

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



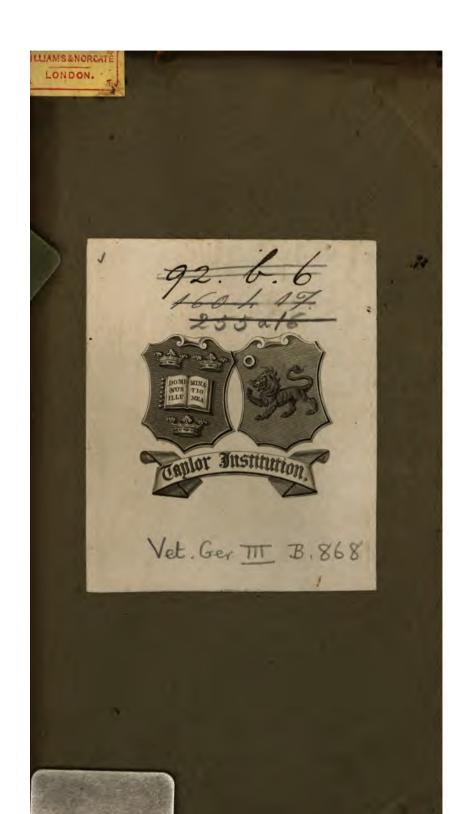



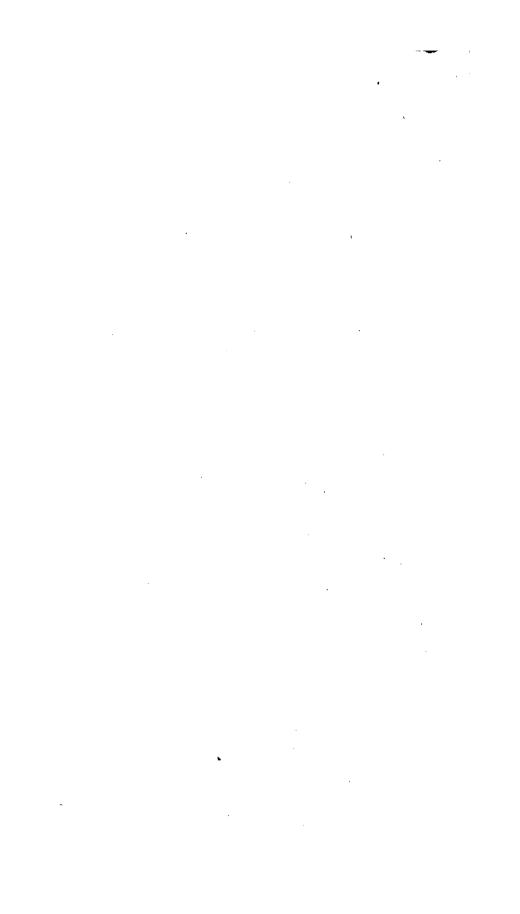

. . · 

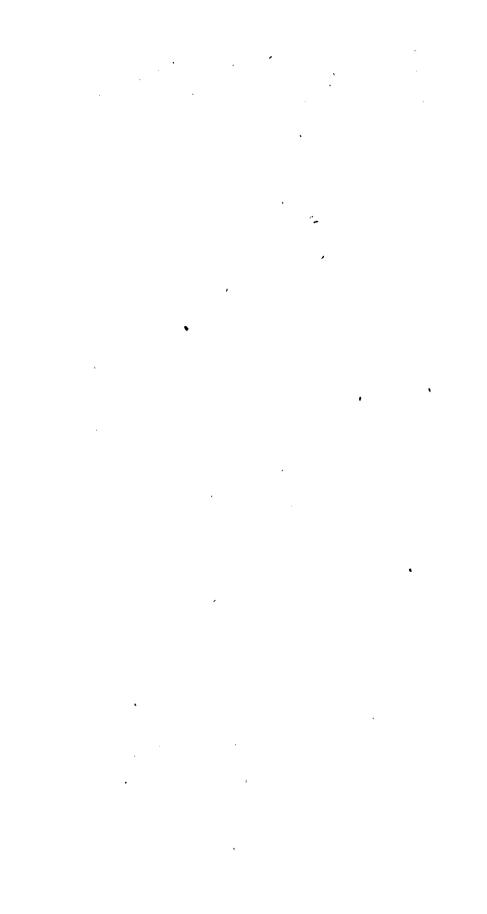

·

.

# Krug's

ency Elopábis = philosophis de 8

Legiton.

Fünfter Band.

3 meite Abtheilung.

M bis 3.

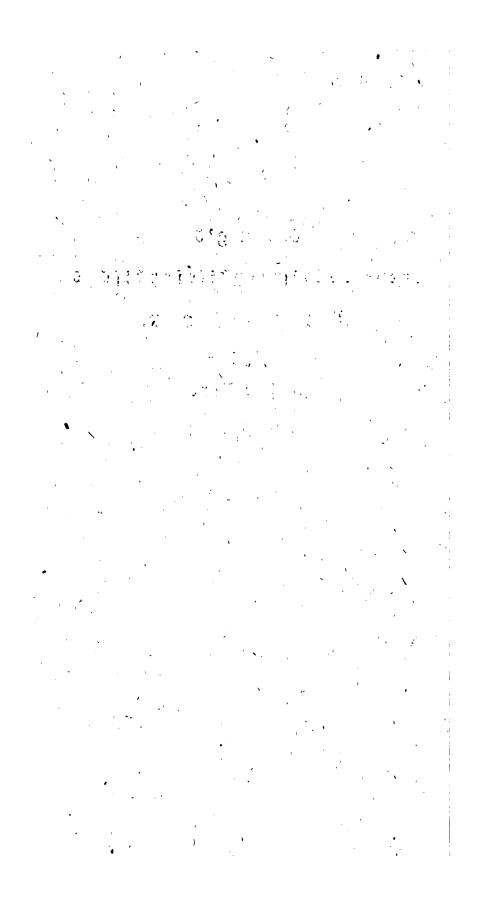

# Allgemeines Handwörterbuch

ber

# philosophischen Wissenschaften,

nebst ihrer

Literatur und Geschichte.

Rach dem heutigen Standpuncte der Wiffenschaft begrbeitet und herausgegeben

n o d

D. Wilhelm Traugott Krug, Professor der Philosophie an der Universität zu Leipzig und Ritter des K. S. Einil-Verdienstordens.

### Fünfter Band

als Supplement zur

zweiten, verbesserten und vermehrten, Auflage. 3 meite Abtheilung.

M bis 3.

Eciptig: F. A. Brochaus. 1838.

Homping to the training

OF OXFORD

#"11357"

# Encyklopädisches Legikon

in Bezug auf die

## neueste Literatur und Geschichte

ber

### Philosophie.

Bearbeitet und berausgegeben

bon

D. Wilhelm Traugott Krug, professor der Philosophie an der Universität zu Leipzig und Ritter des K. S. Civil-Verdiensterdens.

3 weite Abtheilung.

M bis 3.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1838.



# entropies expenses

The second secon

M.

Maanbrifche Dialettit f. Dialettit nehft Buf.

Maaß (J. G. E.). — Bufat : Bon f. Grundr. bet Log. erfchien 1836 die 5. Aufl. Desgl. von f. Grundr. ber Rhetor.,

beibe jeboch unveranbert.

Dacchiavel - Bufas: Er ftammte aus einem eblen Gefclechte, bas feinen Urfprung bis auf die alten Markgrafen von Toscana gurudführte. Seine Uhnherren hatten baber fchon hobe Burben in ber florentinischen Republit bekleider! Gein Jugends lebrer mar Darcellus Birgilius, beffen College er im S. 1500 ale Staatsfecretar ber foreintinischen Republit wurde. 3m 3. 1514 aber warb er wegen Berbachts, an einer Berfchworung theilgenom men gu haben, aller feiner Burben entfest, eingefertert und bee Tortur unterworfen, die er, fo wie die barauf folgende Berbans nung, ftanbhaft ertrug. Dbwohl fpaterbin gurudberufen und mit einigen offentlichen Auftragen beehrt, war er boch feitbem mehr mit bem Studium ber Alten und ber Abfaffung feiner Werte bis zu feinem Tobe beschäftigt. Er ftarb in Armuth und fchen von Bies len feiner Beitgenoffen wegen feiner politifchen Dentart und Sand-lungeweife ftreng beurtheilt. Uebrigens hielt er, wie Gicero, eine aus' monarchifchen, ariftotratifchen und bemotratifchen Elementen zus fammengefeste Regierungsform für bie befte. C. Star = Dus manes diatribe in Nic. Macchiavelli opusculum del principe. Utteche; 11833. 2 Bbe. 8. — Macchiavel, son genie et ses er-reurs. Par-A. F. Artaud. Par. 1833. 2 Bbe. 8. — Mic. Matth. 'gefdilbert nach Ginguenee und Artaub. Bom Gras fen Bilb. b. Sobenthal. Leips. 1837. 8. 1. Lief. (Diefe Lief. enthalt eine Ueberf. aus bem 8. B. von Ginguenée's hist, lite-raire & Italies ble 2. Lief, foll Artaub's u. A. Forfchungen über M. enthatten). - Ueber IR.'s politische Lebride, vorzüglich nach Rrug's encyflopabifdephilof. Worterb. 286. V. Suppl.

feinen Betrachtungen über ben Livius. Bom Direct, v. Deber zu Tübingen. In Polit's Jahrbüchern ber Gesch. und Staatst. 1835. Januar. S. 28 ff. — Die B. 2. S. 765. angeführte beut. Ueberf. bes Principe von Rebberg ift auch mit einer trefflichen Ginleitung und lehrreichen Unmerkungen ausgestattet. - Bu ber ebenbaf, angeführten 1. Lief, einer neuen beut, Ueberf, bes Principe (in Berbindung mit Friedrich's II. Anti - Macch.) vom Grafen 2B. v. Sobenthal tam 1835 ble 2. Lieferung. - Bon Kriebrich's Anti-Macch. aber ericbien eine R. A. Samb. 1834. 8. - Bu bem 1. B. ber beut. Ueberf. von DR.'s fammtlichen Berten burch Joh. Ziegler tam 1833 ein 2. u. 3. B. binau. -Einen neuen Macchiavel forieb Friedr. Buchholz. S. b. N. — Auch hat man von einem Macchiavellismus ber Ge= lebrten gesprochen (Lilienthal de macchiavellismo literario) indem in der Gelehrten = Republit zuwellen diefelben Triebfebern, bes Chrgeizes, ben Berrich = und Parteiftacht, ihr lofen Spiel treiben, beren Wirkfamteit im bitrgerlichen Gemeinmefen ber italienifche Dolitifer in feinem Principe nachgewiefen batte.

Machination (von machinari — unxavas quezeigentelich ein Bewegungswerkzeug [machina — unxava] machen und anwenden, bilblich aber etwas Tunkliches, Listiges, auch Hinterstiftiges oder Boshaftes erstunen und ausführen) wird meist in diesem scheinen Singe genommen, besonders wenn man von gesteimen Machinationen spricht, so das man darunter niches andres als Ranke, Antiten oder Auden, westeht, deren Gebrauch nur eine jesuitsche Moral nach dem Grundsate: "Der Zweck heistigt die Mittel," aber nicht die philosophische Moral billigen kann, wie gut auch der vorgespiegelte Zweck, an und für sich betrachtet, sein mochte. S. I weck n. Andessen wird den welcher einigal einen hanz zu solchen Wachinationen hat, sich auch kein Sewissen dare nur dabei an Reichthum, Ihm ober Macht zu gewinnen dassen nur dabei an Reichthum, Ihm ober Macht zu gewinnen haffte.

Machtsprüche. — Busat: In Bezug auf die Machte sprüche der Philosophen sagt Schnam in f. Beitr. zur Gesch. d. Philosof. S. Lehr richtig: "Die Philoso als freie Wissensch. "hat insbesondre Ursache, bescheiden zu sein und sich vor Machtsprüsuchen zu hüten, abe sie die Bedeutung ihrer Ausgade und des Beschriche der Ausgade und des Beschriebe der Ausglichengesch. die auf den Letten Grund annerstucht auch vornehmlich sich selbst in Wahrheit erkannt hat. Die von der Schulstube aus als Schiederichtenin auftreten und die Beschlenden, der Schulstube aus als Schiederichtenin auftreten und die Beschlenden, den Lauf der Alings sich richten müsse, wurde sich wie eine leichtenferzige Schwärmerin geberden. Ihre Zuversichtlichkeit, ihre Annashung Spott und Verachtung verdienen." Aber freilich giebt es auch unter ben Philosophen Manner, die wie Gothe meinen, daß nur Lumpe bescheiden seien, und daher die Bescheibenheit für gar teine Tugend halten. Indessen hat sich ber große Dichter in diesem Puncte selbst widersprochen. S. Bescheis benheit nebft Bus.

Macrobius. — Busas: Daß er Platoniker war, sieht man besonders aus der B. 2. S. 766. zuerst angeführten Schrift; baß er aber Chrift gewesen, ist bloß eine grundlose Vermuthung. Die Ausgabe seiner Werke von Gronov wurde zu London, 1694. 8. wiederholt. Auch erschien eine neuere Ausgabe derselben zu 3weibrüden, 1788. 2 Bbe. 8. Es fehlt aber noch immer an einer

guten fritischen und bermeneutischen Bearbeitung.

Maffei (Francesco Scipione) zu Verona 1675 geb. und 1755 gest., nachdem er eine Zeit lang Kriegsdienste gethan und mehre Reisen durch Frankreich, England, Holland und Deutsch: land gemacht hatte, wird gewöhnlich auch zu den italienischen Philosophen gezählt. Indessen hat er sich mehr als Dichter und Aletenhumssorscher ausgezeichnet. Für philosophische Schriften können bloß seine Magia annihilata und seine Scienza cavalleresca gelten, in welchen er theils die Magie als eine geheime und übernatünsche Zauberkunst, theils die Unsitte des Zweikampses auch mit algemeinen Vernunftgründen bestritt. Seine Opere, mit seinem Elozio del Massei herausgeg. von Ipposito Pindemonte, richimen zu Venedig, 1790. 6 Bde. 4. — Wegen einer seltsamen Disputation, die er in seiner Vaterstadt hielt, vergt. den Zusebe.

Magie. — Zusaß: Der Unterschied zwischen der weißen um sich warzen Magie will ebensoviel fagen, als der zwischen der guten und bosen. — Bergl. Rog. Bacon's epist, de soereus artis et naturae operibus atque mullitate magiae. Par. 1542.
8. — Thom. Campanella de sensu rerum et magia. Franks.
a. M. 1620. Par. 1637. 4. — Briese über die natutikche Massie an Sir Walt. Scott von Dav. Brewster. Aus dem Engl.
mit Anmerks. von Fr. Wolfs. Berl. 1833. 8. — Praksische
Anleitung zur Bildung und Berechnung magischer oder sogenannsten Zuadrate. Bon Gust. Hohnbell. Leipz. 1837. 8.
— In Italien entstand in der 1. Halste des 18. Jahrb. über die
Magie, so wie auch über Heren und Teusel, ein heftiger Streit, an welchem viele Scheisstslier theilnahmen, die endlich nach 10 Jahrem Maffet durch seine Schrifteller theilnahmen, die endlich nach 10 Jahrem Maffet durch seine Schrift: La magia annihilata; dem
Streite ein Ende machte. Ein ahnliches Wert gab schon früher Balth. Beder heraus. S. d. N. — Wegen des magischen Steins s. Stein der Weisen n. 3. Doch nennt man ebenso andre Steine von wunderbaren oder wenigstens auffallenden Wirtungen.

Bergl. auch Magnetismus, besgl. Geheime Runfte und Wiffenfchaften nebst Buf.

Magifter. - Busag: Magistri sententiarum hießen int Mittelalter auch die Doctoren und Professoren ber Theologie. Magister contradictionum aber ift ein Beiname bes Scholastifters

Beffel. S. b. M. nebit Buf.

Magiftratus. — Busat: Mutus magistratus heißt bei Cicero bas Geset, ber Magistrat bagegen lex loquens, weil obrigsteitliche Personen als solche nur im Namen ber Gesets sprechenssollen, bie selbst teinen Mund zum Sprechen haben.

Magnetismus. — Zusat: Mit bem thierischen ober Les bens:Magnetismus hat man neuerlich auch wieder ben Magismus und bas Besessein in Berbindung zu bringen gesucht. S. Ma=

gie und Befeffen nebft Buff.

Majestätsverbrechen. — Zusat: Manche Eriminalissten unterscheiben noch das Verbrechen der beleidigten und das der verletten Majestät. Es ist dies aber nur ein Gradualunzterschied, der mehr in den Worten als in der Sache liegt; denn die Verletung ist auch eine Beleidigung, ungeachtet es sonst richtig ist, daß diese sowohl wortlich (injuria verbalis) als thatlich (inj. roalis) sein kann und die letztere stärker beleidigt. S. Bezleidigung n. 3. — Wegen des Unterschieds zwischen Majestätsverbrezchen und Hochverrath vergl. auch noch die Schrift von I. H. Zirkzler: Die gemeinrechtliche Lehre von Majestätsverbrechen und Hochverrath. Stuttg. 1836. 8.

Maimonibes. — Zusat: Bon ben Arabern wird er Abdalah, von Herbelot aber in seiner biblioth. orient. Abu Amram Moise Fil. Maimouen Alkortobi, al Jehoudi, genannt. Der Titel seines Hauptwerkes (More Nevochim ober Nebuchim) wird auch durch "Zurechtweisung für Zweiselnde" übersett. — Neuerlich erschienen in Bezug auf diesen Philosophen noch folgende Schriften: Die Ethis des Maimonides, ober Schomenah Perakim, aus dem Arab. des Kambam und nach dem Ebräschen deutsch bearbeitet von Simon Falkenheim. Königsberg, 1832. 8. — Leben und Wirken des Rabbi Woses Ben Maimon, gewöhnlich Rambam, auch Maimonides genannt. Bon Peter Beer. Prag. 1834. 8. Borläuser einer mit erkluternden Anmerkt. ausgestatteten deut. Uebers. des More Neduchim.

Maine de Biran. — Busat: Bon seinen Schriften, die Cousin herausgeben will, erschienen bereits: Nouvelles considerations sur les rapports du physique et du moral de l'homme. Par. 1834. 8. Doch enthalt dieser Band auch noch andre theils kritisch = theils historisch = philosophische Aufsate des Berk. 8, 3. B. über Leibnig, Hume u. A. Der Herausg, vergleicht diesen

frangof. Philosophen mit unfrem Fichte, beffen Principien er auch großentheils gefolgt fei.

Matarismus (μακαρισμος, von μακαρίζει», selig sprechen ober preisen, und dieses von μακαρ ober μακαριος, selig) bedeutet die Handlung, durch welche Jemand von Andern (wie es z. B. in der katholischen Kirche geschieht) selig gesprochen werden soll; was aber ebensowenig als das Heiligsprechen eine Wirtung haben kann. S. Heilige und Seligsprechen eine Wirtung haben fann. S. Heilige und Seligseit nehst Zus. Wenn indessen der Matarismus so allgemein ausgesprochen wird, wie dort im Evangelium: "Selig sind, die reines Herzenzs sind sind — so ist nichts dagegen einzuwenden, weil dann nur eine Bedingung des Seligwerdens angedeutet wird.

Matel ober Matul (macula) bebeutet eigentlich jeben Kled ober Karbenwechsel in der Dberflache eines Dinges, er mag ents stellen, verunstalten, fchanben aber nicht. Doch bentt man babei gewöhnlich an etwas Schandenbes ober Entehrendes, wenn nicht in physischer, sondern in moralischer hinsicht von Makeln die Rede ift. Man nennt fie baber in biefem Kalle Schandflede. Se auch bas Beiwort makelig ober makelhaft (maculosus). Wird ein solcher Fleck als unbedeutend betrachtet, so heißt er levis notae, im Gegenfalle gravis notae macula. - Dateln beift eigentlich fleden ober Fehler an einer Sache finben. Weil bas aber beim Fillhen und Unterhandeln häufig geschieht, so nennt man biefes gleichfalls ein Daffeln und ben, welcher es als Gewerbe treibt, einen Matter. Es giebt aber auch eine Matelei mit den Wifsenschaften und felbst mit der Philosophie, wenn man beren Studium so betreibt, als hatte man dabet nur kleinliche Absichten auf außern Bortheil. Bergl. Brobftubien nebst Bul.

Makrobiotik. — Zusat: Eine Makrobiotik der geistlichen hertschaften oder Priesterstaaten hat Haller im 5. B. seiner Ressauration der Staatswissenschaft (Winterthur, 1834. 8.) gegeben. — Die Makrobier (Maxooseo) sind ein athiopisches oder nach Andern ein hyperboreisches Volk, dessen Sulvivouen nach der Meisnung der Alten meist sehr lange leben sollten. — Da mehre Phislosophen ein ziemlich hohes Alter erreicht haben, so hat man auch diese Makrobier und die Phislosophen eine Makrobier und die Phislosophen eine Makrobier und die Phislosophen ein Durchschnittsalter von 67 Jahren erreichten. Schreisder dies befindet sich so eben in demselben.

Matrologie (μακρολογια, von μακρος, lang, und λογος, bie Rebe) bedeutet etwas Schlechtes, namlich ein langes und breistes oder weitschweifiges Reben, Matrothymie aber (μακροθυ-

μεσε, von dems. und Φυμος, das Gemuth) etwas Gutes, namlich Langmuth als Rachsicht oder Geduld in Bezug auf fremde Fehler. Indessen kann dieselbe nie so weit gehn, daß man immer verbunden ware, die weitschweisigsten Reden Andrer anzuhören. Da muß es, wenn man nicht wirklich ex officio zuhört, erlaubt sein, auch nicht hinzuhören oder sich ganz zu entsernen.

Malebranche. — Zusa zur Literatur bieses Artifels: Malebranche, Spinoza, und bie Steptifer und Mystiler bes 17. Jahrh. Bon Dr. Joh. Chu. Erbmann. Riga, 1836. 8.

Maliz ober Malise (jenes nach dem lat. malitia, dieses nach dem franz. malice, von malus, übel oder bos) bedeutet Argelist, Bosheit, Lasterhaftigkeit; daher malitios oder malicios, arglistig, boshaft, lasterhaft. — Der criminalistische Grundsay: Malitia supplet aetatem — Bosheit ergänzt das Alter — soll ans deuten, daß ein junger Verbrecher, der noch als unmündig oder unreis anzusehn, dennoch wie ein alterer bestraft, seine Jugend also nicht als Milberungsgrund betrachtet werden durse, wenn er beim Beschließen und Bollziehen des Verbrechens einen höhern Grad von Bosheit, als man sonst der Jugend zutraut, zu erkennen gegeben habe. Man-präsumirt nämlich dann bei ihm auch eine frühere Verstandesreise. Freilich ist der Grundsat etwas schwankend, weshalb ihn auch nicht alle Eriminalisten gelten lassen oder doch durch Bestimmung einer gewissen Altersgränze (16, 18 oder 20 Jahre) von wo an er erst gelten solle, zu beschänken suchen.

Malo mori quam foedari — lieber sterben als entehrt werben — ist ein alter Weisheitsspruch, welcher aussagt, bas bas Leben nicht ber Guter höchstes sei, sondern bag bie Ehre, namlich die wahre ober sittliche Stre, die aus treuer Pflichterfullung hervorgeht, noch höher in ben Augen der Vernunft stehe. S. Ehre und Pflicht, auch Tugend n. 33. Darum sagte schon ein

alter Dichter (Juvenal) mit Recht:

Summum crede nefas, animam praeferre puderi, Et propter vitam vivendi perdere causas.

Mur ein erbarmlicher Egoift konnte bieß fur eitle Schwarmerei erklaren.

Mamiani bella Rovere s. Stalische Philos. n. Zus. Mancipation (von manciparo — manu capere, mit der Hand nehmen) bedeutet die Erwerbungsart eines Eigenthums burch Berkauf und Kauf, wobei die Alten die Sache mit einer gewissen Feierlichkeit in Gegenwart von Zeugen übergaben. S. Kauf. Die Ulten sagten statt mancip. auch mancup. Vergl. Emancipation nebst Zus.

Manes ober Mani. — Bufat: Diefes ift die perfifche,

imes bie ariechifche Rameneform, welche nach Eufebius (hist. eccles. VII. 31.) einen Doppelsinn gab (naveic rac operac. mabnfinnig) und daber aut Bermeidung beffelben in Marexaroc. Manichaous, von ben Unhangern bes Mannes vermandelt murbe. bie nachber auch felbst Danichaer bießen. Manche nennen ihn auch Cubricus, ich weiß nicht, warum? — Wegen seiner Tobesart berichten Ginige, er fei unter ber Regierung bes Konige Ba= ranes ober Babaram noch Sofe eingeladen und gum Biderrufe feiner Lehre von ben Magiern aufgefobert, weil er aber beffen fic geweigert, auf bas Graufamfte bingerichtet morben. - Da feine Lehre bon einem guten und einem bolen Principe ber Dinge icon früher war aufgestellt worben, so unterscheibet man auch einen als. tern und einen spatern Manichaismus (vor und nach M.). wer die Magier über die Frage, ob das boje Princip (Abriman) gleich urwrunglich bos, ober wie jenes aut gemesen und nur durch Reid über bie Bollkommenheit bes auten Princips (Dr. mugb) feine Lichtnatur verfinftert habe, uneinig woren, inbem bie gemäßigte und herrschende Partei bas 3meite, Die strengere aber, Die man auch die magufaische nennt, bas Erste behauptete: fo schloß fich D. biefer Partel an, verbarb es aber baburch mit jener, und wandte fich nun mit feiner Lehre auch an die Seiden, Juden und Chaften in und außer Derlien. Doch fließ er bie Ruben wieber baburch von fich ab, daß er ihren Gott für ein verzehrendes Reuer, mithin für ein boses Wesen und baber auch ihr altes Testament für bas Wert eines folchen Wefens erklarte. Das neue Teftament lieft er amar gelten, jeboch nur fofern, als es mit feinen Res ligions : Anfichten übereinstimmte; weshalb er auch ein eignes Evangelium (Argen ?) das einen himmlischen Ursprung haben sollte, auffeste und in einer fog. Grund- Epiftel fich noch auf andre chriftliche Urschriften berief, die glaubwürdiger als die gewöhnlich angenommenen waren. (August. contra epistolam fundamenti). Die Papile bereicherte De. auch mit einem Elemente, indem er zu Erbe, Baffer, Luft und Feger noch ben Rauch ober Dunft fügte, und behauptete, bas biefe 5 Elemente sowohl in ber Lichtwelt als in ber Dunkalweit angutreffen waren, bort non ber beften, bier von ber fchiechteften Boschaffenheit. Desgleichen nahm er einen Uchfeltrager (wuopopog) an, ber bie Welt abwechseind auf feinen Schnikern trage und fie badurch in beständigem Gleichgewicht ethalte. Go feltsam nun auch biese und andre Lehren des Dr. kigngen, fo fanden fie boch vielen Beifall, weil die meiften Menfchen immer geneigt find zu glauben und nachzusagen, was ihnen mit swerfichtlichem Lone und berebter Bunge vorgefagt wird. Much giebt, es woch jest in Uffen und Ufrica eine Menge von Manicharms und da bie alten Glaven weiße und fcwarze b. h. gute

und bofe Gotter verehrten, ehe fie Chriffen murben; fo fcheinen fie gleichfalls bem Manichaismus gehutbigt zu haben. - Wegen Beaufobre's hist, crit, de Manichée et du manichéisme verat. Die Scharffinnige Beurtheitung Dosheim's in feinen Commentt, de rebus Christianorum ante Const. Magn. pag. 728 ss. - Sn. Um mon's Korthilbung bes Chriftenthums zur Meltreligion (1.2. 23. 2. Cap. 8.) findet fich auch ein turger Abrif bes Manichaismus mit kritischen Bemerkungen, vornehmlich in Sinficht auf beffen Berhaltnif zum Chriftenthume. — Much veral bie Schrift: Berhaltnif ber Lehre Mani's jum Parfismus, aus bem Urmenischen bes Bifch. Esnig überf. von Reumann; in Illgen's Beitschr. für die hiftor. Theol. B. 4. St. 1. und 2. — Uebrigens waren bie Manichaer Die erften Reger, welche in ber chriftlichen Rirche gum Lobe verurtheilt murben, namlich im J. 385, wo zu Trier ber Spanier Priscillian nebst sechs seiner Unhanger als Manichaer bie Tobesstrafe litten. Wie viel Menschenblut ift seit jenem Ungludejahre in ber Rirche, welche bie Religion ber Liche predigen foll, ebenfo ungerecht vergoffen worben!

Manetho (Maredwr, auch Maredws) ein angeblicher agnptischer Philosoph und Priester bes 3. Jahrh. vor Chr., von beffen Philosophie jedoch nichts Zuverläffiges bekannt ift. Seine angeblichen Schriften f. im Artitel: Aeghptische Weisheit. Manie. — Busat: Die Griechen legten auch benen, welche

eine übertriebne Liebe zu ben Bogeln (opvedec) und befonders zu den Wachteln (ορτυγες) hatten, eine Drnithomante und Drtpgomanie bei. Sie nahmen alfo hier bas M. μανια in bemfelben milbern Sinne, in welchem wir es nehmen, wenn von Bibliomanie (Bucherwuth) Melomanie (Singewuth) Dan= fomanie (Tangwuth) u. f. w. die Rede ift. Doch tonnen auch folche Danien zuweilen fo gefteigert werben, baf fie faft an Wahnfinn grangen. Bon biefer Art mar g. B. bie Tulipoma = nie (Tulpenwuth) welche von 1634 bis 1637 in Holland herrschte, aber auch Manchen, ber babet fein ganges Bermogen gufeste, que gleich wirklich um ben Berftanb brachte; weshalb man fich genothigt fabe, ben Tulpenhandel gefetlich ju befchranten, wie Bedmann in feiner Geschichte ber Tulipomanie ergablt. Ginen Beitrag zu biefem Werte lieferte aber noch die neueste Geschichte, inbem ein offentliches Blatt (Sellermagaz. 1837. Dr. 4.) berichtete, baß zu Lille eine neue Tulpenart, bas "Gewiffen" genamt, mit 850 Kranks bezahlt morben - ein Beweis, bag jene Manie (bie nun fogar bas Gewiffen als eine fo vertäufliche Baare auf ben Markt bringt, daß man babei wohl gewiffenlos hambeln kann) noch immer nicht ausgestorben ist. Bielleicht wird sie aber bald durch eine andre verbrangt, von welcher jest überall bie Rebe ift,

die Dampffahrts und EisenbahnsManie. — Neuerlich hat man auch viel gestritten, ob es eine Manie ohne eigentsiche Seelenstörung (mahie sans delire) geben könne. S. die Schrift von Dr. Frdr. Groos: Die Lehre von der mania sine delirio psychologisch untersucht und in ihrer Beziehung zur strafzrechtichen Theorie der Zurechnung betrachtet. Heibelb. 1830. 8. Manche nennen sie mania occulta, weil sie nicht so offen hervorzteitt als andre Arten der Manie. — Bergl. auch Monomanie mehr Auf.

Manifestation. — Zusat: Manisestus bedeutet eigentlich handgreislich, bann augenscheinlich, baher manisestare, etwas ausgigen, entdeden, offenbaren. Manisestatio aber kommt erst bei spitern oder kirchlichen Schriftsellern vor. — Die Hegelianer nens nen auch ihre Methode zu philosophiren eine Manisestation, als wenn ihnen badurch etwas bisher ganz Unbekanntes entdeckt ober geoffenbart worden ware; weshalb sie dieselbe nicht nur von der Demonstration, die in der altern Schule herrschte, besonders in der leibnigswolfsschen, sondern auch von der Deduction und Consstruction, die man neuerlich an die Stelle von jener setze, unterssieden wissen wollen. S. Methode nebst Zus.

Manipulation und manipuliren sind Ausbrücke, ble vemöge ihrer Abstammung (von manipulus, Handvoll, Bundel 2c.) jwat eigentlich nur von der Handhabung oder Behandlung körperlichen Dinge gebraucht werden, die gleichsam unste Hande füllen, wenn wir sie mit denselben bearbeiten; sie lassen sich aber bilblich auch auf geistige Operationen beziehen. Doch werden sie dann meist im verächtlichen Sinne gebraucht; wie wenn von der Manipulastion der Philosophie als einer Brotwissenschaft die Rede ist. Uebrigens sindet man manipulare und manipulatio bei keinem alten Autor.

Mannerliebe. — Busah: Die Quelle dieses Lasters bei bm Griechen, wo es so einheimisch war, daß man es gar nicht verhehlte, hat Cicero (tusc. IV, 34.) sehr richtig in den Worten angegeben: Mihi quidem haec in Graecorum gymnasiis nata consuetudo videtur, in quidus isti liberi et concessi sunt amores. Bene ergo Ennius: Flagitii principium est, nudare intercives corpora.

Mannisch und mannlich sind ebenso, wie weibisch und weiblich, bergestalt unterschieden, daß jenes meist im schlechtern, dieses meist im bessern Sinne gebraucht wird. Ein mannisches Beib wird baber nicht minder verachert als ein weibischer Mann. Ob aus bem Beiw. mannisch das hauptw. Mensch mehr In weibische Mensch

entstanden, ist zweifelhaft. S. Mensch nebst Bus.

Mantel ber Philosophen f. philos. Bart und

Mantik. — Zusat: Dieses Wort ist mit Manie verwandt, weil das Mahrsagen ober Prophezeihen (parrevoskar) von den Alten als eine Folge des Mahnsinnig- oder Watchenbseins (paeres au) betrachtet wurde. S. Manie, auch Furot. — Die Aftromantik neunt man gewöhnlicher Aftrologie. S. d. W. nehft Zus.

Manumachie ist ein neugebildetes Zwitterwort (von manus, bie Hand, und  $\mu a \chi \eta$ , ber Kampf) zur Bezeichnung des Zweiskampfes. S. d. W. n. 3, Richtiget ware Cheis ober Chiromaschie (von  $\chi s \iota \phi$ , manus). Dach laffen sich beide Ausbrucke auch auf einen Kampf zwischen mehren Dersonen beziehn, wenn diese im sog. Pandgemenge begriffen sind, mogen sie bioß mit den

Banden ober audf mit Waffen fampfen.

Marbach (Gotth. Oswald) Doct. und seit 1833 Privatl. ber Philos. zu Leipzig, hat außer einigen belletristischen Schriften auch st. philosophische herausgegeben: Schelling, Hegel, Cousin u. Krug. Leipz. 1835. 8. (Für den Zweiten gegen die 3 Andern). — Geschichte der griech. Philos. Leipz. 1837. 8. If die 1. Abthl. eines Lehrb. der Gesch. der Philos. mit Angabe der Literatur nach den Quellen bearbeitet. — Ein von ihm herausgegebnes Physisal. Ler. enthalt auch philoss. Artikel.

Marcellus Palingenius f. Lebensthierfreis.

Marktschreierei s. Agnette und Charlatanismus. Martin. — Zusat zur Literatur dieses Artikels: Oeuvres postkumes de Mr. de St. Martin. Tours, 1807. 2 Bbe. 8. Deutsch: Des französsischen Philosophen L. C. de St. M. nachz gelassene Werke. Aus der Arschrift und mit Anmerkt. von Dr. W. A. Schickedanz. Th. 1. Die theosophischen Gedanken. Münster, 1833. 8.

Martyrerthum. — Jusas: Berzeichnisse umd Lebensbeschreibungen von Martyrern (Martyrologien) aus welchen
auch der Philosoph als Psycholog manches lernen kann, giebt es
sehr viele. Eins der berühmtesten ist das Book of Martyrs von
Iohn For, das auf Besehl der Königin Elisabeth von allen Bischosen, Dechanten und andern Pralaten der englischen Kirche angeschafft werden muste und daher von 1563, wo es zuerst erschien, die 1684 neun Auslagen erlebte und jest wieder von neuem aufgelegt werden soll. Der Verf. (geb. 1517 und gest. 1587) als ein Resormator der englischen Kirche selbst versolgt, bekam von jenem Werke auch den Peinamen des Martyrologen, gleichsam par exvellence.

Dafdine. - Bufag: Dafdinerie bezieht fich metft auf

den Gebrauch der Massienen beim Theater, um bet Aufführung eines Stücks der Buhna die angemessenste Gastalt zu geben und die Darstellung seichst möglichst täuschend zu machen. Stwas and der ift Machination. S. d. M.

Maste. — Infahr Einige leiten biefes Wort ab vom griech, sauxa ober sauxerow, fascinum, Zauber, Zaubermittel, und meinen, daß ebendaher das franz. masque als som ein altes haffsliches Weib oder eine Here bedeute; Andre aber vom arab. maschara, läckeliche Geberde, Kleidung u. d. g. oder überhaupt was Lachen erregt. — Daß Masteraden in ästherischer oder auch moralischer hinsicht schechthin verwerflich seine, Aft unstreitig eine übertriebne Behauptung, odwohl nicht gesengnet werden kann, daß dabei oft mandes Unassteliche und Unmoralische vorfällt. Das gilt aber im Erunde sast von allen menschlichen Lustvarkeiten und Vergnügungsswesen.

Masse. — Busat: Das griech, mata und das lat, massa bedeutet ursprünglich eine feuchte, weicher und iche Materie, einen Leig; denn es kommt her von massen, kneten. Der Sprachgebund aber hat es auch auf harte und starre Materien bezogen, da jene sich leicht in diese verwandeln kann. Das davon abgeleitete Beiw. massiv wird daher meist auf feste Gebäude von Stein oder gebramter Erde bezogen. Indessen bedeutet es auch diblich in geistign und sittlicher Hinscht soviel als roh, grob, ungeschlacht.

Daffi as. - Bufas: Seine neuesten Schriften find: Des divers gouvernemens considérés dans leur rapport avec le bienêtre des populations. Paris, 1834. 8. — De la raison et de la foi. Ebend. 1835. 8. — Philosophie fondée sur la nature de l'homme, en 223 aphorismes. Chent. 1835. 8. In biefer Shtift (Aph. 122. S. 39.) beschulbigt er die deutschen Philosophen, vornehmlich Rant, im blinden Bertrauen auf die ari= flotelifchen Formeln bie Anfoberungen ber Bernunft und ben Beweis für bas Dafein Gattes gefchmacht gu haben. Und docts fagt er (Aph. 181. S. 58.) felbft, man muffe barauf verzichten, etwas begreifen zu wollen, was die Grinzen bes Werstandes übersteige. Gott allein, ber in sich selbst feinen Grund habe, kenne bas innere Wesen der Dinge. Konnten wir es begreifen, so wurden wir auch bas gottl. Welen begreifen; mas boch teinem Geschopfe je gelingen werde. Das ift aber gerade baffelbe, was auch Sant gelehrt hat, fo wie lange por ihm viel andre Philosophen, beutsche und nicht beutsche.

Rafigleit. — Bufat: Die fogenannten Daffigleits: bereine als gefellige Berbindungen jur Beforderung jener Augend find zwar eine neue, erft feit kurgem in's Laben getretene, Erfcheisnung in ber fittlichen Welt, haben aber boch fcon viel Gutes

gestiftet; weshalb auch bie Philosophie beren Kortbauer und immer weitere Berbreitung munichen muß. Go. waren in America bis jum S. 1836 bereits gegen 8000 folde Bereine gestiftet, welche gur Rolae hatten , bag bis bablin gegen 4000 Bramtweinbrennereien und 8000 Branntweinlaben eingegangen waren. auch gegen 1200 americanische Schiffe ohne Branntmein als tagliches Getrant für Die Schiffsmannschaft ihre Seereisen angetreten haben. Die Spottereien, Die man fich bin und wieber gegen jene Bereine erlaubt, hat, waren bemnach ebenso unphilosophisch als unmenschlich, kamen auch neist aus bem Munde folder Menfchen, die babei mehr ober meniger betheiligt maren. - Bas aber bie Dagig ung überhaupt betrifft, so bezieht fie fich auf alles Mögliche, wo man zu viel thun tann, also auch in Freud' und Leib, so wie im Gebrauche ber Gewalt, Die uns verlieben. Denn biefe foll immer mit Beis beit gebraucht werden. Sonft schadet fie fich felbst und Unbern. Daber fagt ichon bas Spruchwort: Geffrenge Berren regieren nicht lange; was Horaz (od. III, 4.) poetifch fa commentirt:

Vis consili expers mole ruit sua;
Vim temperatam di queque provehunt
la majus; idem edere vires
Omnie nefas animo movemes.

Mataopoie. — Busag: Gleichbebeutend mit diesem Borte und Mataoponie ist Mataoptagie (von πραξις; die Handslung) und Mataospubie (von σπονδη, Fleiß, Muhe) indem alle diese Ausbrücke ein eitles ober vergebliches Streben, Machen, Thun ober Bemühen anzeigen, wie es im menschlichen Leben so häufig vortommt.

Materia. — Zusay: Die Abstammung bieses Wortes von μητης (borisch ματης) deutet schon darauf hin, daß man den Stoff der Dinge gleichsam als das weibliche oder mutterliche Princip dachte, auf welches ein andres, das ihm die Form gebe, als das manneliche oder väterliche einwirke. Darum erklärte auch Aristoteles (de generat. et corrupt. I, 7.) die Materie als solche für etwas Leidentliches oder Passives (ή δε ύλη ἡ ύλη παθητικον) ungeachetet ein bloß passives oder schlechthin admamisches Ding kaum denkbar ist; vielmehr muß das, was etwas leiden, annehmen oder in sich ausnehmen soll, immer auch zugleich als etwas Thatiges, Actives oder Dynamisches gedacht werden. — Wegen der offendaren und und erwo over geheimen Sigenschaften der Materie sempfindbaren aber sempfindbaren und und empfindbaren aber sempfindbaren und und empfindbaren aber sempfindbaren und und empfindbaren aber sempfindbaren aber sempfindbaren und und empfindbaren aber sempfindbaren aber schließungskraft und der Anziehungskraft nicht noch eine besondre Schwerz oder Gravitation se Kraft beizulegen brauche, ist dereits im Artikel Gravitation nachgewiesen worden.

S. benf. nebft Bul. Ebensowenia brancht, man mit einigen nepern Chemitern ber Materie eine besondre fatatotifche Rraft (von xaxadvore, Auflasung) zuzuschreiben. Man beeftebt nantich darun-ter das Bermogen-gewiffer Stoffe, oder Korper, durch ihre bloße Ge-gewart in andern schlummernde Affinitaten zu erweiten, in deren Rolge fich bie Elemente ber lettern von neuem und amar fo anords nm. daß fie eine vollkommne elektro schemische Neutralisation gewinnen. Der berühmte fcmebifche Chemifer Bergelius, ber metnes Biffens querft von einer folden Ratalyfe (jum Unterfchiebe von der chemischen Unalpfe, die nur bas Berbundene evenne ober scheibe) gesprochen hatz betrachtete felbst sie nicht als eine besondre. bisher unentdectte Kraft, sondern nur als eine eigenthumliche Richtung ber Rraft ber Materie überhaupt. Uebrigens muß hierüber bie Chemie weitern, Auffching geben. Die Philosophie tann nur maruen, die Krafte der Materie nicht ohne Noth zu vervielfältigen. Denn der metaphoffiche Lehrfas: Entia praeter negessitatem non sunt multipliogneta. bezieht fich nicht bloß auf die Dinge felbft ober bie Subfangen, fondern auch auf beren Rrafte, bie am Ende doch wieder jeng Dinge felbft find, wiefern fie fich thatig ober wirtfam bewiefen ; mithin auch bagu befähigt fein muffen, moge man nun diefe Befähigung Anlage, Rtaft, Bermogen ober mie fonft nennen. G. biefe Musbrude. ....

Materialismus. - Man nennt benfelben auch Sylar hismus. Beide Borter find aber von neuerer Bilbung. G. holardie. — Es ist übrigens wohl wahr, was Salat (Schet ing in Manchen 5, 50. 1. S. 43.); fagt, bag, ber eigentliche ober confe quente Dagerialif behaunten muffe: "Nur bas "Sinnliche, nur bas, Physische ift real; Geift, Sittlichkeit, Recht jund Gott find leers -Worte, metaphoffiche Traume u. f. iw.": In leben mag es auch wohl folche Materialisten genug geben. Thet in der Wiffenschaftrich, so auszusprechen und bas so Zeusgesprochne and durch Grunde rechtfertigen 311, wolfen, haben doch: Dur Wenige gewagt, weil es bem innerften Bewufftfein bes Menfchen, bem Gewiffen, boch gar igu figtet widerfpricht. Sie Wem iffen nebft Buf. Benn von materigien Intereffen bie Rebe tit, bentt man and nur an ben praktifihen Materialisments im Lebensportobre, wie fein er auf Befit und Benuß außgeer Gater geeichtet ift. G. zwei Auffabenübergibig Serrichaft diefer Intereffen, von Polis in Deff. R. Jahrbuchern ber Gefch., Der Staats und Cameralviff. 1838. Jan. Ar. 1, und Febr. Dr. 3.

Mathematike (3. B. Bannoulli) bie Mathematik für die Wissenschen beg Missenschaften (3. B. Bannoulli) bie Mathematik für die Bissenschaften erflärten. für die einzige, die fich seinige, und keinen bedürfe, beren gber alle andre be-

mothigt feien: fo thetfchabten fie offenbar ben Werth berfelben. Denn bei aller Evidenr ihrer Lehrfabe belehrt fie uns boch nut von ben finntichen Gigenfchaften ber Dinge in Matim und Beit, ihren Beftalten, Größen, Bewegungen, Gefchwindigtetten zc. Das ift gwar febr fchatbar, aber lange nicht genugend für ben bentenden Beift, ber duch hach bem Bobern, Ueberfinnlichen und Ewtaen frebt. Darum warnte mit Recht bet vormalige frant. Cultminifter, Portalis, in einer Rebe, Die er 1804 in ber Rechts = Alabemie gie Pavis bielt, vor ben Laufchungen, gut welchen bie Fortichritte bes mathemat, und phofital." Studiums fo leicht verleiten tonmen, Inbem er fagte: "Ainfer mathemat. Wiffen bleibt boch nur auf bas Medianliche bes Weltalls beldirantt und die Dhoffe tang blog über "Stantiches und belehren. Rur bie Bernunftibeen, bie mordlifch-"vellafofen, führen zu rein menfchlichen Bebanten, zu rechtlichen "Entfibluffen und Thaten." - Bergl. Principe to la science et des mathématiques, Par Pierre Costo, Dies. 1750. 8. - Undentungen über Mathematit und Philosophie und ihr Berbaltnif zu einander. Bon Geo. Dalen. Gide, 1834. 8. Der Berf. hat bier zugleich ben Berfuch gemacht; bie Belt aus bem Michte (Bero' ober! Rull) ; ju conffruiren. G. Dichte nebft bem Buf. "A Bolfano's Beitrage ju einer begrundetern Durftellung ber Math. (Prag, 1810. 8.) nehmen befonders auf bie Logik Midficht. S. Bolanno: "Wegen bes neuerlich von Serbart aemachten Berluche, Die Mathematit auf die Philosophie, vornehm= Mich in pfochologifcher Sinficht, anzuwenden, f. Beitrage gur Drienthrung diet Detbatte Softem . Ben Drobifchi Liebt. 1834. 8. Statt mathematifth fagt man auch guweilen geometrifch. G. Geometrie. — Uebrigens hat die Magematif auch bebeutenbe Segner gefunden. Go fagte Boltafte: La géometrie luisso l'esprit, où olie le trouve. Franklin beschusigte sie des "Miehninkeite und Witerspoudisgeoffes." Und Bothe meinte, "daß plejenige Guteur, welche bie Mathematit bem Gelfte giebt, aufferft "einsettig und beschränet feit" Darum nannt"ier auch die Dathematifer "narrifthe Bouto G. Briefwechfel Milaten Gothe und Better Bil. G. 430 u. f. Subeffen war hier G: hooht parteiffch. Denn et verbroß ihn; bif bie Deathematifee Telle Barbenlehre, auf bies of hofen Betth legte, unftatthaft fanben. Auch geftand er felbft, daß be michte bors ber Dathematif verftanben und baffer feine phyfitalifthen Forfdungen ohne biefe madrige Gentiffin hingeftellt habe, weil feine "Unlagen und Berbaltniffe" ibm nicht erlaubt hatten, fie gu Rathe gu gleben. G. Deff. Beete: 359 50. G. 167. Dathefiotogie ift Kinineugebildetes Bort Coon madnois, bas Erlernen ober Gefennen; auch bie Gefenntinif ober Biffenschaft felbst, und Loyog, bie Tehre) gur Befeichmitig ber Logit als einer

Anweisung jum grundlichen Erlernen, ober um zu einer wiffenfchafte lichen Erkenntniß zu gelangen. Go fagt Umpere in f. Essai sur la philosophie (Paris, 1834. 8, p. 31) die Mathésiologie solle établir d'une part les loix qu'on doit suivre dans l'étude qu l'enseignement des connaissances humaines, et de l'autre la classification naturelle de ces connaissances. Es ist also berselbe Grund, weshalb auch Manche bie Logit im Deutschen eine Difsenschaftelebre genannt haben. S. b. 28. nebst Bus. Eine solde Mathefiol. soll mohl auch folg. Werk sein: Beiträge gur mathemat. Philos. ober geometrisch verbildlichtes Suftem bes Biffens. Bon K. DR. Wenner. Abth. 1. Darmft. 1838. 8. Depm ber Berf. will burch biefes Wert, beffen 2. Abthl. balb folgen foll, ein neues Syftem ber Wiffenschaften und namentl. ber Philof. begrunbm. Wenn nur auch ein wahres! Denn an falfchen Spftemen haben wir ja schon Ueberfluß ad nauseam usque, obwohl am Ende fein Suftem fo burch und burch falfch ift, bag es gar nichts Bahres enthielte. Rur ift biefes Bahre felten so neu und fo gewichtig, bağ es gleich zur Ankundigung eines gang neuen Gp= stems berechtiate.

Matrimonial (von matrimonium, die Che), heißt alles, wes sich auf Die Che bezieht; daher jus matrimoniale == eheliches

Redt. S. Chen 3. und Cherecht.

Matthia (August). — Sein: Geburtsjahr ist 1769. Die und bes Grunnassums zu Altenburg war er seit 1802. Hier starb n auch 1835. Sein Wersuch über die Ursachen der Verschiedenheitem in den Nationalcharakteren mar ursprünglich lateinisch geschriedem und 1797 von den Guratoren des stolpischen Legats zu Leiden als Preisschrift gekrönt worden. — Pon seinem Lehrbuche für den ersten Unterricht in der Philos. erschien 1833 die 3. Aust. Auch ward es in's Stal. überset unter dem Litel: Manuale di filosofia. Lugano, 1834, 8. und in's Franz. unter dem Litel: Manuel de philos. Trad. par M. H. Poret. Paris, 1837, 8. — Ferner erschienen von ihm: Vermischte Schristen in lat. und den Spraches. Allend, 1833, 8.

Mazure (Ah.) ein jest lebephen franzol Philosoph, von dem mir nur folgenhes (Mert bekannt iff.) Spiritualisme et progrès social. Kognisses du tems présent Paris, 1835. 8. Er scheint pu desienigen philosophische politischen Paris Frankreichs zu gehören, welche den gesellschaftlichen Austand überhaupt verbessern und dadurch allen nauen Revolutionen vordeugen will. Indessen fragt sich, ob ime Verbesserung selbst ohne Revolution möglich und diese dann die lebte water indens hie Nachkommen konnten ja wieder andre und

Nediat — mittelbar. S. d. W.

Medicin. — Busat: Medicina ist utsprünglich nur ein Beiwort (medicinus, a, um) und hat daher verschiedene Bebeutungen, se nach dem Hauptworte, das man hinzubenkt. So bedeutet medicina res das Heismittel, medicina ars s. seients die Heilskunst oder Wissenschaft. Im textern Sinne nimmt man es auch, wenn die Logik eine medicina mentis genannt wird.

Meditation. — Zusat: Wiesern die Philosophie eine Meditation des Todes sein soll, s. Tod und Philosophia. Buss.

Als eine poetisch=philosophische meditatio mortis wird von manschen Auslegern Horat. od. II, 3. (Aequam memento redus in arduis etc.) überschrieben. Es kommen aber dergleichen Todesbestrachtungen auch anderwärts vor, weil der Mensch täglich und stündstich an ober Sinklisskie geinvast mich

iich an seine Hinfalligkeit erinnert wird.
Meer. — Busat: Bergl. auch die Schrift von B. F. A. Bimmermann: Das Meer, seine Bewohner und seine Wunder. Stuttg. 1837. 2 Thie. 8. Ein Seitenstüd zu der Schrift von R. F. W. Hoffmann: Die Erde und ihre Bewohner. Ausl. 4. Ebend. 1837. 8.

Megalophrosyne (peraloppoorun, don peras, groß, und pooreur, benken, gesinnt sein) bedeutet eine großartige Denkund Handlungsweise, die wir auch Großmuth nennen. S. d. W. Meillinger (Florian) erst Monch und Lehrer am Lyceum

Meillinger (Florian) erst Monch und Lehrer am Lyceum zu München, dann ordentst. Prof. der Philos. an der neuerrichteten Univers. daselbst, deren erster Rector er wurde, hat eine "Logik und Metaphysik" und einen "Grundriß der Moralphilosophie und des Naturrechts" herausgegeben. Er starb 1837 als ein Ereis von 73 Jahren. In Salat's Schrift: Schelling in München, ist mehr von ihm zu lesen, da er hier mit Sch. als Lehrer der Philosfophie concurrite.

Meineid. — Zusas: Der Begriff des Meineids wird offensbar zu weit ausgedehnt, wenn man ihn auch auf solche Falle bezseht, wo Jemand aus Unwissenheit ober Irethum etwas Falsches beschwoten hat. Es kommt hier nicht auf die objective Wahrheit des Beschworenen, sondern bloß auf die subjective Uederzeitung (das Fütwahlthalten) des Schwörenden an. Es ist also wohl möglich, das Ienand in gutem Glauben (bona side) einen falschen Eidschwören. Als ein Meineldiger (perjama) kann aber nur derzienige angesehn und bestraft werden, der wider besseres Wissen und Gewissen etwas beschworen hat, selbst wenn dieses an sich wahr gewesen wider, er es aber, als er schwur, sur sallsch gehälten hatte. Denn bestäte dann doch segen seine Uederzeitung oder ohne Glauben (sind side a. made side) geschworen. Die Strase des Meineichs kann übrigens sowohl Freiheitsstrase als in Beschndung mit derselben Gelostrase sein, letzter besonders, wenn Iemand dadurch

einen unrechtmäßigen Gewinn gemacht ober einen Anbern bevortheilt hat. Daß aber bie Lobesstrafe ungerecht sein wurde, ist schon unster Gib bemerkt worden.

Meinung. - Bufat: Buweilen wird biefes Bort ebenfo wie das griech. dosa und das lat, opinio in einem so weiten Sinne genommen, bag man barunter Urtheile aller Art verfieht unb baber wohl auch bie Deinungen in mabre, mabricheinliche, uns wahrscheinliche und falsche eintheilt. Allein die Deinung im eigent= lichen Sinne bes Borts und als folche ift nur entweber mahricheins lich ober unwahrscheinlich. Darum beißt es auch mit Recht: Opinio non praejudicat veritati, indem es an fich immer moglich bleibt, bağ bas bloß Bahrscheinliche falsch und bas bloß Unwahrscheinliche wahr fei. S. Prajubig n. 3. Mit Unrecht aber sagte Boltaire: Tout est opinion. Denn ba muffte ber Sat: 2. 2 = 4, auch bloge Meinung fein. S. Probabilismus n. 3. - Die offent= liche Meinung ift freilich ebensowenig untruglich als bie private. ob fie gleich machtiger ale biefe ift. Denn fcon Cicero hatte bie fehr richtige Bemertung gemacht: Vulgus opinione multa, ex veritate pauca aestimat. Bergl. auch Uncillon's Auffat über bie Sewalt ber offentlichen Deinung, in feiner Schrift: Bur Bermitts lung ber Ertreme in ben Deinungen. B. 1. G. 113 ff.

Meinungsfreiheit ift soviel als Dents ober Urtheilsfreis beit, ba Meinungen auch Gebanken find und die Form der Urtheile annehmen, wenn man fie bestimmt barftellen und mittheilen will.

G. Dentfreiheit nebit Buf.

Meinungsstreit s. Streit u. Disputation n. Zus. Melancholie. — Zusah: Μελαγχολια bedeutet eigentlich jede Krankheit; als beren Ursache eine schwarze Galle (atra bilis) und beren Erguß in's Blut betrachtet wird (mordus atrabilaris). Die trübsinnige Seelenstimmung hielt man für eine natürliche Folge oder ein Symptom berselben. — Eine besondre Art der Mezlancholie aber nannten die Alten λυκανθοωπια (von λυκος, der Wolf, und ανθοωπος, der Mensch) wo der Kranke sich einbildet, ein Wolf zu sein, und daher auch wie ein solcher heult, umherzläuft und Andre anfällt. Hieraus ist die Fabel vom Warz oder Wehrwolf (engl. Werd-wolf, franz. loup-garou, griech. λυκανθοωπος — Mannwolf) als einem angeblichen Zauberer in Wolfsgestalt entstanden. In den Niederlanden wurde noch im I. 1589 ein Mann als ein solcher Zauberer hingerichtet, weil man glaubte, dergleichen Menschen ständen mit dem Teufel in Berbindung, der ihnen einen Zaubergürtel liehe.

Melanchthon. — Busat: Er selbst schrieb sich Melansthon, nachdem sein beutscher Name Schwarzerd auf diese Art von Reuchlin war gräcisirt worden. Seine Unhänger hießen nach Krua's encotlopabisch-philos. Worterd. Bb. V. Suppl. 2

feinem Bornamen Dhilippiften, beren es febr viele gab. Denn fein Borfaal mar einer ber befuchteften und feine Schriften ermarben ihm folden Ruhm in gang Guropa, bag Frang I. Ronig von Frankreich und Deinrich VIII. König von England ihn an ihren Bofen gu feben munichten, und daß felbst ber gelehrte Cardinal Bembo von ihm mit ber bochften Bewundrung fprach, ungeachtet er bessen religiose Unsichten nicht billigte. In philosophischer hin-sicht zeigte M. auch einige hinneigung zu platonischen Ibeen. Seine Loci theologici waren zugleich mit philosophischem Geiste bearbeitet, und zwar etwas fragmentarifch ober aphoristisch, aber boch die Grundlage ber fich eben erft bilbenben foftematischen Dogmatik ber protestantischen Rirche. Es ware nur zu munschen gemesen, bag man mit demselben Geifte jene Dogmatik fortgebilbet hatte. Aber bie " Wuth ber Theologen," über bie Dt. felbit noch auf seinem Sterbebette klagte, hielt sich lieber an Luther's Starrfinn, ben M. gleichfalls aft beklagte. Bergl. Ph. M.'s Leben und Charafteriftit, in turgem Abriffe bargeftellt von Dor. Facius. Lpgg. 1832. 8. — Eine noch neuere Ausgabe seiner Werke, als die bereits angeführte von Job. Unbr. Deger, erfchien von Rarl Gli. Bretschneiber, ju Salle seit 1834. 4. — Die Schrift: Melanchthon redivivus ober ber ibeale Beift bes Chriftenth. (Leipz. 1837. 8.) foll ben Geist M.'s in Bezug auf Die Theol. Des 19. Jahrh. barftellen.

Melioration (von melior, us, besser) = Berbesserung. S. b. W. Daher nennt man auch das Streben nach dem Besserung Wellorismus und die demselben Ergebnen Melisorismus und die demselben Ergebnen Melisoristen. — Bei den Alten kommen übrigens mediorare und melioratio nicht vor. Das juristische Latein im Cod. Just. scheint diese Wortsormen erst gebildet oder wenigstens in die Schristsprache aufgenommen zu haben. Ameliorer, amelioration und amelioriesement sind französische Wortsormen; weshalb man auch im Deutsschen zuweilen amelioriren und Amelioration sagt.

Memoiren (mémoires) u. memorabel f. benkwurdig. Memtsu (Memcius s. Mencius). Zusat: Gine neue Aussgabe seiner Werke im Originale mit franz. Uebers. von Pauthier f. im Bus, zu Sines, Weisbeit.

Menbelssohn. — Zusag: M.'s sammtliche Werke. Ofen, 1819. 10 Bbe. 8. — Neuerlich hat auch Franz Pinetti die Opere filososische mit Anmerkt. und einer Biographie M.'s zu Mailand berauszugeben angesangen.

Menge. — Zusah: Wenn von der Menge schlechtweg die Rede ist, versteht man darunter den großen und gemeinen Mensschenhaufen, von welchem der Kaiser in Gothe's Faust (Th. 2. Act 4.) mit Recht saat:

"Die Menge schwankt im ungewiffen Geift; "Dann ftromt fie nach, wohin der Strom fie reiste".

Sie verschlingt aber auch oft wie ein reifender Strom ben, ber fich auf ihre Gunft (aura popularis) vertafft ober fich freut, wenn ihn

mobilium turba Quiritium Certat tergeminis tollere honoribus —

wie Horaz (od. I, 1.) fagt. Indeffen ift bie Gunft ber Bornehmen ober Hohen nicht minder veranderlich und trugerisch, als die

ber Menge ober bes gemeinen Saufens.

Mennais (F... R... de la Mennais, auch oft Lamennais amannt) frangofischer Abbe, wird von Ginigen auch zu ben Phis losophen unsrer Zeit gezählt. Doch ist mir bis jest keine eigentlich philosophische Schrift von ihm bekannt, ob er gleich sonft ein geist-Fruber vertheibigte er in micher und berühmter Schriftsteller ift. feinen theologisch : politischen Schriften (befonders in feinem Essai sur l'indissérence en matière de religion und in ber Schrift: De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politiane et civil Paris, 1825-26. 2 Bbe. 8.) mit heftiger Poles mit das Papfithum und bas Konigthum, fo gwar, bag er biefes jenem unterorbnete. Reuerlich aber hat er in einer zu Paris 1834 erschies mmm, viel Auffehn machenben und baber auch viel bestrittenen Shrift: Paroles d'un croyant, sich vielmehr sehr stark gegen jene Beiben erklart. fo baß er von Bielen nicht mehr für einen Glaus bigm, fondern für einen Unglaubigen, ja für einen Ummalgling gehaltm wird; weshalb auch der Papft diese Schrift verdammt hat, beffen untruglichen Ausspruchen fich unbedingt zu unterwerfen der angebliche Philosoph früher für eine allgemeine Menschenpflicht erfart und es auch felbst zu thun heilig angelobt hatte. Wahrschein= lich aber hatte er bei bieser Angelobung die kleine Mentalreservation gemacht: Tant qu'il me conviendra. Denn in der spatern Schrift: Les affaires de Rome (Paris, 1836. 8.) erklarte er fich febr fatt gegen den Papst und sprach sogar von der Nothwendigkeit einer ganzlichen Umgestaltung ber Kirche sowohl als des Staates im Sinne ber neufrangofischen Demokratie, beren Grundfage er auch in bem eine Zeit lang von ihm redigirten Journale: Le monde, gut verbreiten suchte. S. Romische Sandel. Bon Carové. In Polig's Jahrbb. ber Gefch. zc. 1838. Jan. S. 51 ff. - Bon feis nen Mélanges find nach und nach 3 Banbe erschienen. 1818. 1826. und 1835. 8. Die mit einer 100 Seiten langen Bourede ausgestatteten Troisièmes mélanges sollen nach der Bebauptung mancher Enthusiaften die Erelarung ber Bergan= genheit, bas Gericht ber Gegenwart und bie Enthule lung ber Butunft auf einmal (à la fois) enthalten. Was will

man mehr? - Rest foll er fich mit einem Essai d'un nouveau système de philosophie beschäftigen. Gelingt biefer Berfuch, fo wird ibm wohl Riemand ben Titel eines Philosophen ftreitig mas chen. Auch wurde angekundigt, bag feine Oenvres complètes feit 1836 zu Paris in 12 Octapbanben erscheinen follten und bag einer biefer Banbe etwas gang Reues (vielleicht jenes neue Syftem ?) enthalten wurde. — Bergl. Rindes et notice biographique sur Mr. F. de la Mennais. Par Ed. Robinet. Paris, 1835. 8. — Satan und die Revolution. Ein Gegenstück zu den Paroles d'un croyant. Bon R. L. von Saller. A. 2. Augeburg, 1834. 8. - Betrachtungen über einige Schriften von F. R. be la Dt. Von Dr. Baumgarten = Crustus. Jena, 1834. 8. — Histoire de la nouvelle hérésie du 19. siècle, ou réfutation complète du système et de tous les ouvrages de Mr. l'abbé de la M. Par Mr. N. S. Guillon, evèque de Maroc. Par. 1834 ff. 3 Bbe. 8. — Die Sycophantologie bes Abbe Semibei (Paris, 1835. 8.) welche politisch = religiose Betrachtungen enthalt, foll auch gegen diesen Philosophen als einen politisch = religiosen Spkophanten gerichtet sein. — Nach bem Journ. des débats vom 26. Jul. 1837 ist er mit einem Monche bes Klosters de la Trappe (P. Maria Jofeph, fruher in ber großen Belt als Frhr. v. Geramb bekannt) nach Rom gegangen, um bem Papfte von neuem zu hulbigen und bann in einem Aloster bei Palestrina unweit Rom zeitlebens Bufe fur feine Berirrungen ju thun. Rach ber Mllg. Beit. aber vom 1. Aug. b. J. hat er fich bloß von Paris nach Seganne im Depart, ber Marne gurudgezogen, um ein neues Wert auszuarbeiten, bas auch balb nach herunter bem Titel: Le livre du peuple erschienen ist und von Wiglingen ein demokratisches Schafergebicht genannt wirb.

Mens agitat molem. — Busat: Dieser alte Weisheitsspruch lässt sich auch pantheistisch beuten. S. Pantheismus nebst Zus. In diesem Sinne kommt er auch bei Virgit (Aen. VI, 727.) vor, wie sowohl die vorausgehenden Worte (totam infusa per artus) als die nachsolgenden (et magno se corpore miscet) beweisen.

Mensch. — Busat: Diejenigen, welche bieses Wort für einerlei mit dem indischen manusch und dem samskritischen manusha ober manuschya halten, leiten es ab von der samskr. Wurzel man oder manu, welche nach Einigen Herz oder Vernunft oder den benkenden Geist, nach Andern den Großen oder Urkräftigen debeuten soll. Damit ließe sich aber die und naher liegende Ableitung von Mann (durch Zusammenziehung von Mannisch) wohl vereinigen. — Wenn kinne gestand, er habe kein hinreichendes Untersscheidungsmerkmal zwischen dem Menschen und dem Affen aussinden

binnen, to bacht' et wohl an ben alten Bers: Simia quam similis turvissima bestia nobis! Gine gang andre Aehnlichkeit aber batte Lactang in Gebanten, wenn er (do opif dei cap. 8.) sagte: Vultus shominis] erectus et deo patri proximus; mobei aber boch ein ziemlich grober Unthropomorphismus zum Grunde liegt. S. b. 2B. n. 3. Dagegen fagte Cicero (de off. I, 4.) gang richtig: Inter hominem et belluam hoe maxime interest, quod homo rationis est particeps, quodque vi rationis homo conciliatur homini et ad orationis et ad vitae societatem; und ebenfo nichtig Seneca (ep. 92.) wenn man nur dies in deo verwandelt: Ratio diis hominibusque communis; haec in illis consummata est. id nobis consummabilis. - Wenn ben Menschen Pinbar ben Traum eines Schattens, Shatespeare aber umgekehrt ben Schatten eines Traums nannte: fo hatten beibe Dichter nur die similiche und ebendarum sehr gebrechliche und vergangliche Natur bes Menschen im Sinne, über welche auch ein großer beutscher Dichter (Gothe im Fauft Th. 2, Act 2.) klagt, indem er bie Menschen als Gebilde bezeichnet, die zwar gern nach dem Höhern trachten und wohl gar freben "Gotter ju erreichen," aber boch verdammt feien, "fich immer felbst zu gleichen" - was indeß nur bann mahr ift, wenn bie Denschen bas Sobere nicht im Sittlichen, sondern nur im Singlichen suchen, mithin die Plyche zu febr vom Soma beherrscht werben laffen. Daber ift es auch nicht gang richtig, wenn manche neuere Naturphilosophen fagten, ber gange Unterfieb des Menfchen vom Thiere bestehe barin, daß jener wiffe, er fei ein Thier, biefes nicht. Der Menfch weiß freilich, bag er auch ein Thier ift, aber nicht ein bloges Thier, fondern noch etwas Soheres, Gottliches, ein vernünftiges und freies Wesen. Darum hat er auch eine Geschichte seines Geschlechts, die mehr ist als bloke Naturgeschichte. Denn sie berichtet nicht bloß von bem, mas ber Mensch als Thier, sondern auch von dem, was er als vernünftiges und freies Wefen gethan, von seinen physischen und seinen moraliichen Lebensaußerungen. G. Gefchichte nebft Buf. — Bergl. nod: L'homme religieux et moral, Par F. Vernes de Luze, und: L'homme politique et social. Par le même. Paris, 1833. 8. 3. 2. 1835. — Considérations sur la nature de l'homme en soi-même et dans ses rapports avec l'ordre social. Par Mr. le comte de Redern. Paris, 1835. 2 Bbe, 8. - Théorie de l'homme intellectuel et moral. Par S. Ch. Henri Cros. Paris, 1835. 2 Bde. 8. — Der Mensch in Beziehung auf sein Buthen, Beftehen und feinen Tob. Bon Dr. Jofeph Beszely. Wien, 1836. 8. — Grundzüge ber Naturlehre bes Menfchen von seinem Werden bis zum Tode. Von Dr. Agm, Rud. Bischoff, Eblem, v. Attenftern. Abth. 1. Wien, 1827. 8. Das Ganje

foll aus 4 Abtheilungen beftehn. - S. auch Denfchengat= tung nebft Buf.

Menichden f. Somuntel.

Menschenfurcht. — Busab: Eine natürliche Kolge biefer Kurcht ift bie übertriebne Menichengefälligfeit, indem man namlich aus Furcht vor Menfchen, besonders hoher geftellten, ihnen dadurch ju gefallen fuche, daß man auch ihrem bofen Willen nachgiebt, also gefällig gegen Andre ift, wo man es nicht fein, sondern vielmehr nach bem Grundfase handeln follte: Gottebfurcht geht vor Menfchenfurcht. Wegen bes Berhaltniffes biefer beiben Ge-

mutheftimmungen veral, auch Gottesfurcht.

Menfchengattung ober Menfchenaefchlecht. - Bu-Wegen ber verschiednen Unfichten vom Urfprunge beffelben vergl. auch folgende 2 Schriften von Chfti. Rapp: Ueber ben Ursprung der Menschen und Bolter nach ber mosaischen Gettefis. Murnberg, 1829. 8. und: Ueber ben Unfang ber Gefchichte und Die religiofen Sagenereise ber Alten; in Deff. Athene B. 1. S. 1. Dr. 1. nachher auch in ben vermifchten Auffagen aus philof. und hiftor. Gebiete. Rempten, 1833. 8. Dr. 1. nebft Jofephi's Naturaefchichte bes Menichen. Samb. 1790. 8. - Der Menich. Ein zoolog. Berfuch über bie Menschengattung. Bon Bory be Saint=Bincent. Dach ber 3. 2. bes frang. Driginals überf. Beimar, 1837. 8. - Begen ber Betanberungen, welche Fortpflangung, Beburt und Tob, in ber Menschengattung hervorrufen, f. bie Schrift von Joh. Det. Sumild: Die gottliche Dronung in der Beranderung Des menfchlichen Gefchlechts zc. Berlin, 1740. 3 Thie. 8. - Die Behauptung, bag bie Menschengattung ober bas Menschengeschlecht (genus humanum) nicht in verschiebne Arten (species) sondern blog in Raffen (nach bem Frang. raves, Die man im Lat. vielleicht stirpes ober auch varietates nennen konnte) zerfalle, hat body mohl nur eigentlich in ber bogmatischen Unnahme ibren Grund, daß alle Menschen auf ber Erde blog von Einem Paare abstammen und biefes Paar unmittelbar von Gott geschaffen. beffen Nachkommen aber gleicher Schuld mit jenem und ebenso auch gleicher Erlofung burch einen gemeinsamen Seiland theilhaftig geworben. Solde boamatifche Annahmen gelten nicht, wenn man eine Sache wiffenschaftlich untersucht, fei es nach allgemeinen phis lofophifchen ober nach befonbern empitischen und historischen Grunben. Wegen ber Bahl und Bezeichnung jener Raffen aber ift noch Folgendes zu bemerken: Blumenbach (de generis humani-varibtate nativa) nimmt 3 hauptenffeft an (tautafifche, athiopifche rund mongolische) und 2 Reben = ober Mittelraffen (malaifiche und ameritanische) so bag bie malaiische ben Uebergang von ber tautafffchen jur athiopischen, und die amerikanische ben Uebergang von

biefer aus mongolifchen bilben foll. Die taufaffiche Raffe mare fonach ber Grund : ober Urftamm. Andre hatten bie athiopische bafür, j. B. Choulant in ber 2. feiner brei anthropologischen Borlesuns gm: Ueber die Naturgesch, des Menschen. Wieder Andre nehmen 4 hauptrassen an, eine schwarze (subliche, afrikanische) eine gelbe (bfiliche, asiatische) eine rothe (westliche, amerikanische) und eine weiße (norbliche, europatiche) g. B. Kabre b'Dlivet in feiner Hist, philos. du genre humain. B. 1. S. 66-77. Dagegen werden in ber Schrift: Raturgefch. und Abbilbungen ber Saugthine von Soing und Brobtmann (A. 2. Leivz. 1831 ff. fol.) 5 Sauptruffen, die aber wieber in mehre Unterraffen gerfallen, unterschieden und abgebilbet, namlich:

1. faufasische

a europauche

a. westliche

B. füdliche y, celtifche ober telt.

d. germanische

b. arabifche

o. inbilche

2. mongolische

a. talmudifche b. finefische

o. ppperboreische

3. americanische
a. columbische

b. centralamerilanische

e. patagonische

4. malaiische

a. offliche (rein mal.)

b. westliche

c. australische

5: áthiopische

a. Reger b. Raffern

c. Melanier (in Diemensland, Feuerland, Reucaledonien, ben Philippinen 2c.)

d. Hottentotten.

Andy in Dr. R. G. Naumann's Schrift: Die lebenblae Natur (Bedin, 1835. 8. C. 326 ff.) werden 5 Sauptraffen unterfchies ben: 1. die weiße (Relten, Slaven, Germanen, Nordlander, Tataren, Perfer, Griechen, Araber und Meuren). 2. bie gelbe (Mongolen, Sinefen, Japanesen, Sindus und Malaien). 3: die

fcmarge (Methiopen, Reger, Raffern, Bufchmannet, Sottentotten, Meuseelander, Gudseeinsulaner, Reuhollander und Die westindischen Neger). 4. die rothe (Mejikaner, Peruaner und alle Urbewoh-ner von Amerika). 5. Polarmenschen (Eskimos, Lappen, Samojeben und andre Stamme am Nordpole, fo wie bie Defcherabs am Subpole). - Allein in ber Schrift: Der Menich in allen Bonen ber Erbe, von Dr. 3. S. Soffbauer (Leipzig, 1832. 8.) wers ben bie Menfchen in biefer hinsicht unter folgende 6 Sauptstamme gebracht: Polarvolter, Bolter von Schoner Bilbung, Mongolen, Reger, Umeritaner, Malaien. Bergl. auch Tableau synoptique des races humaines, montrant leur origine, leur distribution géographique, leurs charactères physiques et moraux etc. Par le doct. Saucerotte. Paris, 1836. Gr. Fol. — Wenn man neuerlich die Sprachahnlichkeit und die Sprachverschiedenbeit ber Bolter zur Bestimmung ber Menschenraffen hat benuten wollen, fo ist bieser Leitfaben boch nicht sicher. Dan rechnet z. B. bie Gines fen fast allgemein zur mongolischen Raffe. Und boch haben bie Sinefen eine einsplbige Sprache, welche bie verfchiebnen Beziehungen ber Worter bloß burch Betonung und Stellung berfelben bezeichs net, während andre mongolische Bolter mehrsplbige Sprachen mit Declination und Conjugation haben. — Daß das Menschengeschlecht gleich andern Thiergeschlechtern aussterben konnte, so lange bie Erde in ihrer jebigen Gestalt und Lage besteht, ift wohl nicht zu befürchten, weil es fich fcon uber alle Gegenden ber Erbe verbreitet hat und auch überall Nahrungsmittel findet, mit Ausnahme ber außer-Ansteckende Krantheiten, giftige Winde, große ften Polargegenben. Kluthen, Erdbeben und andre Particularrevolutionen ber Erde tonns ten also immer nur einen Theil bes Menschengeschlechts vernichten. Trafe aber die Erde einft eine Weltrevolution, was allerbings moglich: fo wurde fie auch wohl bem Menschengelchlechte fein Ende bereiten. G. Erbe n. 3. u. Den ichen gefchichte. Darum lafft auch bie heilige Sage bas Menschengeschlecht nicht ewig auf der Erde forts bauern. Dag aber bas Menschengeschlecht bisher immer schlechter geworben, auch immerfort schlechter werbe, und fo vielleicht fich in fich felbst verzehre, indem endlich aus Schwäche ber Beugungetraft teine neuen Generationen entstehen murben, lafft sich weber beweis fen noch vernunftiger Weise vorausseten. E. Fortgang n. 3. — Wenn übrigens ein Bischof auf einer Synobe bes Frankenreiches ernstlich zweifelte (wie Bachemuth in feiner europ. Sittengefc. Ah. 1. 5. 138, berichtet) ,,ob bie Meiber gum menschlichen Ge-Schlechte gehörten": fo tonnte man mit bemfelben Rechte zweifeln, ob bie Bifchofe bagu gehorten. Dber wollte eing der hochwurdige Mann zu perfteben geben, bie Weiber feien Engel? Das ware boch für einen Bischoff zu galant. Die alten Deutschen aber glaubim wenigstens, in den Weibern sel etwas Heiliges und Propheti= ices, und befragten sie daher auch oft wegen der Zukunft.

Menschengefälligkeit f. Gefälligkeit und Men.

idenfurcht nebit Buf.

Menschenkenntnis. — Zusas: In Bezug auf die Erwendung dieses wichtigen Zweigs der Erkenntnis sagte Confuz in seiner Schrift Aa-Hio oder die große Wissenschaft mit Recht: "Leine den Menschen aus dem Menschen selbst kennen! Alle Kenntzinis, die nicht aus ihm geschöpft, ist falsch und unnüs." — Verglauch Kant's Anweisung zur Menschen: und Weltkenntnis, nach Dess. Vorlesungen herausgegeben von Fr. Ch. Starke. Leipzig, 1831. 8. und M. Enk von der Beurtheilung Andrer. Wien, 1835. 8.

Menschenkinder. — Busat: Der Ausbruck Menschenkind aber Menschen sohn ist febr alt; benn er kommt schon im
A. T. hausig vor, nämlich by 13, was man auch Abamskind,
oder Abams sohn überseigen kann, was aber nichts weiter als den
Menschen überhaupt (vor) bedeutet. Auch gilt dieß in Bezug
auf den analogen Ausdruck vios rov ardomnov im N. T. Wenigstens läst sich aus diesem Ausdrucke allein keine Folgerung ableiten in Bezug auf die höhere Natur dessen, von dem er prädis
int wied.

Menschenleben. - Bufag: Dag es beffer fei, gar nicht ghorm zu werden ober wenigstens recht balb wieder zu fterben, wie Theognis meinte - f. b. D. nebft Buf. - ift eine ungereimte Behauptung, die nur als Ausbruck einer tiefen Melanchalie ent-schuldigt werden mag. Aber freilich ist das Leben eines Menschen, der es nicht zum eignen und fremden Besten benutt, weder für ihn sehst noch für Andre von Werth. — Auf die Frage, die schon ein alter Schriftsteller (Derobot in seinem Geschichtswerte) aufwarf, wo die Menschen am besten und am langffen leben, antwortet ein neuer (Boffe in feiner Schrift über bas Familienleben): "In Sollte das wohl mahr fein? Die meisten comforts mag man bort wohl für bas Leben ersonnen haben; aber comfortable ift noch nicht good, vielweniger best', wenn vom Leben überhaupt die Rede ist. — Was ferner bie viel besprochne Krage be-tifft, ob man fein vergangnes Leben noch einmal mieberholen möchte: so ift bieselbe schlechthin weber zu bejahen noch zu vernet-nen. Ein lafterhaftes Leben zu wiederholen, ware nichte weniger als munschenswerth. Wenn aber bas vergangue Leben auch nicht mit Laftern befleckt mare: fo murbe fich's boch nicht ber Dube verlohnen, es ju wiederholen, wofern man nicht wenigftens Die gemachten Erfahrungen benuten borfte, um es auch von kleinern Fleden gu reis nigen, alfo gleichfam eine verbefferte Ausgabe bes fruhern Lebens zu

veranstalten. Indessen ist die ganze Frage eigentlich unnüt, da es keinem Menschen vergönnt ist, zweimal auf der Erke zu leben — man musste denn an eine Seelenwanderung glauben. Und selbst diese zugegeben, wäre doch das solgende Leben immer ein andres, weil die Seele nun ein andres Organ ihrer Wirksamkeit hätte und mit demselben unter ganz andern Umständen und Berhältnissen (räumlichen, zeitlichen und gesetigen) lebte. Bergt. Leben bauer, Präexissenz, Seelen wan derung, Tod und Unsterblichzeit nehst Zuss. Desgl. die Schristen: Ueber humanes Leben. Bon Dr. J. D. Brandis. Schleswig, 1825. 8. — Die Lehre vom teibtichen Leben des Menschen. Bon Dr. A. W. Bolfsmann.

Menfchenrechte. - Bufat: Berben bie Rechte ber Denfcheit überhaupt (jura humanitatis) auf bie Denfchen im Staate bezogen, fo heißen fie allgemeine Burgerrechte (jura civitatis a. civilitatis) und find baher auch von ben positiven Staatsgeseten anzuerkennen. S. Gefengebungnebst Bus. Darum follen ebenbiefe Gefete ein Ausbrud bes allgemeinen Billens fein; und barum bieg es auch in bet befannten Ertlarung ber Denfchenrechte, mit welcher nicht bloß für Frankreich, fonbern für gang Europa eine neue politische Aera begann: "Da bas Gefet "ber Ausbruck bes Gesammtwillens ift, so muffen sammtliche Bur-"ger entweber rerfonlich ober burch Bertretung mitwirken, wenn ein "Gefet gegeben werben foll. Daffelbe muß fur Alle gleich fein, fo-"wohl wenn es Schut gewährt, als wenn es Strafe verhangt. "Da alle Burger por bem' Gefete gleich find, fo tonnen fie ju "allen offentlichen Zemtern berufen werben nach ihrer Kabiateit." - Wet war aber ber Urbeber biefer so einfluffreichen Erklarung? Ein hoher tatholischer Geiftlicher, ein Bischof von Autun, Ramens Talle prant, Mitglied ber allgemeinen Standeversammlung im Anfange ber frangofischen Staatsumwalzung. Db er wohl jest noch als ein gefürsteter und befahrter Staatsmann fo benten mag ? Vie politique de Charles Maurice prince de Talleyrand. Alex. Salle. Paris, 1834. 8. Auszug in Bran's Minerva. 1834. Mars. S. 517 ff.

Menschenvergotterung f. Apotheofe und Gotts

mensch nehlt Zust.
Mensch en welt (mundus humanus) bedeutet den Inbegriff aller auf der Etde lebenden Menschen, als Gegensat von der Thier-welt und der Pflanzenwelt, welche beide mit jener zur organischen Natur gehören. S. Organe nehlt Zusas. Jene richtet sich aber nicht, wie diese beiden, nach bloßen Naturgesetzen, sons dern auch nach Wernunftgesetzen, nach Gesetzen des Rechts und der Pflicht, die man zum Unterschiede von den physischen auch mo-

ralische nennt. S. Geset n. B. Auch vergt. bie Schrift von Joh. heinr. Mart. Ernesti: Die Menschenwelt für denkende Lesen. Quedlindurg und Leipz. 1820; 8. — Etwas Undres bedeutet der umgekehrte Ausdruck Beltmensch (homo mundanus). S. Beltmann n. 3.

Menschheit. — Just: Begen ber Geschichte ber Menschheit f. Menschengeschichte und. ble unter Gerber

und Melin angeführten Schriften barüber. Menfchlein f. Somunkel.

Menichthum fagt man abgefürgt far Denfichenthum.

Menfchwerbung findet taglich und flundlich flatt, indem immer neue. Menschen erzeugt und geboren werben. Man nimmt aber jenes Wort gewöhnlich nicht in biefem menschlichen und natürlichen, fondern in einem übermenfchlichen und übernaturlichen Sinne, indem man darunter bie Denichmerbung eines gottligen Befens (eines emigen Sohnes von Gott, ber in bet Beit auch Denfch geworben) verftebt. G. Gottmenfc nebft Buf. In Frankreich gab es aber eine religiofe Geete, welche auch eine Men fcwerdung best heiligen Geiftes hoffte, nachben, wie fie meinte, bas Berbienft jenes menschgewordnen: Sohnes w Gott erloschen fei. Da jeboch ihre hoffnung nicht in Erfüllung gehen wollte, fo ift die Secte felbft nach und nach wieder erbiom. In Deutschland ift indeffen diese Secte gemiffermaßen wie Dier bat man namlich bie Behauptung Degel's. der aufgelebt. baf Gott erft im Menschen zum Bewufftfein feiner felbst getom= men, und gwar vorzugeweise in jenem Philosophen, weil berfelbe durch seine absolute Philosophie das gottlich = menschliche Bewusse fein auf bas Sochite gesteigert ober zur Vollendung gebracht habe, auch in ber Urt aufgefafft, baß Gott in jenem Philosophen Menfch geworben, mithin biefer Menfch nicht nur ein incar= nirter Sohn Gottes, sonbern auch ein incarnirter beiliger Geist gewesen, da es wesentlich Eins und Dasselbe set, ob Gott sich ale Bater, Sohn ober Geist sete und anschaue. S.

Dreieinigkeit nehft zus. und Incarnation.

Mens notior corpore — ber Geist ist bekannter als ber Körper — ist ein Ausspruch ber Ibealisten und Spiritualisten, durch den sie andeuten wollen, daß dasjenige, was uns das Selbbewusstellen vom Geiste oder von der Seele sage, im Grunde geswisser sie als das, was wie durch die Sinne vom Körper oder von der Materie überhaupt erkennen, weil dieses auch wohl eine Läusschung der Sinne sein könnte. Wenn man aber alle äußere sinne liche Wahrnehmung für blosen Sinnentrug oder Schein erklären wollte, so könnte man wohl mit gleichem Rechte auch alle innere

sinnliche Wahrnehmung bafür erklaren. Und bann würde das Gelbbewusstein auch weiter keine Burgschaft für feine Wahrheit ober Zuverlässeit gewähren können S. Bewusstein, auch Ihealismus u. Spiritualismus n. 33. Andre wollten dagegen den Sat lieber umkehren (corpus notius mente) weil wir von unsrem eignen sowohl als von fremden Körpern vermöge der Beobachtungen und Versuche, die wir mit ihnen beliebig anstellen könnten, doch mehr noch wüssten, als von jenem Etwas, das wir Gelft oder Seele nennen und bessen Substantialität nicht einmal erweislich sei. Vergl. Geist und Seele n. 33.

Mentalreservation. — Busat: Diese Art von Reservation beim Eide, wie bei jedem Bersprechen, ist sehr alt. Denn schon Euripides lasse seinen hippolyt sagen: "Die Zunge schwur, boch unvereidigt ist der Sinn." Indessen folgt hieraus nicht, daß E. selbst so gedacht habe. Denn die dramatischen Dicheter legen ihren Personen gar viel in den Mund, was sie selbst wicht, billigen.

Mercantilisch: Bust: Eigentlich stammt bieses Wort zunächst aus dem Italienischen, wo mercatante oder zusammengezmercante den Kausmann und mercantile kausmännisch bedeuten. Die Lateinet: sagen dasur, mercator und mercatorius. — Die Mercantilisten, welche das Handels: Interesse über jedes andre segen, werden ebendatum den Industrialisten und Dekonomisten entgegengesest, welche dasselbe in Unsehung des gewerblischen und des landwirthschaftlichen Interesses thun, mithin ebensoeinseltig urtheilen.

Mercurius philosophorum ober philos. Merecur heißt bei ben Alchemisten ein angebliches Mittel, Gold zu maschen, vermuthlich weil es auch Quecksiber enthielt, bas die Chesmiter mit demselben Namen bezeichnen. S. Stein ber Weisfen und Linctur der Philosophen n. 33.

Merimnophrontist. — Zusa: Megipvoggorriorns kann man ebenso wie pegiprocopiorns durch Grillenfanger übersegen; wie man auch im Deutschen die Phisosophen spottisch nennt. Wegen jener Ausbrucke vergl. Küster et Spanheim ad Aristoph. nubes vs. 94. coll. 100. et 395. — S. auch Phrontist und Meteorologen nehst Zus.

Meriftik. — Bufaß: Mer'is mus (μερισμος) bebeutet schlechtweg Theilung, Epimeris mus (επιμερισμος) abet eine theilweise Hinzufugung, wie sie bei allen Ganzen stattfindet, die nach und nach aus gewissen Theilen zusammengesetzt werden. Bei den alten Grammatikern werden auch Schollen ober Unmerkungen zu schriftlichen Werken Epimerismen (επιμερισμοι) genannt,

wahrscheinlich weit aus denselben ganze Commentare erwachsen köns nen ober weil sie setbst theilweise und allmählich zum Hauptwerks binzugefügt werben.

Meriten (von merere ober mereri, verbienen) sind Bewbienste einer Person. Doch sagt man auch merita causae zur Bezichnung der Hauptmomente einer Sache. Meritorisch heißt wedienstlich; Meritorien abet heißen auch Dinge, die verliehen ober vermlethet werden, um etwas zu verdienen. S. Verdienst nehst Zus. Von den Alten wurden scorta sogar meritoria genannt, quoniam corpore quaestum faciunt s. lucrum merentur.

Mesmerismus f. animalifder Magnetismus n. 3.

Deffianismus ober Deffiasthum ift eigentlich eine ans dem Jubenthume stammende und in das Christenthum übertragne Idee. S. beibes. Denn Messias (מַשִּיק, von שְשַׁה, n hat gesalbt) und Christus (xolotos, von xoleir, salben) bes beuten urfprimalich daffelbe, einen Gefalbten ober Ronig. was die Juden in ihrem Messas erwarteten, das glaubten die Chris fm in ihrem Chriftus gefunden ju haben, einen Erretter von allerki llebeln, einen Seiland; wobei freilich fein genauer Unterschied michen phyfischen, moralischen ober politischen Uebeln gemacht wurde und die Individuen unter Juden und Christen ihre Idee von einem loden Retter mit Gulfe ber Ginbilbungstraft auf fo verschiebne Beije ausschnruckten, bag auf biefe Mobificationen hier nicht eins gegangen werben kann. Wir haben bloß zu bemerken, daß es auch then philosophischen Deffianismus giebt. Denn viele Anhanger von berithmten Philosophen alterer und neuerer Beit faben in ben Stiftern ihrer Schulen philosophische Dessiaffe b. h. Manner, welche ben Jerthum aus ber Philosophie verbannt, bie teinste Wahrheit gelehrt und baburch bas Beil der Menschheit bes grundet hatten. Zwar verdrangte auf dem Gebiete ber Philosophie immer ein neuerer Meffias ben alteren; aber ber Glaube an ben Philosophischen Dessianismus überhaupt erhielt sich boch immer bei denen, die lieber nachbeten als nachbenken und benen baber, wie den glaubigen Schulern bes Pythagoras, ein Avros ema ober Ipso dixit über alle Grunde geht. Neuerlich hat sich auch in Paris ein folder Messaus gezeigt, ber als schließliche Sinigung ber Philosophie und der Religion alle Wiberspruche losen und die Aera des Absoluten herbeiführen soll. S. Carove's Messianismus 2c. (Leipz. 1834. 8.) und Wronski.

Metabafe. — Busag: Außer ber logischen Metabase, von welcher in biesem Art. die Rebe ift, giebt es auch noch eine physische metaphysische, wenn man vom Naturlichen auf bas Urbernaturliche überspringt, wie der Supernaturalist, ober überhaupt

bie Gefete und Granzen ber menschlichen Erkenntuis überspringt und badurch in seinen Speculationen transcendent wird, wie der absolute Idealist oder Realist. Man konnte baher diese Art der Metadase als eine speculative bezeichnen. Endlich konnte man auch das Ueberschreiten der Rechts = und Pflichtgesetze der Bernunft eine praktische oder moralische Metadase nennen, die noch schlimmer als jene beiden ist, weil sie, oft wiederholt, auch den Charakter des Menschen verdirbt und die sittliche Weltordnung stort.

Metagnostik. — Zusa: Merayrwötixy (scil. επιστημη l. τεχνη) kommt bet ben Alten gar nicht vor, μεταγνωσις aber heißt bei thnen eine Sinness ober Meinungsanberung. Folglich ist es wohl nicht passend, die Metaphysik ober gar die ganze Philosophie eine Metagnostik zu nennen, obwohl die Metaphysiker und die Philosophen überhaupt ihre Meinungen oft geandert haben. Die Philosophie soll vielmehr unsern Geist vor solcher Beränderlichkeit bewahren, da sie in der Metaphysik als einer transcendentalen Erkenntnissehre die in der ursprünglichen Einrichtung unses Geistes selbst gegründeten Geses, Bedingungen und Schranken der menschelichen Erkenntniss zu erforschen hat. S. Erkenntnisslehre n. 3.

Metahistorie ist auch ein neugebildeter Ausdruck, um die Philosophie der Geschichte zu bezeichnen, weil eine solche Philos. über die eigentliche Geschichte (iorogea) hinaus (uera) geht, um die wissenschaftlichen Principien der Geschichtforschung und Geschichtschreibung zu erforschen. S. Geschichte nehlt Zus.

Metaphrafe. - Bufat: Die buchftablichen ober mortlichen Metaphrafen nennt man auch fflavifche, weil es eine Art von Wortstlaverei ift, wenn ber Ueberfeter einer Schrift Wort für Wort aus einer Sprache in bie andre überzutragen fucht; mobei es nicht einmal möglich ift, ben Sinn einer Schrift treu wies berzugeben, ba die Worte verschiedner Sprachen einander nicht so genau entsprechen, bag man in jeber Wortverbindung eines bem andern fubstituiren tonnte, ohne jenen Sinn gu verlegen, folglich untreu zu überfegen. Darum fagt Sora ; (A. P. vs .133.) mit Recht: Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres. Die freieren Metaphrasen sind also auf jeden Kall vorzugiehn, wenn fie nur nicht so frei sind, daß sie willkurlich und ebendadurch untreu werben, indem fie den Schriftsteller etwas gang Undres fagen laffen, als er im Sinne hatte, folglich bemfelben Unrecht thun. Gin Beifpiel einer folden Ueberfetung, bas aber mohl nur aus Untunde ber Sprache hervorging, f. unter Lerminier im Buf. Der Ueberfeber muß bemnach vor allen Dingen beiber Sprachen machtig fein, somohl ber, aus welcher, als der, in welche er überfest. Sonft verdient er ben Label, mit welchem ber wißige Raftner bie schlechten Uebersetzer in folgendem Epigramme durchhechelt:

"Des Tenfels Bosheit nur vergällt bes Menschen Leben; "Der Krieg entsteht durch ihn; er macht die Erde beben; "Bon ihm kommt Fieber, Pest, bes Hypochonders Stich; "Er spricht aus Rasenden und übersett — burch bich,"

Metanbufik - Bulat: Die ariftotelifche Metanbufik ift neuerlich zugleich mit ber theophraftischen wieder unter bem Litel herausgegeben worden: Aristot. et Theophr. metaphysica ad vett. cödd. mss. fidem recensita etc. ed. Chsti. Aug. Brandis. Betl. 1823. 8. T. I. — Bergl. Sam. Petit de metaphysicorum librorum Aristot. ordine; in Ejusd. miscell. L. IV. 9. (Der Berf. halt bas Werk fur jusammengefest aus mehren ariftotelischen Schriften und glaubt unter andern, bag bie 3 letten Bucher (12-14) wenn man beren Ordnung umtehre obr bas 12. jum letten und bas 14. jum erften mache, bie ans geblich verlorne Schrift bes Arift. περι φιλοσοφιας feien, welche πρι ταγαθου και περι ιδεων handelte). — De la métaphysique d'Aristote. Rapport sur un concours etc. suivi de la traduction du 1. liv. de la métaph. Par Vict. Cousin. Par. 1835. 8. — Essai sur la métaph. d'Arist. Par Félix Ravaisson. T. I. Par. 1837. 8. Gekrönte Preissche. — Im Rheinischen Museum (1827. B. 1. S. 236—286. und 1829. B. 3. 93—104.) befinden sich auch hierauf bezügliche Abhandlungm von Brandis und Kopp. — Wenn übrigens Newton tink ausrief: "D Physit, bute bich vor ber Metaphysit!" fo hatte " wohl infofern nicht Unrecht, ale bie Einmischung metapholischer Spaulationen in physikalische ober chemische Untersuchungen der emplifchen Naturkunde, die ftets auf Beobachtungen und Versuche in Bewindung mit mathematischer Rechnung und Messung sich stüten muß, viel geschadet hat. Das hebt aber ben Werth der Metaphysit an sich nicht auf; und als angewandte Metaphysit ober als Raturphilosophie muß fie fich auch mit Raturbingen beschäftigen. S. Naturwiffenschaft n. 3. Wegen bes ber Metaphysik neuerlich gegebnen Namens ber Ibeologie f. b. 20. felbst n. 3.

Metapolitik. — Zusas: Bei den Alten kommt nur wodering vor, nicht peranolitika (non pera, hinüber, und nodics,
den Staat) ungeachtet ihnen die Sache nicht unbekannt war. Neuerlich dat man statt metapolitisch auch propolitisch gesagt.
S. d. W.

Metaschematismus f. Schematismus, Buf.

Metataktisch ist ein neugebildetes Wort zur Bezeichnung bessen, was über (uere, trans) alle oder doch die gewöhnliche Ordsnung (razes, ordo) hinausgeht; bergleichen im Leben der Mensichen allerdings sehr häusig vorkommt. Manche verstehen auch darsunter das Empirische oder Historische in den Wissenschaften; wo-

von sich aber kein Grund absehen lässt. Denn bieses hat boch auch seine Ordnung, obwohl eine andre als das bloß Speculative oder rein Philosophische. Eine Metataktik aber wurde eine Anweisung sur überirdische Heere sein, wie sie sich dei ihren Kämpfen mit einander zu stellen und zu bewegen hätten — eine Idee, die sich dem Dichter Milton vorgeschwebt zu haben scheint, da er in seinem versornen Paradiese Engel und Teusel mit einander nach einer bestimmten Ordnung kämpsen lässt, die er freilich meist aus der irdischen Taktik entlehnt hat. — Bei den Alten sinder man nur das Zeitw. ueraraggere, umordnen, anders sesen oder stellen.

Metathese. — Zusak: MeraIeoic bebeutet bei den Alten auch eine Meinungs – oder Sinnesanderung. Wenn daher Jemand seine sittliche Gesinnung und Handlungsweise anderte, so konnte man dieß auch eine ethische oder moralische Metathese nennen.

Meteorologen. - Statt uerewoodogor fagten bie Alten meτεωροφροντισται μ. μεριμνοφροντισται. S. Phrontift u. Me: rimnophr. n. 3. — Die Gintheilung ber Meteore felbft nach ben Glementen in feurige, luftige, mafferige und erdige ober überhaupt in himmlische und irbische beruht auf teinem sichern Grunde. S. Etement und himmel nebst Buff. — Bas bie fogenannten Meteorfteine betrifft, die gewöhnlich mit farten Erplofionen von Licht und Anall auf bie Erbe fallen, nachbem fie meift schon in bet Luft zerplagt find: fo gebort zwar bie Frage nach bem Urfprunge und ben Beftandtheilen berfelben in bie Physit und Chemie, fie mogen nun atmospharische Producte ober Auswurfe aus Mondvulcanen ober Bruchftude von gerfprungenen Weltkorpern ober gar Ueberbleibsel von ungebilbeter, im Beltraume noch frei umberichwebenber, sich aber endlich mit großern schon gebilbeten Beltkorpern, wenn fie in beren Ungiehungefreis tommen, vereinigenber Weltmaterie fein. Ließe sich indeß die lettere Sppothese als richtig erweisen: fo ware bieß eine neue Bestätigung ber ichon anbermarts aufgestellten philosophischen Unficht vom Weltgangen, bag es nicht als ein fertiges, sondern vielmehr als ein in ftetiger Entwickelung und Ausbildung begriffenes Gange ju betrachten fei. G. Belt= bildung. Much vergl. die fehrreiche Abhandlung: Ueber ben Deteorfteinfall ju Blansto in Mahren. Bon Dr. Reichenbach. In ber außerord. Beil. gur allg. Beit. 1834. Rr. 342-3.

Methode. — Busah: Neuerlich hat die hegel'sche Me= thode zu philosophiren große Lobredner gefunden. Denn nach der Behauptung der Hegelianer hat der Stister ihrer Schule durch seine Methode die Philosophie von dem Philosophirenden ganz un= abhängig gemacht. Die Methode soll nun nicht mehr dem Phislosophen, sondern der Sache selbst angehören; sie soll daber weder

Demonstration, noch Deduction, noch Construction, fondern Danifestation fein, indem der Begriff bas fich felbft bewegende und ebenbadurch bie Philosophie methodisch producirende Subiect fei. - Schriften über bie philof. Dethobe find unt. Literatur ber Philof. Dr. 3. nebft Buf. angeführt. Zuch finb in biefer Beziehung die Artitel: Ginleitung, Encyflopabie und Oronadeutik nebst Buff. zu vergleichen. — Methobei ober Methodie wird nur im bofen Sinne genommen fur Arglift ober Rante, auch in Bezug auf die Berführungstunfte bes Teufels. Bei ben alten Glaffifern aber tommt nur medodog vor, und gwar fp, daß es auch eine Abhandlung ober Schrift: über einen Gegens fand bedeutet, weil man babei eine gewiffe Urt ober Regel bes Nachdenkens vorausfett; µeSodeia hingegen findet fich erft im R. T. (Ephef. 4, 14. μεθοδεια της πλανης, Cap. 6, 11. μεθοδειαι του διαβολου). — Der religiofe Methobismus, wie er fich befonders unter ben protestantifchen Dethobiften in und außer England ausgebildet hat, ist hauptsächlich auf Erregung starter Gefühle und auf schnelle Bekehrung ber Gunder ver-mige eines fog. Durchbruchs der gottlichen Gnade gerichtet. Im 17. Jahrh. aber gab es auch katholische Methodisten, welche als polemische Schriftsteller gegen bie Protostanten auftraten und diefe burch eine angeblich neue bialektische Dethobe zu bekampfen Diese Methobe batte aber eigenelich nach jenem neuteftamentlichen Sprachgebrauche lieber Methobei ober Methobie genannt metden follen. Denn es fehlte babei nicht an bigbolischen Berfuhrungefünsten. — Bergl. auch: Du methodisme. Par Marc Royoux. Genf, 1823. 8.

Metonymie (μετωνυμία, von μετα, mit, nach, und oνομα, dor. ονυμα, Name, Wort) bebeutet eine gewisse Vertauschung det sprachlichen Ausbrücke unster Gedanken (nominis pro nomino positio, nach Quinot. inst. orat. VIII, 6.) jedoch so, daß daraus kein Fehler entsteht, mithin bloß als Redesigur; wie wenn die Wirkung statt des Gewirkten (essectus pro essecto) geseht wird. Daher kommen metonymische Redeweisen am häusigskm bel Dichtern und Rednern vor. Philosophen vermeiden sie lieber, wenigstens da, wo viel auf einen recht genauen Ausbruck ankommt. Man nennt übrigens diese Figur auch transnominatio, don transnominaro, umnennen oder anders benennen.

Metrik. — Zusak: Bu den frühern Schriften darüber ist neueilich auch noch eine Wissenschaft der Metrik von Karl Joh: Doffmann gekommen. — Der Ausbruck Metromante zur Bezeichnung einer an Buth gränzenden Luft, Verse zu machen (die von der echt dichterischen Begeistrung wohl zu unterscheiden ist, wiewohl man zuweisen auch diese als eine Art von Buth betrach-

Arug's encyklopábisásybitos. Wörterb. Bb. V. Suppk. 3

tet bat - f. Begeistrung n. B. und Butb) ift mabricheinlich auerft vom frangofifchen Dichter Aleris Diron gebilbet worben, inbem er eines feiner mitigften und beften Enftfpiele, bas auch mit allgemeineme Beifall aufgenommen murbe, la metromanie überfchrieb. Es ericien 1738 jum erften Dal auf ber Buhne und wird noch iest geschaft. Die Sache felbit mar inbeg ben Alten nicht unbetannt, ob man gleich μετρομανια bei feinem alten Schriftsteller Mergopoein aber kommt nur bei Grammatiken vor jur Bezeichnung bes Spibenmaßes, nach welchem man Berfe macht. Ein Inbegriff von Regeln in biefer Begiebung murbe auch merpovous genannt werben konnen, obwohl die uerpovouss der Athe nienser nichts mit bem Bersemachen gu thun batten, sondern Aufseher über Mag und Gewicht beim Rauf und Bertauf auf dem Martte maren. Sonach murbe man unter Metronomie viele mehr eine Gesethung in Bezug auf Mag und Gewicht beim Bebeneverfebre att verfieben baben.

Metropole. — Busas: Myzgonoles bebeutet eigentlich bie Stadt, von welcher als Mutter eine andre als Tochter begrünbet ober genflanzt worden. So verhielten sich Tyrus und Karthago zu einander als Mutterstadt und Tochter- ober Pflanzstadt. Die Bebeutung einer Houpestadt in einem Lande ober in einer

Proving beffelben ift fpater.

Michael Psellus. — Buset: Der Jüngere bieses Namens (vollständig M. Constantin Pf. genanne) hatte auch eine Zeit lang zu Athen studiet, bevor er als Lehrer in Constantinopel auftrat. Sein Comp. in quinque voces Porph. et praedicamenta Arist. erschien auch griechisch und lateinisch zu Benedig, 1532. 8.

Michalis (Ch. Fr.). — Busat: Er ftarb zu Leipzig im 3. 1834 als ber alteste Privathocent ber Philosophie (im 64. Lebensjahre). Denn obwohl seine philosophischen Schriften nicht unbebeutend waren: so ward ihm doch nicht einmal eine außerordent liche Prosessur anvertraut, weil es ihm an mundlicher Lebrgabe zu sehlen schriften. Setz sind auch jene Schriften beinahe vergessen, aber mit Unrecht.

Michelet. — Busat: Er hat sich viel mit ben Schriften bes Arist oteles beschäftigt und von denselben solgende herausgegeben: Die Ethik bes Arist. Berl. 1827. 8. — Arist. othicarum micomacheorum libb. X. Ad godd. mas. et von. editt. sidem recensuit, commentariis illustravit etc. Ebend. 1829—35. 2 Bbe. 8. (Der 2. B. enthalt den Commentar). — Auch hat er seines Lehrers (Hogel) Werke mit herausgegeben, unter andern B. 1. Philosophische Abhandlungen. Ebend. 1832. 8. Hier sindet sich auch eine einseitende Abh. von ihm sethst unter dem Titel: Ueber den Geist des hagel'schen Systems. — Seine neueste Schrift ist:

Cefchichter ber letten Softeme der Philos. in Deutschland von Kant bis auf Segel. Sbend. 1837. 8. Th. 1.

Micralius f. philosophische Borterbucher.

Mikrographie (von umgos, klein, und ygageen, schreisen) bedeutet die Beschreibung kleiner Gegenstände, welche die Namm oder die Kunst hervorgebracht hat. Solche Dinge konnen sehr lehnich oder werthvoll sein, ihre Beschreibung also auch verdiensteich. Doch kann man auch dadei in den Fehler der Mikrologie versallen. S. d. W. Bei den Alten kommt umgoggagean nicht vor, sondern nur umgoggageer, und auch dieses bloß bei Grammatikern, um die Schreibung eines Wortes mit einem kurzen Bocale zu bezeichnen.

Mitropfychie (µικροψυχια, von demf. und ψυχη, die Sule) bedeutet eine kleinliche Denkart oder Gesinnung. Verwandt damit ist die Mikrothymie (µικροθυμια, von θυμος, das Ges

muth) = Rleinmuth ober Kleinmuthigkeit. S. Muth.

Miliz (militia, von miles, itis, ber Solbat) wird nicht bloß vom eigentlichen Kriegsdienste gebraucht, an dem auch manschn Philosoph (z. B. Sotrates und Cartesius) theilnahm, sondem bildlich auch von geistigen und sittlichen Kämpfen, in welche alle Menschen von Jugend auf verwickelt werden. Wenn daher ein alter Philosoph (Seneca im 96. Briefe) sagte: Vivere militare est, so dachte er nur an diese Kämpfe des Menschen mit innern und äußern Feinden seiner Ruhe und Glückseit, besonders mit innen Affecten und Leidenschaften, die oft seine ärzsten Feinde sind.

Rill (Sames) geb. 1773 in Schottland, ftubirte gu Cbinbun, wo ihn Plato's Schriften vornehmlich anzogen, war eine Beit lang Prediger in ber schottischen Kirche, ging bann nach Lonbon als Kuhrer und Lehrer eines jungen Bawons, und blieb auch bin, feine literarischen und philosophischen Studien fortfegend. Eine History of british India verschaffte ihm eine Stelle in der Abmimistration der oftindischen Compagnie, zu deren Berbefferung er viel britug. Außerdem hat er nicht nur einige philosophische und palitifice Schriften (Analysis of the phenomena of the human mind und Klements of political economy) besonders herausgegeben, fonbem auch bergleichen Abhandlungen in bem Edinburgh review, dem Westminster review (das et mit Bentham begründete, zu Mm Ruslichkeits: Spftem et fich bekannte) dem London review m ber Kncyclopaedia britannica befannt gemacht. Er starb 1836 in feinem 63. Lebensjahre zu London. Der frangofische National (tin republifanisches Blatt) nennt ihn belobend un écrivain populaire, democratique, revolutionnaire, und jablt ihn baher zu ber politifchen Dartei ber Rabicalen im brittischen Reiche.

Mimit. - Bufat: Mimetit bebentet baffelbe, ba bie Griez.

chen sowohl μεμικη als μεμιητικη (τεχνη) sagten. Uebrigens bes beutet jenes Beiwort bei ben Alten auch zuweilen soviel als heuchslerisch, possenhaft, unanständig und unzüchtig, weil die Mimen nicht immer die Gränzen des Anstandes und der sittlichen Zucht beobachteten.

Minberheit f. Mehrheit.

Minervenstein f. Calcut. — Da Minerva von ben Alten als Gottin ber Weisheit verehrt wurde, fo tonnte jener Ausbruck auch ben Stein ber Beisen bebeuten. S. b. Art. n. 3. Inbelien pfleat man ihn nicht so zu verstehen.

Minimum. — Busat: Wegen lex s. principium minimi f. Kraftaufwand nebst Bus. und die daseibst angeführte Schrift

von Tetens.

Minister. - Busas: Glnige leiten biefes Wort ab von manus, die Hand (gleichsam manuster, ein Sandreicher) baber ministrare, die Sand reichen, helfen, bienen. - Im himmlischen Reiche (Sina) foll man die Minister in dentenbe und hanbelnde eintheilen. Jene haben nur Entwurfe zu machen und Rathichlage zu geben, biefe bas Befchloffene auszuführen. Ein Ein tuchtiger Minifter foll aber beibes zugleich fein. Much foll er nicht bloß bem Regenten, fondern zugleich bem Bolte bienen. Darum ist er sowohl biesem als jenem verantwortlich für seine öffentliche (auf bas gesammte Staatswohl bezügliche) Birtsamteit. Manche unterscheiben -in biefer hinsicht noch bie Minifter = Berants wortlichkeit im engern Sinne, welche fich ausschließlich auf bie Personen ber Minister als oberfter Staatsbeamten (nachst bem Regenten) von der im weitern Sinne, welche sich auch auf alle unter einem Minifter ftebende Beamte (Minifterial = Rathe, Prafi: benten, Prafecten 2c.) beziehen foll. G. bie Minifter : Berantwort: lichkeit in conftitutionalen [fynkratischen ober reprafentativen] Monarchien. Monographie eines alten Geschaftsmannes. Leipz. 1833. 8. — Von ben Aristokratien und ber Minister=Verantwortlichkeit in reinen Sabsoluten ober autofratischen Monarchien. Leing. 1834. 8. — Die Betantwortlichkeit ber Minister in Einberrschaften mit Bolkevertretung, rechtlich, politisch und geschichtlich entwickelt von Rob. Mohl. Tub. 1837. 8. — Bur Ministerialparte i im weitern Sinne gehoren Alle, welche es mit ben Miniftern halten, im engern Sinne aber nur biejenigen Mitglieder eines Parlements ober einer Rammer von Bolfsvertretern, welche in folchen Berfammlungen flets ober boch meift im Sinne ber Minifter film-Sie verfahren aber bann ebenso parteifch, als bie von ber Oppositionspartei, welche spftematisch gegen bie Minister ftimmen. S. Opposition nebft Buf. Unter Ministerialismus aber verfteht man überhaupt bas Beftreben, fich ben Miniftern gefüllig zu machen, um von ihnen beforbert zu werben, bis man, so Gott will, selbst: ihren Plat einnehmen kann. — Wegen bes haufigen Constitets zwischen geistlichen ober Kirchenminiftern und weltlichen ober Staatsministern vergl. Carové's Aufsat: Die geistlichen und bie weltlichen Mintster. In Polite's Jahrbuchern ber Gesch. u. Polit. 1837. Aug. Rr. 2.

Mirabeau. — Bufat : Die Etudes sur Mirabeau von Bictor Sugo beziehen fich auf ben zweiten biefes Artifele (Hon. Gabr. Vict. Riquetti Comte. de M.) ben bie franzofische Revolu-

tion fo berühmt madite. "

Miratel. — Busas: Bei ben Alten findet sich zwar bas Subst. miraculum, aber nicht bas Abj. miraculosus. Erft bei

Augustin fommt bas Abv. miraeulose vor.

Misagathie (peagrudia, von peacer, hassen, und ayadoc, gut) bedeutet has gegen bas Gute überhaupt und bann auch gegen bie Guten — ein has, ber nur in einem bosen Gemuthe stattsinden kann. S. bos u. gut n. 3. Mit ber Misagathie ist das her die Philokakte ober Kakophilie (Liebe zum Bosen) versunden; ihr Gegentheil aber ist die Philagathie ober Agathophilie (Liebe zum Guten).

Miscellionen (neugebildet, von miscere) sind eigentlich Mischinge dem Geschlechte oder der Abstammung nach, die man und Blendlinge oder Bastarde nennt. S. d. W. n. 3. Da es idoch Philosophen gegeben, die ganz verschiedenartige Lehren unter sinander gemischt haben: so hat man diese Mischphisosphen gleichesalts so. genannt. S. Synkretismus vergl. mit Eklekticismus n. 3.

Miferation (von miser, elend) bedeutet ebensoviel als bas Mammengefeste und gewöhnlichere Commiferation. S. b. 28. - Mifera bel aber bedrutet nicht bloß beklagens : ober bejam: menswerth, fondern auch kläglich ober jammerlich, so baß im zweis ten galle eine gewisse Berachtlichkeit in Bezug auf bas, mas man fo bezeichnet, ju erkennen gegeben werden foll. In biefer Bebeutung giebt es daher sowohl miserable Werke aller Art, die man auch schlechtmen Miferabilitaten nennt, als miferable Menfchen, welche ben fo meit uber alle Lanber, Botter und Stande verbreiteten, obwohl ohne Oberhaupt, Statuten und Decorationen lebenden Orden ber Diferabiliften conftituiren. Benn jedoch bei ben Juriften die Weiber als personae miserabiles bezeichnet werben, so nimmt man bas Wort bloß in ber er= ften Bedeutung. Denn man benet babei nur an bie naturliche Shwache bes zweiten Geschlechts und die bavon abhangige Stellung beffelben in der Gesellschaft; weshalb man die daraus hervorgehenden Rachtheile wieder badurch auszugleichen gesucht hat, daß

das Gefet in gewiffen Källen eine schonendere ober milbere Behandlung der Weiber vorschreibt. — Der Ansspruch: Miseriae talerantur, selicitate vorrumpimur, ist ebenso wahr als alt. Er kommt schon vor bei Tacitus (hist. I, 15.) in einer Anrede des Kaisers Galba an seinen designirten Nachfolger Piso. Anch steht gleich der Grund dabei: Secundae res acriaribus stimulis animos explorant. Diese stärkern Reize ober Ledungen, mit welchen das Giuck die Gemücher versucht, sind oft so mächtig, das ihnen auch solche Menschen unterliegen, welche Krast genug haben, das Unglück zu ertragen. — Wegen des Grundsates: Res saura misor, s. diese Kormel selbst.

misgeburten - Bufag: Bengt. and Bilbungshemmungen und bie bort angeführte Schift von Fleischmann.

Disgeschid f. Geschid nebft Buf.

Risobemie (uedodymu, von moer, hasen, und Appen, das Voll) bedeutet Has oder Abscheu gegen das Woll, ein Abschen, der selbst dann nicht zu rechtsertigen wäre, wenn er sich nicht auf das Boll im Ganzen, sondern nur auf das robe und gemeine Boll, den sog. Pobet (plebs, valgus) bezoge, da diese Radeit und Gemeinheit meist aus unverschuldetem Mangel au Erziehung und Anterricht herrührt; die Sedisteten und Wohlsabenden aber noch tange nicht genug gethan haben, um diesem Mangel abzuhelsen. Sie sollten daher vielmehr sowiet Liebe zum Bolle (gudodymea) haben, daß sie alles ausböten, um iene Robeit und Gemeinheit mögelichst zu vermindern.

Misobarbarismus bebeutet has (mwoc von musen, hassen) gegen alle Arten bes Barbarismus ober ber Barbareris. S. beibe Ausbrücke nebst dem Zus. zu letterem. Des Wort ist zwar neu, aber die Sache alt. Die Grischen sagten nur muso-sapsusog und verstanden barunter nicht bloß den Feind des Barbarischen, sondern auch den Feind der Barbaren selbst, ja eller Fremden oder Ausländer, wiesern sie dieselben für Barbaren hielten. Der Philosoph aber ist mur im ersten Sinne ein Misobard ar oder Misobardarist, indem er als Philanthrop auch die Barbaren durch fortschreitende Cultur von ihrer Barbarei zu bestein such; was freilich nicht immer gelingt.

Misogamie (von demf, und yazaag, die heurath) bedeutet haß ober Abscheu gegen die Ehe als eine seste und gesetliche Geschiechtsverbindung. Zuweilen ist dieser Abscheu Folge der Missognnie (s. d. 1882) zuweilen aber auch Folge einer wollüstigen Gesinnung, vermöge der man sich im Geschlechtsgenusse durch kein selste und gesetliches Band beschränken lassen wilk. Im zweiten Falle ist daher die Misogamie noch verwersicher als im ersten. — Bei den Alten sindet sich nur das Subsk. perdonaus, der Che-

feind, und als Gegenthell pedoyauog, ber Chefteund. Sonach warbe auch der Misogamie die Philogamie als Liebe oben

Regung zur Che entgegenstehn.

Miso kakke (von dems, und munic, Bosheit, Laster) bedeus it Has oder Abscheit gegen alles Bose. Dieser Abscheu ist sich nach das Vernunstgeset geboten und wurde auch dei allen Mempihen stattsinden, wenn das Bose nicht so oft von sinnlichen Reisen oder kockungen umgeben wate. Folgt nich der Mensch diesen kockungen oft, so kann ihm das Bose sogt nich der Mensch diesen ihm Art von Bedürsoff, und am Ende wohl gar lieb werden. Es beherrscht ihn also dunn die Philosofie oder klebe zum Bosen.

Bei den Alters states fich nur das Beiwe, masauser, das

Bose haffen, und bas Jumpin. gekonande, ein Freund des Bosen. Misoka lie (von dems. und eradog, schon) bedeutet haß der Abschen gegen das Schone. Diese Absteu kann entweder kolge von Robeit und Geschmadlosigkeit oder auch Folge von Eisseschut und Rachfucht sein, wenn er sich namisch auf schone und sicher geliebte Personen bezieht, von denen man detrogen oder sunft gekändt worden. Das Gegentheil ist Philostatte oder Liebe zum Chonen. Da aber bei den Alten von nach vach das Anständige, Ele und Gute bezeichnet, so können jene deiben Ausbrücke gleiche sulls bierauf bezogen werden. Uedrigens sünder man bei ihnen zwar

piloxalia, aber nicht micoxalia, fondern mit micoxalog.

Misterbie (von demf. und nepdos, der Sewinn) bedeum has oder Berachsung alles Gewinns oder Bortheils — eine Berachtung, die wohl in den meisten Fällen nur äffectirtist. Denn wenn Gewinn oder Bortheil nicht auf umerlandte Weise und wit Bernachtassigung alles Hoheren und Edleren gesucht wird, hat was der Moral noch Bestigton etwas dagegen ninguwenden. Soll also de Misterbie pflichtmäßig und lovenswerth sein, so ist dabei an unerlaubten Gewinn zu denden. Rach sötchem strebt nur der Geswinnsschie (pedoxepons) ohne Bedensen. Das Gegentheil ist dahr die Philotendog vor, nicht pusousepossa, sowohl pedoxepoleu bei ihnen gesunden wird.

Risokratie (von dems. und soaros, Starke, Macht, herschaft) ist ein neugebildetes Wort zur Bezeichnung des Hasses gegen alle Macht oder Herrschaft. Ein solder haß sindet aber doch mur gegen die fremde statt, nicht gegen die eigne. Und wenn auch Irmand eine gewisse Art oder Form der Herrschaft hast, so liebt er vielleicht eine andre bestomehr. Ein Feind der Aristokratie z. B. kum ein Freund der Demokratie sein, und umgekehrt ein Feind der letteren ein Freund der ersteren. Wolkte man aber sagen, die Missentie beziehe stad bestehe ist besiehe state auf eine in ihrem Unprunge oder ihrem

Gebrauche unrechtmäßige Herrschaft: so wurde man biefelbe richtiger Misobespotie ober: Misotyrannei nennen. — Das Gegentheil ware die Philotratie, die sich aber mehr auf die eigne als auf die fremde Herrschaft bezieht und daher im Deutschen Herrschaft beißt. — Bei den Alten sindet man übrigens weder pusongaria: nach gelongaria.

Misologie. — Busat: Die Alten verstanden unter perodoyea nicht sowohl den haß gegen die Vernunft selbst als vielmehr die Verachtung der Bissenchaften oder der Gelehrsankeit. Indeffen ist diese Verachtung doch auch etwas Unvernünstiges oder eine Volge des Vernunsthasses, da die Wissenschaften Erzeugnisse der Vernunft sind. Die Wissologie wird dans auch Misolosphie ber Vernunft sind. Misologie wird dans auch Misolosphie sindern sie sich in den Worten eines vormaligen baierischen Miniskre- (Montgelas) ausspricht: Je deteste is philosophie. S. Salat's Schelling in Wünchen. S. 8. — Wegen des Gegensasses fr. Philosophie.

Misophilie (von moeer, haffen, und gelen, die Freundsschaft) bedeutet die Abneigung gegen eine so genaue ober innige Bersbindung mit Andern, welche man Freundschaft nennt. S. d. B. n. 3. Sie entspringt aus einer gewissen Antipathie und kann leicht in Misanthropie ausarten. S. beides. Bei ben Alten sim bet man nur moogedoc, Feind der Freundschaft, desgl. moogedodogo, Feind der Philologie.

Misotheie. — Susaß: Bei ben Alten findet man nur perco Deoc, Gottesseind. Sie kehrten auch wohl dieses Wort um, indem sie es in Deoproys verwandelten. Die Grammatiker untersichten jedoch alsdann durch den Accent in der Aussprache die gesive und die passive Bedeutung, so daß Deoproys einen Gotteshasser Deoproys hingegen einen Gotteshasser.

Misorenie. — Zusaß: Bei ben Alten sindet sich zwat pusobkeren, aber nicht bas umgekehrte kanousois.

Misrath ware eigentlich ein schlechter Rath, wie Miss wachs ein schlechter Wachs. Doch sagt man auch, daß etwas misrathen ober misgerathen sei, wenn es seinen Zweck verfehlt hat ober nicht gelungen ist. Auf solche Art hat es auf dem Gebiete der Philosophie gleichfalls viel-Wisrath oder Wiswachs gegeben. Dessen ungeachtet hat die Philosophie im Ganzen doch immer gewonnen. Solschichte ber Philosophie pebst Zus.

Mission. — Bufat: Wegen ber Gesandtschaften als polistischer Missionen f. Gesandte.

Mitfreube, Mitgefühl und Mitleid. — Zusab; Bergl. auch die Schr. v. Dr. Eb. Schmidt; Ueber bas Mitzgefühl, als H. 1. seiner psycholl. Stizzen. Wismar 1837. 8.

Mitgabe (dos, datis) ift alles, mas Citern ihren Rinbern

bei beren Berheurathung als Aussteuer schenken, es bestehe in Gelb ober andrem Gute. Sie beißt auch Morgengabe, weil fie oft am Morgen nach ber Sochzeit (au lendemain) gegeben wird und Mitgift, weil Gift urfprunglich = Babe; baber auch vergeben und vergiften oft als gleichgeltend gebraucht werben. Die Sache an fich felbit ift nicht zu tabeln. Sie ift vielmehr auf ber einen Seite ein naturlicher Ergus ber elterlichen Liebe, und auf ber anbem, gut angewandt, ein Beforberungsmittel bes hauslichen Bobls fandes für ein junges Chepgar. Bit jedoch die Mitgift zu groß und baber vielleicht bas einzige Band, welches die Che knupfte, inbem ber eine Theil nur auf bas speculirte, was ihm ber andre qu= bringen murbe: fo kann fie auch ein wirkliches Gift für das eheliche und hausliche Glud werden. Daber giebt es allerdings noch eine beffere Mitgift, auf welche Boras (od. 111, 24.) mit ben Botten deutet: Dos est magna parentium virtus, wenn namlich diese Tugend von den Eltern auf die Rinder übergeht. Dann ift auch nicht gu fürchten, bag, wie es ebendafelbft heift, detata regit virum conjux ober daß sie gar nitido fidit adultero. — Was die Ratur dem Menschen bei feinem Eintritt in Die Sinnenwelt jubeilte, beißt nur bilblich eine Ditgabe ober Mitgift, indem man imes Zugetheilte gleichsam als eine natürliche Aussteuer bes Meniden betrachtet, die freilich noch mehr werth ift, als jene willfurliche ber Eltern ober andrer Personen, die zuweilen in dieser Sinficht bie Stelle ber Eltern vertreten.

Mitgeboren f. angeboren.

Mitte. - Bufat: Schon ber weife Confug erklarte in feiner Schrift Tschon-Yong ober bie rechte Mitte biefe Mitte fur bie Grundlage bes Weltalls und ben Gipfel ber Weisheit. Plantus fagte in einem feiner Luftspiele (Poen. I, 2): Hoc unum cogitato: Modus omnibus in rebus optumum est habitu; nimia omnia nimium exhibent negotium hominibus. aber fagte fogge in feinen geistreichen Pensées: C'est sortir de l'humanité que de sprtir du milieu. La grandeur de l'ame humaine consiste à savoir s'y tenir; et tant s'en faut que sa grandeur soit d'en sortir, qu'elle est à n'en sortir pas. Frilich kann man von ber Ibee ber richtigen Mitte, wie von allen Iden, auch eine unrichtige Anwendung ober einen ungereimten Gebrauch machen; wie wenn Jemand fagen wollte: Ich liebe bie halben Dagregeln, weil man, wenn man fie ergreift, bie richtige Mitte halt zwischen Etwas und Nichts thun. Denn bier tommt es auf ben vorgesetten Zweck an. Und da man durch halbe Dags regeln biefen nicht erreicht, folche Magregeln also unzureichend find: o wurde man im Grunde auch Nichts gethan haben, wenn man lolde Magregeln ergriffen batte. Cbenfowenig wurde ein Beuge bie

richtige Mitte halten, wenn er flatt ber ganzen Wahrhelt, ble er fagen könnte und sollte, nur die halbe sagte, ober ein Richter, wenn er statt ber ganzen Erbschaft, die Jemanden von Rechts wegen zukäme, ihm nur die halbe zuerkeinte und die andre Halte einem Unberechtigten gabe. Denn in Sachen der Wahrheit und der Gerechtigkeit gitt kein Halbiren: — S. Aneillon's Schrift: Zur Bermittlung der Ertreme in den Meinungen. Berl. 1828—31.
2 Thie. 8. mit dem Motto: Inter utrumque tone! (Der 1. Th. bezieht sich insonderheit auf Geschichte und Politik, der 2. auf Phisosophie und Poesse; beide aber enthalden viel Lehrreiches). — Bergl. auch Partei nehst Zus. und der Schrift: Gedanken über die tichtige Mitte in der innern Politik. Bon Schwarz. Ulm, 1832. 8.

Mittelalter. — Bufat: (In der beim vor. Art. angeführ ten Schrift von Ancklion (Th. 1. S. 35 ff.) findet sich gleichfalls ein lehrreicher Auffate! Ueber die Verdienste des Mittelalters. Ein Gegenstück dazu liesert das zwar nicht ganz untweue, aber duch zu schauerliche Gemalde von Göthe-Mephistopheles, welches dereits im Jus. zu Anarchise mitgetheilt worden. Denn das ik stellich nicht zu leugnen, daß in jener Zeit ungeachset manches Verdienstichen, was sie gedar, auch viel Geset; und Auchtlosigseit, also keine wahrhafte Archie stattfand. Die neueste Geschichte des Mittelalters von Dr. Frdr. Kortlim (Vern, 1836. 2 Bde. 8.) bestätigt dieß zur Enüge. — Jum 1. B. der schon angesührten Hist. gener. du moyen age von Demichels ist noch ein 2. geskommen. — Wegen des mystischen Geistes, der sich schon unter den Scholastitern des Mittelalters zeigte, s. die Schrift von Heint. Schmid: Ueber den Mysstischmus des Mittelalters. Jena, 1824. 8.

Mittelbar. — Busas: Die von Manchen aufgestellte Behauptung, daß das Denken ein mittelbares, das Gkauben
aber ein unmittelbares Fürwahrhalten sei, ist falsch. Denn
Glauben und Denken schließen sich gar nicht aus, weil man glaubend benken und benkend glauben kann. Man kann also auch ebensowohl mittelb. und unmittelb. glauben, als man naittelb. und unmittelb. benken kann. S. Denken und glauben, auch fürwährhalten.

Mittelmäßigkeit. — Bufat: Wenn biefelbe bas Prabicat ber goldnen mit Recht führen foll, so muß sie bas horazische Gepräge annehmen (od. II, 10). Denn hier wird die aurea mediocritas so geschilbert, daß nicht bioß die Muse der Dichttunft, sondern auch der Genius des Sokrates den Werf, begeststert zu haben scheint.

Mittelstand heißt in der burgenlichen Gesellschaft diejenige Menschenklasse, welche weder in der hochsten noch in der niedrigsten Sphare lebt und wirkt. Da dieselbe im Durchschutte genommen

bie meiste Bildung und die ersten Lebensgüter besitzt, auch überhaupt die vielsachste und umsassendste Thatigkeit im Sandel und Gewende wie in der Wissenschaft und Kunst entwickett: so ist sie nach der heutigen Lage der Sachen in allen civilisierten Staaten signitisch der Haupestand der Gesellschaft, der Kern der Nationen, von welchem auch zumeist ihr künftiges Schicksal abhangen wird. Eine merkwürdige Schrift über die heutige Macht des Mittelstandes, besondert in Frankwich, s. im Zus. zu Alley a. E.

besonders in Frankwich, s. im Bus. zu Alley a. E. Mittelwort (participium): ift dejenige Form eines Zeisworts, welche ihm zugleich die Gestalt eines Beiworts oder Abjedivs (schlagend, geschlägen) giebt, ja sogar die eines Hauptworts oder Substantivs (ein Schlagender, ein Geschlagener) geben kann. Et steht also gleichsam zwischen diesen Kormen in der Mitte. War-

um es Particip beige, f. Participation.

Mitwisser. — Zusas: Die Mitwissenheit ober Witswissenschaft ist war eigentlich nur Theilnahme an bem Wissen
wies Andern. Wiesern aber das Mitwissen auch auf das Thun
eines Andern. Einstuß haben kann und oft wirklich hat: insofern
lisst sich der Mitwisser auch als Mitthäter, wenigstens als
indirecter Rheilnehmer an der That betrachten, wenn er auch nicht
mmittelbar mitgewirkt (cooperirtshat. Denn er hatte die That viellicht verhindern können und, wenn sie rechtsverlegend war, auch
ollen, so weit feine Kräfte reichten (burch Abmahnung ober Anzeige).

Rnemonik..... Busat: Die Alten sagten nicht & ernzionay, sondern to insuperaron over ta ernpeonaa, um theils das
Goddtuiß selbst (Xonoph. oecon. IK, 11.) theils die Gedacht nifftunkt zu bezeichnen (Xonoph. symp. IV, 62. Aristot, de anima-III, 3. Cic. ad Her. III, 16). — Bergl. auch die Sche. von Dr. Hartenbach: Die Kunst, ein vorzügliches Gedachnis ju erlangen, auf Wahrheit, Ersahrung und Vernunft begrindet. Auchlind. 1837. 8.

Mobilitat (von mobilis, beweglich) bedeutet theils Beweglichtet im eigentlichen Sinne, theils bilblich Unbeständigkeit, Berindetlichkeit, Mankelmuth. Die Alten sagten in dieser Bedeutung
vollständiger mobilitas kominis s. ingenii. Dagegen kommt mobilitas animi nuch in der guten Bedeutung einer besondern Gewandtheit des Geistes vor.

Mobalität. — Busat: Modalitas kommt bei ben Alten ebmsowenig vor als modalismus und modalista. Im Mittelater namnte man insonderheit diejenigen Scholastister Modalisten, welche die nach der Dreieinigkeitstehre angenommenen drei Personen in der Gottheit für Modalitäten des gottlichen Wesend erklärten. Da jedoch das M. Modalität kein objectives, sondern bloß ein subsicities Verhältnis der Olnge anzeigt: so war' es wohl richtiger zu

fagen, die Ausbrude: Bater, Sohn und Geift bezeichneten bie Modalitat unfrer Borftellung vom Berhaltniffe Gottes zu uns felbst und zur Welt, namlich als Schapfer, Erhalter und Regierer berfelben. G. Dreieinigfeit nebft Buf.

Dobe. - Bufat: Wenn man bie Mode torannifch ober wohl gar ben argften Tyrannen ber Welt genannt hat, in: bem man fich auf bas bekannte Usus est tyrannus berief: fo ift bas eine offenbare Sprerbel. Denn man kann sich ber Serrichaft Diefes angeblichen Tyrannen nugenblicklich entziehn, fobalb man nur ernstlich will. Wer fich alfo boch von ihm tyrannifiren lafft, ber Tebt in einer freiwilligen Stlaverei. Gigentlich ift es auch nicht bie Mode, welche die Menfchen tyrannifirt, fondern auf ber einen Seite ihre Eitelkeit und ihr Sochmuth, auf ber andern aber die Speculation der Kaufleute, Fabricanten; Schufter, Schneider zc. auf den Beutel ber modischen Leute, bie man nicht mit Unrecht Do obes narren und Modenarrinnen genannt hat.

Moberat. - Bufas: Moberantiften nannte man auch eine politische Partei in Frankreich mabrend ber bortigen Revolution. Sie predigten zwar Moderation ober Dagfigung in ben politischen Angelegenheiten ihres Baterlandes, aber meift tauben Dhren, weil in Tagen der Umwalzung nicht bie Sprache der Berminft, fonbern nur die Sprache ber Leibenschaft Beifall findet. Gie biegen auch Girondiften, weil Ethige ber porzüglichften Manner biefer Partei aus bem Departement ber Giconbe fammtert. ......

Mobern. — Zusak: Moderni s. novi philosophi hiefen im Mittelatter bie Mominaliften, bie jest langft veraltet find ober gar ausgestorben, wenigstens als eine für fich bestehenbe Secte ober Schule. S. Nominalismus n. 3. Jest giebt est gang anbre moderne Philosophen, bie aber gleiches Schickfal mit jenen haben werden, wiewohl fie fich als abfolute auch fut perennirend halten. Bergl. Schelling und Begel nebst Buff.

Möglich. — Bufag: Bergl. Complement und unmög:

lich nebft Buff.

Moleculen. - Bufat: Diejenigen, welche biefe Eleinen Theile ber Materie ale Atomen ober corpuscula minima bachten, nannten die Atomistie ebensowohl eine Molecularnbilosophie als eine Corpuscularphilosophie, und die Atomistiker felbft Moleculisten und Corpusculisten. Doch fommen biefe Musbrucke felten vor.

Molinisten f. Janfenisten und Pelagianismus nebst Buff.

Moment. - Bufat: Wenn von geiftigen ober miffen: ich aftlichen (intellectualen ober scientifischen) Momenten bie Rede ift, so versteht man darunter gemisse Lebensregungen in ben ver schiebnen Gebieten bes menschlichen Geistes. Man nennt sie auch bestimmter Momente bes Bahren, des Schonen und des Gusten. S. biefe drei Ausbrucke nebst Buff. — Momentan aber beist soviel als augenblicklich ober schnell vorübergehend, z. B. ein

momentanes Beranugen.

Monachismus ober Monchthum. - Bufas: Die neuem Berfuche, bas Monchthum (bas Schlozer eine aus bem fanatischen Aegypten berübergekommene moralische Deft nannte) nachdem es fcon großentheils abgefforben, wieder zu beleben und ihm fogar bie Erziehung ber Jugend von neuem anzuvertrauen, werben nicht gelingen. G. Rrug's Schrift.: Soll man die Erziehuma ber Jugend wieber ben Monchen und insonderheit ben Jefuiten anwettquen? und Deff. Nachschrift zu ber Schrift : Ueber altes und neues Chriftenthum - beibe zu Leipzig, 1836. 8. Das hier Gefagte bestätigt auch Ancillon in feiner Schrift: Bur Bermitt= lung ber Extreme in ben Meinungen, indem er B.-1. S. 15. gonz richtig fagt: "Der Monachismus ist eine Berirrung bes "Geiftes und bes Bemuthe, und entfteht aus ber Uebertreis "bung einer mahren, aber einseitig gefasten und also falfch geword-"nen Ibee, namlich ber, daß Entbehren und Entsagen an fich, ohne "Bred und ohne Noth, die Sauptbedingungen ber Tugend feien "und den chriftlichen Heroismus bilben. Diese Uebertreibung ließ "glauben, bag es ficherer und leichter fet, der Welt zu entfagen, als ber Belt und ihren Reizen zu wiberfteben, und bag bag Deil "der Geele fich mit einem thatigen und gemeinnusigen Leben fcmer "bereinigen laffe." Dieselbe Berirrung gebar auch ben Gremitis= mus, nur bag biefer bie Absonderung von der Welt noch mehr übertrieb, fo bag ber Einfiedler Johannes in einer Soble bei Plopolis in Meappten 50 Sahre und ber Ginf. Simeon fogar auf einer Saule bei Untiochia 30 Jahre mit Faften und Beten bergeubete, wobei ber lette, um boch etwas zu thun, fich täglich 1240 mal verneigt haben foll. - Bergl. auch Frant's v. Lich. tenfels ober La Roche's Briefe über das Monchewefen und Karl Jul. Weber's Moncherei ober geschichtliche Darftellung ber Mosterwelt und ihres Griftes, nebst Deff. Darftellung des Ritterwefens, wo besonders auf die monchischen Ritterorden Rudficht genommen wirb.

Monabologie unter einer andern Gestalt wieder geltend zu machen gesucht. S. Psychismus. Auch hat Gothe in seinen spätern Schriften viel von Monaden gesprochen, aber mehr poetisch als philosophisch; wie denn überhaupt die Phantasie siets zu Hulfe gerufen werden muß, wenn über Atomen, Monaden, Moleculen ze. etwas gesagt werden soll.

fagen, die Ausbrücke: Bater, Sohn und Geift bezeichneten die Modalität unsrer Vorstellung vom Verhältnisse Gottes zu uns selbst und zur Welt, nämlich als Schöpfer, Erhalter und Regierer berselben. S. Dreieiniakeit nebst Jus.

Mobe. — Zusat: Wenn man die Mode tyrannisch ober wohl gar den argiten Tyrannen der Welt genannt hat, indem man sich auf das bekannte Usus est tyrannus berief: so ist das eine offendare Hypardel. Denn man kann sich der Herrschaft diese angeblichen Tyrannen augenbildlich entziehn; sobald man nur ernstlich will. Wer sich also doch von ihm tyrannissen läst, der lebt in einer freiwilligen Stlaverei. Eigentlich ist es auch nicht die Wode, welche die Menschen tyrannissert, sondern auf der einen Seite ihre Eitelkeit und ihr Hochmuth, auf der andern aber die Speculation der Kausseute, Fadricanten, Schuster, Schneider ze, auf den Beutel der modischen Leute, die man nicht mit Unrecht Modes narren und Modenarinnen genannt hat,

Moberat. — Zusag: Moberantisten nannte man auch eine politische Partei in Frankreich während der bortigen Revolution. Sie predigten zwar Maderation oder Mäßigung in den politischen Angelegenheiten ihres Baterlandes, aber meist tauben Ohren, weil in Tagen der Umwälzung nicht die Sprache der Vermunft, sondern mur die Sprache der Leidenschaft Beisall sindet. Sie hießen auch Strond isten, weil Esnige der vorzüglichsten Männer dieset Partei aus dem Departement der Gironde Kammterk.

Mobern. — Busag: Moderni s. novi philosophi hiefen im Mittelatter die Nominalisten, bie jest langst veraltet sind oder gar ausgestorben, wenigstens als eine für sich bestehende Sett oder Schule. S. Nominalismus n. 3. Jest giebt es ganz andre moderne Philosophen, die aber gleiches Schickfal mit jenen haben werden, wiewohl sie sich als abfolute auch für perennirend halten. Vergl. Schelling und Segel nebst Zuss.

Moglich. - Bufag: Bergt. Complement und unmoglich nebft Buff.

Moleculen. — Busat: Diejenigen, welche biese kleinen Theile der Materie als Utomen oder corpuscula minima dachten, nannten die Utomistik ebensowohl eine Molecularphilosophie als eine Corpuscularphilosophie, und die Utomistiker selbst Moleculisten und Corpusculisten. Dach kommen diese Ausdrücke selten vor.

Moliniften f. Jansenisten und Pelagianismus nebst Buff.

Moment. — Busag: Wenn von geistigen ober miffens fcaftlichen (intellectualen ober scientifischen) Momenten bie Rebe ift, so versteht man darunter gewisse Lebensregungen in ben ver



schiebnen Gebieten des menschlichen Geistes. Man nennt sie auch bestimmter Momente des Wahren, des Schonen und des Gusten. S. diese drei Ausdrucke nebst Zuss. — Momentan aber beist soviel als augenblicklich oder schnell vorübergehend, z. B. ein

mementanes Beranitaen.

Monachismus ober Monchthum. - Bufat: Die neuem Berfuche, bas Monchthum (bas Schlozer eine aus bem fanatifchen Aegypten berübergetommene moralische Dest nannte) nach= dem es schon großentheils abgestorben, wieder zu beleben und ihm fogar bie Erziebung ber Augend von neuem anzuvertrauen, werben nicht gelingen. S. Krug's Schrift: Soll man die Erziehung ber Jugend wieder ben Monchen und insonderheit ben Sesuiten anbettrauen? und Deff. Dachfchrift gu ber Schrift : Ueber altes und neues Christenthum - beibe zu Leipzig, 1836. 8. Das bier Gefate bestätigt auch Ancillon in feiner Schrift: Bur Bermittlung der Extreme in den Meinungen, indem er B. 1. S. 15. gang richtig fagt: "Der Monachismus ift eine Berirrung bes "Beiftes und bes Gemuths, und entfteht aus ber Uebertreis "bung einet wahren, aber einseitig gefassten und also falsch geword-"nen Sbee, namilich ber, bag Entbebren und Entfagen an fich, ohne "Aned und ohne Noth, die Hauptbedingungen der Tugend feien "und ben chriftlichen Beroismus bilben. Diefe Ucbertreibung ließ "glauben, daß es ficherer und leichter fei, der Belt zu entfagen, "als ber Belt und ihren Reigen zu widerstehen, und bag bag Seil "bit Gele fich mit einem thatigen und gemeinnutigen Leben fcmet "beninigen Laffe." Diefelbe Berirrung gebar auch ben Eremitismus, nur bag biefer bie Absonderung von der Welt noch mehr übertrieb, fo bag ber Ginstebler Johannes in einer Sohle bei Eptopolis in Megypten 50 Jahre und ber Ginf. Simeon fogar auf einer Saule bei Antiochia 30 Jahre mit Fasten und Beten benjeudete, mobel der lette, um doch etwas zu thun, sich täglich 1240 mal verneigt haben foll. — Bergl. auch Frant's v. Lichs tenfels ober La Roche's Briefe über bas Monchemefen und Karl Jul. Weber's Moncherei ober geschichtliche Darftellung ber Mofterwelt und ihres Griftes, nebst Deff. Darftellung bes Rittermeine, wo besonders auf die mondischen Ritterorden Rudficht ge= nommen wirb.

Monabologie unter einer andern Gestalt wieder geltend zu machen gesucht. S. Psychismus. Auch hat Gothe in seinen spätern Schriften viel von Monaden gesprochen, aber mehr poetisch als philosophisch; wie denn überhaupt die Phantasie stets zu Hulfe gerusen werden muß, wenn über Atomen, Monaden, Molecklen zc. etwas gesagt werden soll.

Monarchie. - Bulas: Wenn man bie reine und bie gemischte Monarchie unterscheibet, fo verfteht man unter iener bie autofratifche ober absolute und unter biefer bie fonfratische ober teprasentative. - Manche baben auch von einer gottlichen ober himmlifchen Monarchie gesprochen, 3. 23. Juftin in feiner Schrift nege povapyiag, worin er bie beibnische Bielgotterei als eine himmlische Polparchie bekampft, die ebensomenia ale bie irbifche tauge, nach dem Grundsage: Eig xoloarog eorw. Indeffen ftellten boch Griechen und Romer ihren Beus ober Jupiter gleichfem als Obergott (rex deorum hominumque) an die Spite ihres himmlischen Staates. — Bei ben Theologen beifen auch die ftrengen Monotheisten, die feine Dreiheit im gottlichen Wefen gulaffen, Monarchisten ober Monarchianer fatt Unitarier. G. b. 28. und Dreieinigteit nebft Buff. - Bemertensmerth ift noch, bas auch ber Dichter Dante ein Wert de monarchia binterlaffen, in welchem er fich fehr fart uber bie unrechtmaffige Gewalt ber Dapfte ausspricht. Denn biefe wollen als firchliche Monarchen zugleich Stellpertreter bes himmlischen fein. S. Dapfethum nebft Buf. Much bat Siepes einen Brief herausgegeben, in welchem er feine Unficht von biefem Gegenstande unter andern fo aussprach: "Richt jum alten Gewohnheiten gu liebtofen, nicht um irgend einer aber-"glaubisch ropalist. Gefinnung willen ziehe ich die Monarchie vor. "Ich gebe ihr ben Borgug, weil es mir erwiefen ift, bag in einer "Monarchie fur ben Staatsburger mehr Freiheit ift, als in einer "Republit." Das nahmen ihm aber bie eifrigen Republitaner feiner Beit fehr übel. Indeffen bachte er babet nicht an bie autofratische, sondern an die spnfratische Monarchie. - Eine kurze, aber treffende Bergleichung der Monarchie mit der Aristoft, und Demoft. findet man auch in Wachsmuth's europ. Sittengesch. Th. 1. 6. 48 f.

Monarchomachismus. — Busat: Dieses Wort ist ganz neugebildet, wahrscheinlich zuerst von William Barclay in seiner Schrift: Contra monarchomachos. Bei ben Alten findet man keinen ahnlichen Ausbruck. Kant in seiner Rechtsl. S. 176. nennt die Vergreifung au ber Person und am Leben des Regenten Monarchomachismus sub specie tyrannicidii und misbilligt sie in jeder Beziehung.

Moniment ober Monument f. Dentmal

Monismus. — Busas: Dieses Wort ift von ganz neuer Bilbung. — Den in biesem Art. zulest erwähnten Monismus bes Gebankens könnte man auch einen Logisch en ober speculativen Monismus nennen. — Wenn des Monist in Bezug auf den Menschen das Ich allein für seiend halt: so heißt er ein theos

retischer Egoist, kann aber bann auch leicht ein praktischer werden. S. Egoismus nebst Zus.

Monogamie. — Bei den Alten kommt nut poroyapia, nicht poroyuna und porardoia vot; doch findet man porardois und porardosir.

Monographie. — Bufat : Wegen ber Monographien, bit fich auf bas Leben eines Individuums beziehen, f. Biogra

phie n. 3. Beibe Borter find von neuerer Bilbung.

Monokratie. — Zusas: Die Alten sagten nicht morozograu, sondern morozogravous von morozograw, ogos, Alleinstenschen Man sollte wohl also auch im Deutschen Monokrastorie sagen; doch hat jenes den Borma der Kürze.

Monolemmatisch. — Zusaß: Wenn ein Schluß mehr als einen Vordersat hat, so heißt er polytemmatisch. Doch hat bas Subst. Polytemma noch eine andre Bedeutung. S. Dis

lemma n. 3.

Monolog. — Zusag: Im Griechlichen findet sich nur bei den alten Glossatzen porodozea als Ein= ober Alleingespräch, und porodozog als Ein= ober Alleinsprecher; deadozog aber zeigt immer das zwei= oder Mehrgespräch an, nicht den Sprecher. Im Lateizuschm sindet sich soliloquium nur bei spätern Schriststellern, z. B. Augustin, colloquium aber schon bei altern, als Cicero, Listius u. A.

Ronomanie. — Zusat: Diese Art der Manie kann leicht aus der Monopathie entstehn, wenn Jemand stark von Einem Asset der Eidenschaft beherrscht wird. — Bergl. das gerichtsliche Untheil der Aerzte über zweiselhafte psochische Zustände, insdessonde über die sog. Monomanie, juristisch=psochologisch betrachtet von Regnault. Aus dem Franz von A. Bourel. Mit einem Anhange von F. Nasse. Kölln, 1830. 8. — Uedrigens kommt poroparea dei den Alten nicht vor, sondern sie begriffen diese Art der Seelenkrankheit mit unter dem allgemeinen Titel der parea.

Monomerie. — Zusat: Manche sagen und schreiben auch Monomorie, weil der Theil im Griechischen sowohl pepos oder peois als passon heißt. Allein beide zusammengesetzte Ausbrücke (poropesseu u. paropasseu) find zweifelhaft, wie auch die Bedeutung, die man ihnen zuweilen unterlegt, nämlich: Ein Theil oder Ein Lack

Monophonie. — Zusah: Morogwea kommt bei den Ihm nicht vor, sondern bloß porogweos, eintonig, unarticulirt. Dagigen sindet sich nadugweia (von nodus, viel) Vieltonigkeit, dwohl meist in der Bedeutung der Vielrederei oder Geschwähigkeit.

Monophpfie. - Bufah: Die in biefem Urt. erwahnten. Monophpfiten maren theils Reftorianer (Anhanger bes Re-

ftorius, Bifchofs von Conftantinopel) theile Eutychianer (Unhanger bes Cutyches, Abts eines Klofters bafelbft) welche um bie Mitte bes 5. Sahrh, fehr heftig mit einander ftritten, nicht blok über bas Db, fonbern auch und noch mehr über bas Biefern ber beiben Naturen, Die man im Stifter bes Chriftenthums voraussette, b. h. in welchem Berhaltniffe beibe gu einander geftanden. Dierauf entschied bie Rirchenversammtung ju Chalcedon im 3. 451, jene erhabne Personlichkeit habe aus zwei Naturen nicht allein ohne Trennung und Absonderung (gegen Reftorius) sondern auch ohne Bermischung und Bermandlung (gegen Gutyches) beftanben. Diefer hatte namlich behauptet, die Gottheit und die Menichheit batten fich in Chr. zu einer einzigen Ratur verschmolzen, wahrend jener in ihm nicht nur zwei Raturen, fondern fogar zwei Perfonen annahm; welche Meinung aber ichon bie Rirchenversammlung zu Ephe fus im 3. 431 verbammt hatte, indem biefe feftfeste, bag bie bei ben Naturen in Chr. zwar verschieben, aber boch zu einer einzigen Perfon vereinigt gewesen feien, so daß eine unio hypostatica personalis, non vero moralis tantum, stattgefunden habe. Man sieht hieraus, in welche Wirren und Irrsale der menschliche Geist verfallen tann, wenn er einmal unbegreifliche Geheimniffe annimmt und fie hinterher boch durch beftimmte Borte ober Formeln verftandlich machen will. - Un die monophpfitischen Streitigfeiten fchloffen fich fpaterhin die monotheletischen. G. Monothelefie n. 3.

Monopol. — Zusat: Bei den Alten hieß der Alleinham bel selbst ή μονοπωλία, hingegen das Recht des Alleinhandels und der Ort, wo er getrieben wurde, το μονοπωλίον. Im letzten Falle sagte man auch noch bestimmter εμπορίον μονοπωλίον, um einen solchen Kandelsnick zu bezeichnen

folden Handelsplat zu bezeichnen.

Monoschematismus s. Schematismus nebst Zus. Monotheismus. — Zusat: Wegen der Zahl der Monotheisten und Polytheisten, die jetzt auf der Erde leben, s. Religionsparteien nebst Zus. Doch giebt es gewiß auch unter den Polytheisten Tausende von geheimen Monotheisten, die man aber freilich nicht mitzählen kann. Umgekehrt haben auch Biele unter den christlichen Monotheisten solche Borstellungen von der Gottheit, daß man sie füglich Polytheisten oder wenigstens Tritheisten nennen könnte. S. Tritheismus n. Z. Uedrigens kommt bei den Alten weder μονοθείσμος, noch πολυθείσμος, noch τρι-

Feiσμος vor.

Monothelesie. — Zusat: Wie die, welche nur Eine Natur im Stifter des Christenthums annahmen, Moroquoerau genannt wurden: so die, welche nur Einen Willen in ihman nahmen, Moroθεληται. Beide Wörter sind aber erst von kirchlichen Schriftsstellern gebildet. Die monotheletischen Streitigkeiten waren zwar

eine Folge ber früheren monophpsitischen, kamen aber erst im 7. Jahrh. zur vollen Entwickelung. Die 6. allgemeine ober 3. constantinopolitanische Kirchenversammlung im 3. 680 verbammte die Monotheleten als Reger, ungeachtet sogar der Papst Honorius zu denselben gehörte. Also hat die alte Kirche selbst die Papste nicht sur infallibel gehalten. Wergl. den Zus. zu Monophysie.

Monstrativ. — Zusaß: Zuweilen wird dieses Wort auch als gleichgeltend mit demonstrativ gebraucht. In der Grammatik besonders steht pron. demonstrativum (dic, ille) für pron. monstrativum. Man sagt dafür auch diktisch und avodiktisch.

C. b. D. nebft Buf.

Monftros. — Bufat: Manche fagen zwar bafür monftruos. Et ift aber monstrosus nur bas verturzte monstruosus, bas bei bm Alten bauffger vortommt als ienes.

Montesquieu. — Busat: Seine Oeuvren erschienen neus

mich wieber zu Paris in 6 Octavbanben.

Monument ober Moniment f. Denemal.

Moore (Thomas). — Busat: In seiner Utopia gab er auch dem republicanischen Wahlspsteme den Vorzug vor der erblichen Huschaft. Man glaubt, daß Roussea in seinem Contrât so-cal dieses Werk stark benutt habe. Der jett in England lebende Gelehrte dieses Namens beschäftigt sich meines Wissens nur mit ges schicktlichen Studien.

Roral, - Bufat: In ber neueften Beit hat man einen Unterswiften no oralisch und sittlich, so wie zwischen Moralität und Sittlich Zeit, gemacht ber freilich in ben Worten felbit nicht ligt. Hegel handelt namlich im 2. Th. seiner Rechtsphilosophie mit von ber Moralitat und bann im 3. Th. von ber Gitt= lichteit, als von zwei gang verschiebnen Dingen. Ueber ben angeblichen Unterschied felbit aber erklart er fich folgendermaßen: "6. 105. Der mo= "talifche Standpunct ift ber Standpunct bes Willens, infofern er "nicht bloß an fich, sondern für fich unendlich ift. Diese Reflerion "bit Willens in sich und seine für sich seiende Identität gegen bas "Infichsein und bie Unmittelbarteit und bie barin fich entwickelnben "Bestimmtheiten bestimmt die Perfon jum Subjecte. §. 142. "Die Sittlich teit ist die Ibee ber Freiheit, als das lebendige "Sute, das in dem Selbbewufftfein fein Wiffen, Bollen, und "buch beffen Sandeln feine Wirklichkeit, fo wie biefes an dem fitt-"lichen Sein seine an und für sich seiende Grundlage und bewengenden 3med bat - ber gur vorbandnen Belt und gur "Natur des Gelbbewufftfeins gewordene Begriff ber "breiheit." — Diese Unterschiedserklarung ift aber eben so willfurlich als unbeutsch und bunkel. — Wegen ber fog. Moral einer dabel f. b. 2B. felbft nebft Buf. - Wegen bes Berhaltniffes ber Arug's encyflopabifci-philos. Borterb. Bb. V. Suppl.

Moral zur Aesthetik, zur Rechtslehre und zur Religions, lehre s. diese 3 Ausdrücke nehst Zusäten. — Wegen des morazischen Beweises (Ueberzeugungsgrundes) für das Dasein Gottes aber und wegen des sog. moralischen Atheismus s. Gott und Atheismus nehst Zuss. — Endlich ist wegen des Unterschieds zwischen moralischen und physischen Gesehen der Art. Geseh nehst Zusatzu vergleichen. In Maine de Biran's nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral de l'homme (Paris, 1834. 8.) sinden sich auch gute Bemerkungen über das Verhältnis des Moralischen zum Physischen überhaupt. Endlich fängt man in Frankreich auch wieder an, Moral und Religion in Verbindung zu bearbeiten, wie folgende Schr. beweist: Essais de Philos. morale et die mor. religieuse, Par A. Vinet. Vol. I. Paris, 1837. 8.
Moralischer Ibealismus oder Spiritualismus

Moralischer Ibealismus ober Spiritualismus betrachtet den Menschen in sittlicher Hinsicht als ein bloß geistiges Wesen, das sich von allem Sinnlichen oder Irbsschen losmachen, das Fleisch abtödten, die Materie als den Sis des Bosen sliehen soll, und verfällt daher in einen unnatürlichen Rigorismus. S. d. W. Der moralische Realismus oder Materialismus aber kennt nichts Höheres als sinnlichen Genuß oder materialies Interesse, und verliert sich daher, folgerecht durchgeführt und auf alle Lebensverhältnisse angewandt, in einen unsittlichen Senssualismus. S. d. W. Der moralische Synthetismus hingegen ersasst in sittlicher Hinsicht den ganzen Menschen und lässt daher sowohl dem Geistigen als dem Körperlichen sein Recht widerfahren, ob er gleich dieses jenem unterzuordnen gebietet, wenn von gewissenhafter Psichtersulung die Rede ist. S. Synthetismus vergl. mit Idealismus und Realismus nehft Zust.

Moralistik nennen Einige die Moralphilosophie, wie man ben Moralphilosophen auch einen Moralisten nennt. S. Moral n. 3. — Wegen des Moralistrens und Demoralistrens

veral Moralisation und Demoralisation.

Mord. — Zusat: Unter dem politischen Morde versteht man diejenige Handlung, durch welche ein Staat den andern seiner Selbständigkeit (seines eigenthumlichen politischen Lebens) beraubt, ihn also sich selbst einverleibt oder zu einem bloßen Theile seines Gediets macht, wie ein Thier das andre verschlingt. Daß diese Handlung ungerecht sei, versteht sich von selbst. S. Wolzterecht n. 3. — Wegen des sog. Seelenmordes s. d. W. selbst.

More (heinrich). — Zusat: In ben B. 2. S. 930. angeführten Stellen seiner Opp. nennt er auch Gott als ben allgemeinen Weltgeist bas die Materie beherrschende Princip (principium hylarchicum). Veral. Hylarchie.

Morgan, ein brittischer Moralphilosoph bes 18. Jahrhunberts, bessen Schrift: The moral philosopher (1737) viel Aufsehn machte, hauptsächlich beswegen, weil er barin bas mosaische Geses nicht als ein göttliches anerkannte, sondern als ein elendes System, des Aberglaubens, der Blindheit und Sklaveres bezeichnete.
S. Leland's Abris deistischer Schriften, übers. von Schmidt.
Ih. 1. S. 247 ff. Indessen fällte schon der christliche Kirchenschriftsteller Origenes ein sehr nachtheiliges Urtheil über jenes Geses.
S. den Zus. zu Mosaische Philosophie.

Morgengabe f. Mitgabe. Morgengang f. Abenbgang.

Morgenstern. — Busat: Neuerlich gab berfelbe noch heraus: Joh. Wolfg. v. Gothe. Eine zu Dorpat gehaltene akab.

Belegenheiterebe. Petersburg, 1833. 8.

Morologie (μωφολογια, von μωφος, narrisch, und λεγειν, reden) bedeutet eine narrische Rede; bergleichen man wohl auch zuwilen für hohe Weisheit ausgegeben, besonders wenn sie im Orazkittone ausgesprochen wurde. Ein Morolog (μωφολογος) ist das her ein Redner oder Schwäger dieser Art. Nimmt man λογος nicht als Rede, sondern als Lehre: so könnte Morologie auch die Theorie von der Narrheit als einer Seelenerscheinung bedeuten. Sie gehörte dann zur Psychologie oder, wenn die Narrheit gar die zu einer Seelenkrankheit angestiegen ware, zur Psychiatrik. — Uedigens giedt es freilich auch eine bloß verstellte Morologie, wie die innische des Sokrates. S. d. R. desgl. Fronie und Narrsheit nehst Zuss.

Morphologie. — Zusat: Da bieselbe nicht bloß von der Gestalt (μορφη) sondern auch von der Gestaltung der Dinge (μορφωσις) handeln soll: so würde sie richtiger Morphoseologie genannt werden; wiewohl bei den Alten weder μορφολογια ποφ μορφωσεολογια vorkommt. Dagegen sindet man μορφο-

noua (von noier, machen) = μορφωσις.

Mosaische Philosophie. — Zusat: Diese angebliche Philosophie haben Manche bie alteste genannt, weil sie schon 1500 Jahre vor Christus von Moses selbst schriftlich documentirt worden; obwohl bieß nicht erweislich ist. Der jüdische Philosoph Philoson Alexandrien hatte einen so hohen Begriff von ihr, daß er sie sur einen Inbegriff aller nur irgend zu sindenden Wahrheit und Weisheit ausgab und daher deren Urheber einen Pansophen nannte. S. Pantosophie nebst Zus. Auch fand er in den mosaischen Schriften bereits die platonische Ideenlehre. S. Philoson Alex. n. Z. Noch weiter gingen die Kabbalisten und Alchemisten. Denn diese meinten, Moses habe durch göttliche Eingebung alle Beheimnisse der Natur erkannt und daher auch schon den Stein

ber Beifen befeffen. G. d. Art. nebst Buf. Deswegen suchte auch Swedenborg in ben mosaischen Schriften, besonders in ber Genefis, alle arcana coelestia. S. aufer jenem Namen ben Buf. su Commentar. Man barf fich baber nicht munbern, wenn ein gewiffer Conrad Aslach nicht blog, eine Ethica mosaica, fondern auch eine Physica mos. Schrieb. Minber gunftig aber urtheilte ber beruhmte christliche Rirchenschriftsteller Drigenes barüber, insonberbeit über bas mosaische Recht und beffen Quelle, bas mos. Gefet. Denn in ber 2. Somilie jum Leviticus (Opp. T. II. p. 226. ed. de la Rue) fagt er: "Wenn wir bas, mas im Gefet gefchrieben "ift, nach ber jubifchen und gewohnlichen Meinung nehmen: fo "fcham' ich mich bes Geftanbniffes, bag Gott folche Gefebe gegeben; "benn bie Anordnungen ber Romer, Athener und Spartaner fchei-"nen hier ungleich angemeffener und vernunftiger zu fein." Und ba bat er wohl Recht. Nimmt man aber an, daß jene Gefete nicht unmittelbar von Gott tamen, sondern der hebraifche Gefetgeber felbst fie nach feiner und feines Bolles Bilbungsftufe entwarf: fo verschwindet auch ber Unftog wieber; und bas weit ftrengere Urtheil, welches Morgan (f. b. D.) barüber fallte, ift benn boch zu bart und übertrieben. - Wegen bes mofaifchen Defalogs, ben man oft als eine Rechts = Tugend = und Religionslehre in nuce betrachtet und baher felbft fleinen Rindern gum Musmenbiglernen bargeboten hat, ob er gleich jum Theile von Dingen handelt, bie fur Rinber gar nicht paffen, g. B. vom Chebruche, f. Defalog. Much vergl. noch folgende Schriften: Jehova und Clobim ober bie althebr. Gotteslehre als Grundlage ber Geschichte, ber Symbolik und ber Gefetgebung ber Bucher Mofis. Bon D. S. Landauer. Stuttg. und Augeb. 1836. 8. — Die mosaische Sittenlehre. Bon Dr. J. A. Francolm. A. 2. Breslau, 1830. 8. Derf. gab auch früher heraus: Grundzuge ber Religionslehre aus ben gehn Geboten entwidelt. Neuftabt a. b. D. 1826. 8. - Kxamen du mosaisme et du christianisme. Par Mr. Reghellini de Scio. Paris, 1834. 8. In Dieser Schrift foll bewiesen werden, baß Mofes eigentlich Dfariph geheißen, Priefter bes Dfiris in De liopolis gewesen, hernach an bie Spige ber Spefos, eines arabifch athiopischen, mit bem Aussage behafteten, Nomabenvolkes getreten, und endlich wegen Raubereien und andrer Gewaltthatigfeiten vom Ronige Themofis aus Meanyten vertrieben worben fei. gablung eines alten agpptisch griechischen Schriftftellers, Danes tho's, beren fcon Josephus (cont. Apion. lib. I. g. 26. sequ.) gebenkt, soll Champollion burch Entrathselung alter agyptischer Hieroglyphen bestätigt haben. Aber bie Richtigkeit bieser Entrathselung ift selbst noch zweiselhaft. S. hieroglyphen nebst Bus. Dotiv. - Bufag: Bei Gefegentwurfen verftebt man unter

Motiven insonderheit die Grunde, welche ben Gefengeber bestimmt haben, bas Gefet in allen feinen Theilen gerade fo und nicht anbers zu entwerfen, also bie rationes legis. S. Gefekgrund. -Das 2B. Motivenlehre beziehen Manche bloß auf bie Beweggrunde jum Guten. Die Beweggrunde jum Bofen muffen aber boch auch beruckfichtigt werben. Denn jene follen ja biefe überwiegen. Und wenn von Beurtheilung menschlicher handlungen nach ben Ibeen von Berbienst und Schuld die Rede ift: fo muffen gleichfalls beis derlei Motiven in Unschlag gebracht werden.

Rulctation ober Multation (von mulcta ober multa, Strafe, befonders eine folche, die in einer gemiffen Ginbuge befteht und baher auch schlechtweg Bufe genannt wird, wie Gelbstrafe) ift

soviel als Bestrafung. G. Strafe nebst Buf.

Munban. - Bufat: Muffer ertramunban und intra: munban fagt man auch pramunban, vorweltlich, und fupra=

mundan, überweltlich.

Munbig. — Busat: Da man sowohl wegen Unreife bes Alters als wegen großer Schwächlichkeit an Leib und Seele unmun= big sein kann: so giebt es auch Alters = und Bustands = Bor = munbichaften.

Mundis omnia munda — ben Reinen ist alles rein

- f. rein nebft Bul.

Mundus vult decipi etc. — Zusat: Der ungenannte Buf, ber lehrreichen Schrift : Entbedungen über bie Entbedungen unfer neuesten Philosophen (Bremen, 1835. 8.) fagt S. 13. sehr tichtig: "Die Welt will betrogen sein. Sie wird's. Diese lette "Bahrheit ift am Tage. Aber man wurde nicht betrogen, wenn "nicht auch bas Erste, ber faule Wille, sich betrügen zu laffen, am "Lage mare." Gewiß ist die Trägheit ber Menschen Schuld baran, daß so Biele betrogen werden, nicht bloß im gewöhnlichen Lebens= bertehre, sondern auch in Sachen bes Glaubens und ber Erkennt= uif. Dan findet es ba bequemer, Undern nachzubeten, als felbft untersuchen und zu prufen. Und boch will tein Menfch in ber Belt betrogen fein! Daber fagen auch Biele : Beffer betrugen, als betrogen werden. Diefer Grundfat ift aber auch fchlecht. Betrug nebft Buf.

Muratori. — Zusat: Er war auch Lehrer an bem am= brosianischen Collegium zu Mailand und erhielt bereits im 22. Les bensjahre (1694) ben Ruf bahin, ward aber im 3. 1700 burch

den Herzog von Modena hieher zurückberufen.

Rufeum (Movoeior, von Movoa, die Dufe) bedeutet eis gentlich einen ben Mufen geweihten Drt. G. Mufen. aber oft alle ben Studien überhaupt gewihnetem Derter (Bibliothes fen, Lefezimmer, Schulen und Afabemien) fo benannt. In biefer Beziehung kann es also auch philosophische Museen geben; bas Studirzimmer eines jeden Philosophen wurde schon ein solches sein, so wie sein Horfaal, wenn er die Philosophie mundlich lehrt. Neuerlich hat man aber diesen Titel auch philosophischen Beit=

fchriften gegeben. G. b. Art. nebft Buf.

Mufit. - Bufas: Wenn nach Plato bie Philosophie bie größte ober erhabenfte Dufit ift, wie B. 2. S. 944. icon bemertt morden: fo follte man freilich mohl glauben, bag mufita= lifch ober musifch leben (μουσικώς βιουν, musice vivere) nichts andres bebeute, als philosophisch leben. Das scheint aber nicht ber Kall ju fein; meniaftens ift über bie mahre Bebeus tung jenes Ausbrucks viel geftritten worben. Bu biefem Streite hat hauptfachlich Plautus (mostell. III, 2.) Anlag gegeben, inbem bas bier vorkommende musice aetatem agere bald burch lustia ober gar luberlich leben, balb burch einfach, maßig, fittfam leben, balb burch getroft ober gutes Muthes fein, erklart worben. Diefer Streit murbe befondere in der Mitte bes 18. Jahrh. mit großer Bitterfeit und heftigfeit (alfo nicht evwovows, fondern auovows) S. Joh. Glo. Biebermann's, Rectors ju Freiberg, Programm: De vita musica. Freib. 1749. 4. Hier wird jene Rebensart im schlechten Sinne gebeutet; im guten bagegen in folg. Quid sit musice aetatem vivere etc. Auct. Alypio jun. D. D. 1751. 4. Alppius (Adoniog) nennt fich der uns bekannte Berf. ale ein harmlofer (von Aunn, Traurigfeit, mit bem a priv.) ben jungern aber in Bezug auf einen altern A., welcher 300 J. vor Chr. lebte und eine Isagoge musica binterließ, die Meibom 1652 griech, und lat, herausgab. Urfprunglich mag mohl jene Redensart eine gute Bedeutung gehabt baben. Weil aber viele Mufifer Schlecht lebten, fo entstand neben jener eine fchlechte Bedeutung, bie auch in bem befannten Spruchlein: Cantores amant humores, ihre Bestätigung zu finden scheint; wiewohl baffelbe auch die Dichter trifft, die man zugleich auch ale Sanger bezeichnete, weil Dichteunft und Gefangkunft urfprunglich vereinigt maren. S. beibe Musbrude.

Mufivarbeit, auch Mofait ober Mofaische Mulerei genannt, ift bereits am Ende des Artitels Mofaische Philoso=

phie beilaufig ertlart.

Muße. — Zusak: Dieses Wort entspricht dem altd. muosza und ist verwandt mit muodi — müde. Die philosophisch die Muße (otium philosophiscum) ist also etwas ganz Andres als die philosophisch dem philosophisch obwohl beide sehr verträglich mit einander sind. Ueber die erste und beildusig auch zugleich über die zweite wurde Seneca's Schrift: De otio aut secessa sapientis, vielleicht eine gute Monographie sein, wenn sie

sich ganz erhalten hatte. Doch ist das Bruchstück immer lesenswerth, das Manche auch zur Schrift: De vita beata, ziehn, obwohl mit Unrecht.

Mugmann. - Bufat: Er ftarb bereite 1833 ju Salle

in ber Bluthe feiner Sabre.

Mutabilität. — Zusaß: Statt bieses einsachen Wortes braucht man auch zuweilen in gleicher Bebeutung die zusammengezieten Commutabilität und Permutabilität, obwohl beim Commutiren und Permutiren eigentlich zwei oder mehre Dinge mit einander verändert oder umgetauscht werden; wie wenn der Mathematiker in algebraischen Gleichungen die Zahlen und Zeichen, welche gewisse Größen andeuten, verändert, z. B. die 4 in  $2 \times 2 = 2^2$  oder in  $1^6 = 1/16$  verwandelt, indem alle diese Formeln dasselbe bedeuten. — Wegen der Formel: Omnis mutatio periculosa (die freilich auf solche Verändrungen nicht anwendebat ist) s. Omnis etc.

Muth. — Zusaß: Dieses Wort entspricht bem altb. muot. Ranche vergleichen auch bamit bas griech. untis ober undos, bas lat. motus seil. animi, und bas samskrit. mati, abstammend von der Wurzel ma, stark sein, sehr bewegt sein, so daß Muth ursprüngslich innere Kraft ober eine starke Bewegung der Seele bedeuten soll.

Mutismus (von mutus, ftumm) ift ein neugebilbetes Wort Bezeichnung einer fo übertriebnen Schweigfamteit, baß es scheint, all wenn man gar nicht fprechen konnte. Daran kann balb Dumm= beit ober Furcht, wenigstens eine gemiffe Blobigkeit ober Menschenscheu, bald eine hinterlistige Berftedtheit Schuld sein, die aber selten ihren 3med erreicht, weil fie fehr verschieden ift von jener Rlugheit, die zur rechten Beit ebensowohl zu reden als zu schweigen ver= fieht und selbst von der Moral gesodert wird. S. Echemythie und Stillschweigen nebst Buff. In's Lacherliche fallt der Dustismus, wenn man sich baburch bas Unsehn ber Bornehmheit ober gar einer tiefen Beisheit geben will. Der religiofe Mutis: mus aber, welchen als Beichen ober Beforderungsmittel ber Frommigkeit manche Monchborben (insonberheit ber im 3. 1086 vom beil. Bruno in einer Ginobe bei Grenoble gestiftete und nachber febr weit verbreitete Carteuser = Orden) angenommen, grangt an Wahnfinn. - Uebrigens kann freilich auch eine traurige ober melancholische Gemuthestimmung ben Menschen eine Beit lang gum Mutiften machen. Dann ist er wohl zu entschuldigen und noch mehr zu beflagen, wenn jene Stimmung fo bauernd wird, bag fie als Gemuthefrantheit zu betrachten und zu behandeln ift. G. Delan : dolie nebst Bus.

Mutterideen .(des idées mères) nennen die franzosischen Philosophen die Grundgedanken einer Theorie oder eines Systems, welche baber allen übrigen beffelben Gehalt und Gestalt geben, wie die Mutter dem Rinde, das sie unter ihrem herzen tragt. Je fruchtbarer also ein Geist an solchen Ideen ist, desto ausgezeichneter werden seine wissenschaftlichen Leistungen sein.

Muttermord fieht bem Batermorde gleich und beibe fteben unter bem Begriffe bes Bermandtenmordes als hochfte

Arten beffelben. G. Bermanbtichaft nebft Buf.

Muttersprache. — Zusay: Ueber den Unterricht in derselben, der auch dem Philosophen nicht gleichgultig sein darf, enthält sehr lehrreiche Bemerkungen und Anweisungen der 1. B. von Jacotot's Lehrmethade des Universal = Unterrichts. Aus dem Franz. von Dr. Wilh. Braubach. Maedurg, 1830. 8.

Mutuellismus (von mutuus, wechselseitig) ift ein neus gebildetes Wort zur Bezeichnung des Strebens nach wechselseitigem Beistande. Dieses Streben ist heilsam und lobenswerth, wenn es auf gute, schälich und tadelnswerth, wenn es auf bose Zwecke gerichtet ist, in welchem Falle die Mutuellisten zuweilen sogar Aufrührer und Emporer geworden. Der wissensche altiche Mutuellismus ist immer zu toben, weil er sich ats solcher auf geistigen Beistand beschränkt, den ein benkender Kopf dem andern teistet, wenn auch dabei oft eine etwas herbe Kritik und Poles mit eintritt. S. beide Ausdrucke.

Mykagog. — Busat: Mysten (worau) heißen eigent lich die Eingeweihten selbst; boch steht worns auch zuweilen für woraywyse. Mystagogie (woraywyse) bebeutet die Einsührung ober Einweihung in gewisse Geheimnisse, zuweisen aber auch, wie Mystiscation, eine Anführung im schechten Sinne ober eine Betrügerei.

Mysterien. — Busat: Mysteriarch (μυστηφεαρχης) beist der Borsteher (αρχων) eines Gottesdienstes, der als ein Gebeimnis (μυστηφειον) betrachtet oder mit geheimnissoulen Cerimsenien gefeiert wird. Der Mysteriarch kann also auch zugleich in andrer Beziehung Mystes und Mystag og (initiatus et initiator) heißen. S. den vor. Jus. Die Liebe zu den Wysterien hat auch Anlaß zur Bildung mancher neuen Worter gegeben, die wir hier noch kurz erklären wollen: 1. Mysteriographie (von γφαφειν) oder Mysteriologie (von Leyeur, sagen) bedeutet eine Beschreibung oder Darstellung solcher Dinge, die von Andern geheim gehalten wurden oder immer noch werden, aber freilich ausbören es zu sein, wenn die Darstellung richtig, ist, weil jene Dinge ebendauch aus Licht der Dessendische für hervortreten; wie man neuerlich die angeblichen Geheimnisse der Freimaurer in verkünsichen Druckschriften beschrieben hat. 2. Mysteriomanie beseutet eine an Wuth oder Wahnstun (μανκα) streisende Begeisterung sur sein

wiffe Geheimniffe; wie sie auch wohl früher bei manchen Kreimaurern vorgekommen, jest aber feltner geworben ift riofophie bedeutet eine in Seheimniffen verfullte ober gefundene Beisheit (voqua) und Dryftofophie die Beisheit eines Eingewihten (worns) oder auch mpftische Weisheit, die freilich oft keine chte ift; weshalb bie Donftosophie leicht in Doftosophistis und die Myftosophen in Depftosophisten sich verwandeln. -Regen ber Sache fetbft veral, noch bie unter Dopftit (Buf.) ans geführte Schrift von Lobect: Aglaophamus etc., inbem dieselbe nicht bloß von ber muftischen Theologie ber Griechen, sonbern auch jugleich von ben barnit genau verbundnen Mofterien ber Griechen Auf bie driftlichen Mpfterien aber bezieht fich G. C. Borft's Mofteriosophie. Artf. a. DR. 1817. 2 Thie. 8. - Ferur: Etudes sur les mystères, monumens historiques, litéraires, la plupart inconnus, et sur divers manuscrits de Gerson, y compris le texte primitif français de l'imitation de Jesus-Christ récemment découvert avec le nom de son auteur. Par Onexime Leroi. Var. 1836. 8. Wegen bieser angeblichen Shrift von Gerfon aber veral, b. R. und Thomas a Rems Dis nebft Buff.

Ryftik. — Busat: Das Mustifche (ro moorinov) bebentete ursprunglich, mas zu ben Mosterien und ben auf fie bezügs lichen Beihungen gehört (quod ad mysteria et initiationes pertinet s'spectat). In ber theologia mystica aber, welche man Dionys bem Areopagiten (f. b. R. nebft Buf.) jufchreibt, wurde querst bas province dem grworinor entgegengeset, und war in der Bedeutung eines bloß paffiven, aller Speculation ents fagenden, Aufnehmens bes Gottlichen in bas menschliche Gemuth. Da indessen unser Gemuth sich nie bloß paffiv verhalt, sondern immer avaleich mehr ober weniger getiv ist: fo vermischt sich immer nach Beschaffenheit ber mpstistrenden Subjecte mit bem Dryftischen etwas Speculatives, hier mehr ober weniger; wie felbst jene mp= flische Theol. beweist. Und barum ift die Droftie auch in das Gebiet der Philosophie eingebrungen und hat neben jener eine mp= fifche Philof. erzeugt, fo daß fich bie Grangen von beiben gar nicht bestimmen laffen, weil beibe felbst mit Sutfe ber Phantafie, die babet eine Hauptrolle spielt, in's Unbeschränkte hinausschweisen. Deshalb nennt auch Gothe ben Mpflicismus, ber fich recht ge= fiffentlich ober ex professo mit bem Mystischen beschäftigt und ber Mofile, bei aller Gerinaschatzung ber eigentlichen Wiffenschaft, doch außerlich eine fostematische Form zu geben oder ein wissenschaftliches Manteichen umzuhangen fucht, nicht unpaffend eine "Scholas fit bes Bergens" und eine "Dialettit bes Gefühle"; wahrend Undre ihn eine "religiofe Abnormitat" und eine

"Ascotif bes Supernaturalismus" nennen, bie fich mit Anwendung bes Unbegreiflichen auf bas Wollen und Sandeln be-Schäftige und von einer eraltirten Ginbilbungetraft ober überspannten Manche baben auch einen gemuthli: Contemplation bereibre. den ober fentimentalen, einen metaphpfifchen ober fpeculativen und einen theofophischen ober theurgischen, besaleichen einen agathobamonischen und einen fatobamo: nifchen Dofficiemus unterschieben: mobei es ber Logit mohl schwer werben mochte, recht charafteriftifche Unterfcheibungsmertmale auf: gufinden, ba ber Dofticismus ein mabres Chamalean ift, welches nach und nach alle mögliche in einander schillernde Karben annehmen tann. Sat er fich boch felbit in Die Gebiete ber Politit, ber Zurisprudenz und der Medicin eingeschlichen, - so daß Manche so: gar von einem politischen, juribischen und medicinischen Mysticismus gesprochen haben. Auch ließe sich noch ein afthe: tischer ober artistischer Donticismus unterfcheiben, ba Re ligion und Runft fich fo gern mit einander verbinden. Wenn aber ber Mpfticismus fich in's Gebiet ber Rungt eingeschlichen bat: fo hat er meift nur untfare und permorrene Berge hervorgebracht, be fonbers im Gebiete ber Poeffe. G. mpftifcher Unfinn und Ungelus Silesius nebst Buf. - In ber B. 2. G. 957. be reits angeführten Gefch. u. Rrit. bes Mpfticismus von Seintoth bezeichnet ber gis pspchischer Erzt berühmte Berf. ben Myftic. als "einen frankhaften Auswuchs bes menschlichen Wefens, eine Bet "Benefrantheit, die Quelle mannigfaltiger Geelenftorungen und ber "damit verenupften forperlichen Leiben, fo daß die Depftifer mehr "ober weniger in die Irrenhauser und Hospitaler gehoren." Diese Erelarung ift um fo meremurbiger, ba ber Berf. felbit fruher im Geruche bes Doffic. Rand und fich boch nun fo unumwunden von ihm losgefagt hat; was ibn freilich bei ben Doftitern, die ihn fonft für three Gleichen hielten, Schlacht empfehlen wirb. - In Im mon's Fortbilbung bes Chriftenthums gur Weltreligion (Buch 1. Cap. 9.) findet fich auch eine mertwurdige Abhandl. uber Mofit, und Mufficismus. - Ueber bie mpftifche Theol. ber Gries den aber hat neuerlich Lobect febr lehrreiche Unterfuchungen in ber Schrift angestellt:, Aglaophamus s. de theologiae mysticae Graecorum causis libb. III. Königsberg, 1829. 2 Bba 8. — Ueber bie chriftliche Mystik insonderheit hat ein aussuhrliches Werk Gorres geschrieben. S. b. N. nebst Zus. — Außerbem find noch folgende Schriften über biefen fo vielfach befprochnen Gegenftand zu bemerten: Der Dofficiemus bes Mittelalters. Deinr. Comib. Jena, 1824. 8. - Beitrage gur Erlauterung und Berichtigung der Begriffe Pietismus, Mylticismus und Banatismus. Bon Dr. Dan. p. Collin. Salberffadt, 1830. 8.

Da ber Dietlenaus oft moffilch und felbit fanatifch wirb. fo mochte wohl auch bier eine scharfe Granzlinie schwer zu ziehen fein). lleber Mofficiemus und Dietismus. Bon Rael Erbr. Mug. Britiche. Salle, 1832, 8. - Meber ben Mofficismus. Bon G. B. Freudentheil. Luneburg, 1833. 8. - Ueber Doftis cismus und Rechtalaubiafeit. Bon G. M. Trepiranus. Bremm, 1833. 8. (Die Moftifer in allen Religionsparteien haben fich fo oft über bie Kirchliche Rechtulaubiakeit: hinweggefest, buß fie bodurch ein Anstof für die Orthodoren geworden find). — Ueber bn Mofficismus. Bon Lubm, Selmuth, Braunschweig, 1834. 8. (Bezieht fich polemisch auf bie Schrift wen Freubentheil). - Der Rationalismus und ber Mpfticismus vom Standpuncte ber Politik. Sildburgh. 1834. 8. — Die Sauptlehren des Rationalismus und bes Mofficismus 2c. Bon Seinr. Stephoni. Loipy. 1837. 8. - Das Manifest ber Bernunft; eine Cumme ber Zeit in Briefen an eine Schone Doftiferin. Bon Krbr. Clemene. Leing. 1835. 12. (Der Berf. foll eigentlich Joh. fibr. Gerde beißen und behandelt ben Gegenstand mohl etwas ju frivol). - Reber ben Gogen unfrer Beit. Lemgo, 1835. 8. (Much gegen ben Mysticismus, burch ben ein Mabchen von 18 Jah-mals Rasenbe in's Frrenhaus tam. Der Berf. heißt Pothmann). - Der neueste Mysticismus. Leipz. 1835, 8, (Das Wort wird hin in einem beffern Sinne genommen, welcher bem gewohnlichen Spraggebrauche freilich nicht entspricht). — Uebrigens ist von bie-Im Gegenstande meift auch in ben Schriften über Rationalis: mus und Supernaturalismus die Rede. G. beibe Artt. abst Buff. Ruch veral. Carové's Messanismus rc. S. 221 ff. Bum Schlusse dieses Art. aber mogen hier noch ff. Worte eines tundigen Mannes stehn: "Die mpstischen Versuche in jungerer Beit "überschritten offenbar bas Mag und führten nicht zum Biele. Die "Mbficht mag lobenswerth gewesen fein, ben erfchlafften Geiftern "burd Aufregung ber Einbildungetraft zu Sulfe zu kommen und "bas Gottliche bes Christenthums ihnen von einer annehmlichen "Ceite barzustellen. Allein was haben biese Berfuche in religios: "fittlicher hinficht gefruchtet? Es entwickelte fich eine parteigan= Brifde Absonderungefucht, die wenig mit driftlicher Liebe ver-"wandt ist. Sogenannte Feine und Fromme, die fich für Gunft-"linge des himmels und fur erleuchteter hielten, benn ble übrigen . "im kande, versammelten sich zu eignen Undachteubungen und such-"ten (theils durch Ablesen eigner Erbauungsschriften, theils durch "Lehrgebichte, Gefange und Bortrage über bie Berborbenheit ber "menschlichen Natur, über die Luge der Gelbgerechtigkeit, die Wun-"bemacht ueptoslich umwandelnder Gnabe, bie Geligfeit ber Beruftntung des Menschlichen in das Gottliche u. f. w.) Hochgefühle

"in sich zu erweden. Schauerliche Bekehrungsgeschichtden, Bor"ahnungen, Erdume, Swedenborg'sche Gesichte, auch Hellseheins "nen, somnambulische Verzückungen, damonisch magnetische Er"scheinungen wurden untermischt. Man häufte Bilder auf Bilder, "theils sinnreich erhabne, mitunter auch kuhne und üppige in alt"und neumorgenländischer Weise. So entstand eine Erankhafte "Empfindelei, die mit der Eigenliebe Buhlschaft trieb, sich "in dem Glauben eines ausgezeichneten Mehrwerthes wohlgefällig "selig fühlte und unter der hülle des Bestern die Keime des Gu"ten erdrücke." Schram's Beiter zur Gesch. d. Philos. S. 129 f.

Mpftische Person f. Person. Mystischer Scholasticismus f. scholastischer Mysticismus.

Mythologie. — Busak: Wenn man von boamati: fchen Mothen fpricht, fo verfteht man barunter nicht blog religiofe ober philosophische, sondern auch physikalische und kosmogonische, also überhaupt folche, die man als ergahlende Darftellungen ober Einkleidungen gewiffer Meinungen oder Lehren (Dogmen) betrach: Es laffen fich inbeffen gang bestimmte Unterscheibungemert: male ber verschiednen Urten von Dothen schwerlich ausmitteln. Darum hat man fich auch genothigt gefehn, noch ale eine befondre Art die gemischten Mothen beizufügen. Dahin gehoren bann bie meiften aus jener fruberen Beit, wo Geschichte, Naturkunde, Philosophie, Poesie und Religion noch Sand in Sand gingen, also ihre ursprungliche Einheit noch nicht aufgehoben mar. Dethalb fagt Benne in feinem Commentare ju Apollod, biblioth. (P. I. pag. 3-4.) mit Recht: A mythis omnis priscorum hominum cum historia tum philosophia procedit. Daraus erhellet auch bie Bermanbtichaft ber Denthit mit ber Muftit ober bes Mythi: cismus mit bem Dopfticismus. Denn ber Dopftifer verwan-belt gern feine innern Unichauungen, Empfindungen und Gefuble, in etwas Gegenständliches; er objectivirt sie. Und baraus entstehn febr naturlich mancherlei, mehr ober weniger poetifch ausgeschmudte, Ergahlungen ober Mythen. Daher fagt ferner Borft in feinen Ibeen über Mythologie (in Bente's Magag. B. 6. C. 454): "Sobald ber Myfticismus feine Gebanten und Empfindungen aus "fich heraus und auf außere Dbjecte übertragt, ift er Mothologie." S. Dyftit nebft Buf. - In literarifcher Sinficht ift noch Bolgenbes ju bemerten: 216 eine Fortfegung ber B. 2. G. 960. angeführten mythologischen Briefe von Bog ober als 4. u. 5. B. berfelben erfchienen: Depthologische Forschungen, aus bem Rachlaffe bes 3. S. Bof zusammengeftellt und herausgeg. von Dr. S. G. Brgosta. Leips. 1834. 2 Bbe. 8. — Die ebendas. angeflibrte Abhandl. von Ch. Rapp über ben Anfang ber Gefch. te. ftebt

auch in Deffe vermischten Auffagen zc. Dr. 1. - In ber zu Paris erscheinenden Revue du Nord findet fich eine Philosophie de la mythologie par Mr. Schelling, nach seinen Borlesungen von einem feiner Buhorer (Roloff) bargeftellt. Db fie aber Sch. für echt ober tren anerkannt, weiß ich nicht. - Dag es im 2. und R. T. Mothen gebe, haben schon Biele behauptet und ift auch von Bauer in feiner hebraifchen Drothol. bes A. und R. T. erwiefen worden. Roch weiter aber ging (befonders in Ansehung bes R. I.) Sevauf in feinem Leben Befu, indem er baffelbe faft durchgehends als mythisch darstellte. In der Einleitung dazu finsbit man auch lehrreiche Untersuchungen im Allgemeinen über Mysten und Mythologie; sowie man in der anonymen Schrift: Ueber Offenbarung und Mythologie, welche zu Berlin 1799 erschien (angeblich von Schleiermacher, nach Undern von Grobmann) ebenfalls schon ben Begriff der Mythol. auf jenes wundervolle Les bin angewandt findet. Daher kommt auch die mythische Erklas rungsart ber Wunber. G. b. W. und Wunbererklarung nehft Buff. Auch vergl. W. F. Wilde's Schrift: Tradition und Mythe. Leipz. 1837. 8. (Hauptsächlich gegen Strauf). — Die Schr. v. J. F. L. George: Mythus u. Sage (Berl. 1837. 8.) foll ein Berf. fein, Diefe Begriffe und ihr Berhalenis jum drifte. Glauben wiffen schaftlich zu entwickeln. — Die Schriften, welche in ben Artifeln: Reapptische Weisheit, Ebba und indische Beibheit nebst Buff. angeführt find, beziehen fich auch zum Theil auf die Muthologie, weil eben die Beisheit ber alten Bolfer meis stentheils ein nanthisches Geprage ober Gewand hatte.

Mythotheologie. — Zusah: Diesek Wort ist von ganz neun Bisbung. Hingegen μυθολογια, μυθολογος, μυθολογια, μυθολογος, μυθολογια κος, auch μυθογραφία, μυθοπλαστία und μυθοποίία (Darstels lung, Ersindung, Schöpfung von Mythen) kommen schon bei den Alum vor; da die Sache selbst bei ihnen gleichsam zur herrschens den Gewohnheit geworden war.

M.

Nabel, der — jene Spur des Zusammenhangs des ungeborum Kindes mit dem ernährenden Mutterleibe — ist von manchen philosophirenden Mystitern für die Mitte des Menschenleibes nilätt worden, burch welche sich der obere ober himmlische Mensch von bem untern ober iedischen scheibe. Jener gehore baher ber Gottheit, bieser bem Teusel an. Dabei ift nur zu verwundern, daß Gott diesen bosen Geist in einer solchen Rabe dulbet, um sich mit ihm in einen ganzen Menschen zu theilen. — Die Griechen gaben auch der Erde einen Nabel (outpalos) und hielten dasur einen steinernen Sis im Tempel des Apollo zu Delphi, wie man aus Aeschyli Kumenid. 40. und Pausan. X, 16. sieht. — Bei den Römern aber hatten auch die Bücher aber vielmehr Bücherrollen einen Nabel (umbilicus, Ende des Städchens, um welches die Handschriften gewickelt wurden) so daß librum ad umbilicum adducere ein Buch vollenden, und ad umbilicum pervenire überhaust zu Ende bringen bedeutet.

Nachahmung. — Zusat: Der Unterschied zwischen ber sehenben und der blinden Nachahmung bedeutet ebensoviel als der zwischen der freien und der stlavischen. Daher bezeichnet schon Horaz (ep. I, 19.) die blinden Nachahmer als ein servum pecus, das ihm saepe bilem, saepe jocum errege; und ebendarum sagt er (A. P. vs. 134.) warnend:

Nec desilies imitator in arctum, Unde pedem proferre puder vetet aut operis lex.

S. Ueber das Nachahmende in der Kunst nach Aristoteles. Bon Dr. Müller. Ratibor, 1834. 8. — De μμησεως apud Platonem et Aristotelem notione. Scr. Guil. Abeken. Gött. 1836. 8. — Vergl. auch Erfindung nehst Zus.

Nachbeterei ist eine Art von Nachahmung (f. ben vor. Art.) aber bloß in Bezug auf Meinungen ober Urtheile, wiesern sie von dem Einen vorgesprochen und von dem Andern ohne Prüfung der Gründe nachgesprochen werden; was in keiger Wissenschaft, am wenigsten aber in der Philosophie geschehen sollte. Denn ein so nachgesprochnes Urtheil ist nur ein Vorurtheil. S. d. B. nebst Jus. Der Grund jener Nachbeterei liegt aber hauptsächlich darin, daß es auch unter den Gelehrten Leute giebt, "die sich dar "auf verstehen, durch irgend eine außerordentsliche Eigenheit die "Wenge herbeizulocken." Denn alsbann "stellen sich auch bald wils "lige Zuhörer und gelehrige Nachbeter ein, die den Eiser von jenen "heben und östers bis zum Fanatismus entslammen." Schram's Beitr. zur Gesch. d. Philos. S. 6.

Nachbildung ist gleichfalls eine Art der Nachahmung, namlich in Bezug auf ein Bild, das als Borbild betrachtet und daher so nachgebildet wird, daß ein Abbild desselben entsteht. S. Bild und Nachahmung nebst Zuss. Wenn man sagt, daß ein Mensch sich nach dem andern gebildet habe: so bezieht man den Ausdruck mehr auf das Geistige oder Innere, als auf das Körper

liche ober Aeußere; wiewohl auch biefes mehr ober meniger nachges bilbet werden kann. Dann wird aber die Nachbildung oft zur

Rachaffung. G. b. D. und Bildung nebft Buf.

Nachempfindung, bie man selbst gehabt, theils die Anseigung einer frühern Empfindung, bie man selbst gehabt, theils die Anseigung einer fremden Empfindung, wenn Jemand uns über die sinige eine Mittheilung macht. Gewöhnlich ist in beiden Fällen die Nachempfindung minder lebhaft ober start, als die ursprüngliche Empfindung, die man auch die Vorempfindung nennen könnte. Doch versteht man unter dieser meist eine Ahnung, in welchem Falle aber, wenn das Geahnete zur Wirklichsteit wird, die Nachsempsindung auch lebhafter oder stärker sein kann. S. Ahnung und empfinden nebst Zuss.

Nachentbedung und Nacherfindung f. Entbedung

und Erfindung nebft Buf.

Rachewig f. ewig nebst Buf.

Nachfrage f. Frage und Vorfrage.

Nachkommen (exeyovoi, postgeniti s. posteri) im weistem Sinne heißen Alle, die nach Andern (post alios) kommen odt in der Reihe der Geschlechter auf einander folgen, sie mögen absammen, von wem sie wollen, im engern Sinne aber nur die, wiche von Andern bestimmt durch Zeugung abstammen, als Kinzdin, Enkel ic. So nimmt man es auch, wenn von der Nachzedinmen schaft eines Menschen die Rede ist, wie sie ein Stammsdam oder ein Geschlechtszegister darstellt. Die Erzeugung einer sichen Nachkommenschaft (procreatio sobolis) wird daher als ein Hamptzweck der ehelichen Verbindung betrachtet, ungeachtet sie auch ohne dessen Erreichung bestehen kann. S. Ehezweck n. 3.

Nachmachen. — Busat: Der Nachmacher zeigt also wer niger Geistestraft als ber Nachahmer, und noch weniger als ber Entbeder ober Erfinder. G. Entbedung und Erfindung

nebft Buf.

Rachrebe, zeitlich genommen, bedeutet bloß eine Rede, die auf eine andre folgt — wo man auch Nachwort sagt, wie man die Borrede auch ein Borwort nennt — in personlicher Beziehung aber eine Rede, die einem Andern etwas (gleichsam hinter leinem Rucken) nachsagt, und zwar meist im schlimmern Sinne; weshalb man sie auch bestimmter eine üble oder bose Nachrede nennt. Sie fällt dann unter den Begriff der Berleumdung oder Ehrenbeleidigung (f. d. W.) besonders wenn sie, wie grwöhnlich, falsch oder wenigstens übertrieben ist und daher den guten Namen des Andern antastet.

Radfinnen f. finnen.

Racht. - Bufas: Das fog. Recht ber erften Racht

sins primae noctis) welches sonst die Gutsberren an den Brauten ihrer Hörigen übten, ist eigentlich ein Unrecht, wie so viele bloß historische Rechte, aber eine natürliche Folge der Leibeigenschaft und des damit verbundnen Rechts des Stärkern. S. diese beiden Artt. nebst Zuss. — Neuerlich ist auch viel von der Nachts seite der Natur die Rede gewesen. Daß die Natur eine dunkte Partie habe, welche dem menschlichen Geiste noch verdorgen ist, läst sich freilich nicht leugnen. Darum sagte schon Haller: "In's Innere der Natur dringt kein erschaffner Geist." Und ebenso Gerber:

"Es ift ein großer, unermefflicher "Berstand in der Natur; selbständige "Gedanken stehn vor mir, zugleich verknüpst "Und abgetrennt. Wir buchstein sie; "Doch wer vernimmt den Sinn des Ganzen? Wer "Sah dir, o Urgeist, in das Angesicht?"

Wenn man aber, wie ebenfalls ganz neuerlich geschehen, durch Erzählungen von allerlei Spukgeschichten und angeblichen Geisterescheinungen, sowie durch luftige Hypothesen darüber, statt jene Nachteite auszuhellen, sie nur noch dunkter gemacht hat: so möchte weber dem erhabnen Urgeiste noch auch dem menschlichen Geiste damit gedient sein. Bergl. Geisterlehre und besessen, auch Baader, Eschenmaner und Schubert, nebst Zust.

Nachweisen bebeutet eigentlich zeigen, wo etwas zu finden fei, steht aber auch oft für beweisen (f. b. B. n. 3.) jedoch fo, baf man unter bem Nachweise meift einen ichwachern Beweis

perftebt.

Nahe und Rahe. — Zusat: Räherrecht ift so viel als Bortauferecht (jus protimiseos — προτιμησεως) ober bie Befugnif, beim Berkauf einer Sache fie um ben Preis, ben ein Unbrer geboten, vorweg ober jurudjunehmen, weil man eben ein naheres Recht bagu hat. Da bieg entweber auf Uebereinkunften ober auf Gefegen ober auf Teftamenten beruhen tann: fo wird bas Näherrecht in bas conventionale, bas legale und bas testa: mentarische eingetheilt. Es ift also bloß ein positives Recht. Das Natur = ober Vernunftrecht weiß nichts bavon. Auch ber schränkt es die Gebarung mit dem Eigenthume und den Lebensvertehr so fehr, daß man es ganglich abschaffen sollte, ob es gleich hin und wieder fogar ein Regale ober Majestatsrecht ift. Uebrigens heißt es auch Einstand ober Ginstanberecht, Mabergel: tung ober Mahergeltungerecht, Raufzug ober Bugrecht, Abtrieb ober Abtrieberecht, besgt. Rudnahmerecht (jus retractus).

Naiv. — Bufat : Manche haben neuerlich bas Raive bem

Sentimentalen entgegengeset und dadurch auch die alte Kunst (vornehmlich die poetische) von der neuern unterschieden, indem ime als eine naive mehr dem Natürlichen oder Objectiven, diese als eine sentimentale mehr dem Gemüthlichen oder Subjectiven zuz gwandt sei. Indessen ist dieser Unterschied nur gradual, nicht spezische Bergl. außer der bereits angeführten Schrift von Schilzler auch die von Ancillon: Zur Vermittlung der Ertreme in den Reinungen. Th. 2. S. 124.

Nahrungeneib f. Reib nebft Buf.

Name. - Bufat: Bergl. auch Eigenname nebft Buf. -Begen des Ausspruchs von Gothe: "Gefühl ift alles, Name ift Shall und Rauch," wo Rame fur Wort überhaupt fteht, f. Gefuhl nebst Buf. - Ramen haben fteht elliptifch fur einen be=, tubmten Ramen baben. Daber nambaft = berubmt, ans afichn, bedeutend. Es wird aber babei porausgesett, bag ber Name eines Menfchen nicht bloß oft, fondern auch meift ruhmlich genannt werbe; fonst ware er mehr beruchtigt als beruhmt. himauf bezieht fich auch die Ramensunsterblichkeit, indem man darunter ben Nachruhm versteht, weil burch benselben ber Name eines Menschen nach beffen Tobe gleichsam ewig dauert ober , in der Geschichte fortlebt. Der Nachruhm hat indeffen mit dem Ruhme überhaupt bas Loos ber Berganglichkeit gemein. Denn wie lang er auch bauern mochte, so muste er boch enblich mit ber Rufdengeschichte untergehn, weil biefe bas Menschengeschlecht felbst nicht überdauern fann. Dag aber bas Menschengeschlecht und die Ame Erbe in ihrer jesigen Gestalt mit allen ihren Dragnismen on Auslösung oder Berstorung entgegenreife, ist wohl nicht zu beimeifeln. S. Erbe und Menschengattung nebst 316. bie menschliche Gitelkeit ift biefer Gebante freilich fehr nieberschla= and, weil bann auch alle Werke ber Kunft und ber Wissenschaft. 46 Burgen ber Ramensunsterblichkeit, im Beitenstrome untergebn wirden, wie deren schon so viele untergegangen. Do man aber finftig bessere schaffen werbe, kann leider auch Niemand wissen, well das Tenseit eine terra incognita ist. Es lasst sich also aus bem Dogma von ber Seelen = ober Geistesunsterblichkeit auch tein Schluß auf die fortwährende Namensunsterblich = feit niehen. Bergl. Ruhm- und Unfterblichfeit nebft Buff.

Narr. — Jusas: Zu den B. 3. S. 12. erwähnten Nartengesellschaften und Narrenfesten gehören auch die Nartendischofe. Denn jene Feste wurden zum Theile selbst in den Kichen geseiert, so daß auch die Geistlichen daran theilnahmen. Indessen brauchte der Narrendischof nicht selbst ein Geistlicher zu kin, sondern man wählte ihn nur für das Fest, aus der Nartengesellschaft, die es eben seierte. — Daß Narrheit und Krug's encottopädisch-philos. Wörterd. Bb. V. Suppl.

Welsheit zuweilen fehr nabe an einander ftreffen, hat fchen Sob. Joach. Becher in seiner Schrift: Rarrifche Beisbeit und weife Narrheit (1706, 12.) ju beweifen gefucht. Und ber Berf, felbft war ein lebendiger Beweis bavon. Denn er war einer ber gelehr: teften, geschicktesten und berühmtesten Manner feiner Beit, war gu-gleich Arzt, Chemiter, Technolog, Detonom und Fabritondirecter, und ward von vielen Fürsten feiner Beit gefucht und geehrt, war aber babei fo eitel, bag er fich rubmte, weiter als Salomo (ber gu jener Beit noch fur bas Non plus ultra atter Beisheit aalt) gekommen zu fein. Und boch ift er fest beinabe vergeffen, obwohl eine feiner Erfindungen, unter bem Ramen ber bocher'ichen Dolldreftpillen, noch von Biefen gur Beforberung ihrer Gefundheit benutt wird. — Dag die Rarrheit zuweifen auch viel einträglicher als die Beidheit fei, beweift unter andern ber im 3. 1835 ver ftorbne hofnaer bes Sultans ju Conftantinopel, Abbi Bei, ber, nachdem er feinen Narrenposten 40 Jahre lang besteibet, ein Ber mogen von 150,000 aber, nach einer anbern Angabe, fogar von 180,000 Pf. Steel. (also mehr ate 1 Dill. Thal.) binterließ. -Dag bie Belt ein großes Parrenhaus fei, fit wohl zu biel gefagt, wenn gleich Jeber in einem gewiffen Puncte einen Anftrich von Narrheit haben mag. Darum heißt es auch spruchwortlich: Stultorum infinites est numerus — Stultorum magna laus, wie fernt ein Nare ben anbern loht. Wer aber fetten Cas auch in noch so weitem Umsange behauptete, murbe boch nielleicht fich selbst aus nehmen; wie Aler. v. Joch (hommel) wenn er in feiner Schrift über Belohnung und Strafe nach turfischen Gefeben (2.2. S. 115.) fagt: "Nur bie Menge gangbarer und gewohnficher Rap "ren macht, daß man fie, weil man ihrer fchon gewohnt, nicht fo "fonderlich bemerkt. Bir leben unter lauter folchen Menfchen, bas "bon Giner fich mit biefer, ber Undre mit jener festgehefteten 3bet "herumschleppt." Fur eine solche Ibee hielt berfelbe auch bie 3bee der Billensfreiheit, und bekampfte fie daber mit einem fo mundetik chen Effer und mit fo munderlichen Granben (bergenommen fogat von gebratnen Ratten, die kein Wenfch effen wolke, ungeachtet ffe schon mancher wiedlich gegessen hat) daß man geneigt wied, ben Werf, selbst für narrifch zu halten, ob er sich gleich offenbar für sehr weise hielt. Bergl. die Just. Betohnung und frei. fehr weise hielt. Bergl. die Buff. zu Befohnung und tret. Dran wird also auch wohl zugeben muffen, bag bas Befannte Sprachwort: Rarren fagen bie Bahrheit, ober vollftanbis ger ausgesprochen: Kinber und Ravren zc. febr viel Ausnah. men gulaffe. — Ein frangofifcher Schriftsteller, Charles 900 bier, gab ein Berzeichniß von Rarren heraus, welche Schriftftel ler geworden. Darunter befinden fich auch folche, beren Schriften einen philosophischen Unftrich hatten, g. B. Simon Morin, ber

fich für einen Sohn Gottes hielt und im 3. 1647 Pensées beraus: aab, die aber mit ihm felbst in Paris verbrannt murden, wobei man jur Ehre Gottes noch einige nachte Dirnen mit Ruthen um ben Scheiterhaufen herumpeitschte; besgl. Sieur be Mons, ber zu beinrich's IV. Beiten lebte und eine Quinteffeng bes vier: ten Theils vom Dichte nebst einer biglettischen Gertef= feng fcrieb, welche beibe Schriften felbft eine Quint : und Serteffen, von Unfinn gewesen sein sollen. Indessen hat es auch unter den alten Philosophen folche gegeben, benen man allerlei Rarrheis un nachsagte, g. B. bem Beraflit, bag er ftets geweint, und bem Demokrit, daß er ftets gelacht habe. Selbst der weise So= frates wurde von einem berühmten Komifer feiner Beit auf ber Shaubuhne als ein completer Narr ausgestellt. S. jene brei Ra= men. - Flogel's Gelch. ber hofnarren (Liegnis, 1789. 8.) ift ine fortfetung feiner Gefch. des Grottesktomifchen (1788) worin auch viel von Narrenfesten berichtet wird. — Gebaft. Brant's (gm. Litio) Narrenschiff ober Schiff aus Narragonien ift zwar nur ein Gebicht, welches die Narrheiten aus der Zeit des Dichters (geb. 1458 geft. 1520) Schilbert, aber noch immer zum Theil auf mit Beiten pafft. — Das Encomium moriae von Erasmus Etrago. 1511. 4. und ofter, auch beutsch: Berlin, 1781. 8.) ist eine iconische Lobrede auf die Narrheit, um besonders die Pfaffen und Monche jener Zeit zu geißeln. — Bergl. auch Morologie und die Historie der Weisheit und Thorheit. Von Thomasius. Salle, 1693. 8.

Nationalisation ober Nationalisirung (von natio, Geschiecht, Bolk) bedeutet die Aufnahme eines Fremdlings in ein Bolk und dessen Burgerthum, mithin soviel als Naturalisation. S. d. W. Beide Wörter sind neugebildet. Bei den Alstandinalis vor, obwohl naturalis. Neuerschaft wan dieses W. auch auf die Sprachen bezogen. S. die Schrift von Emil Nautenbach. Darmstadt, 1835. 8.

Nationalliteratur f. Literatur nebft Buf.

Rationalphilosophie ist die einem Bolke eigenthumliche Art zu philosophiren. Daß es dergleichen gebe, lässt sich ebensowenig leugnen, als daß es Nationalphysiognomien oder
volkhumliche Körpergestaltungen, insanderheit Schädel- und Geschütchungen, gebe. Wie sich aber diese durch Vermischung der
Volker allmählich verschmelzen, so auch jene. Es ware auch gar
pu lächerlich, wenn ein Bolk, um nur seine Nationalphilosophie
recht win zu erhalten, von keiner fremden Philosophie Kenntnis
uhmen wollte. Dann misst es auch alle fremde Visdungsmittel
ukuhaupt verschmähen. Das Nationale als solches ist doch immer
twas Beschränktes, besonders in der Wissenschaft, die wesentlich

eine universale Tenbenz hat. Die mahre Philosophie muß daher eine allgemein menschliche sein, wenn sie auch noch nicht gesunden ware. Bergl. Lerminier nehst Jus. und die Schrift von Willm: Essai sur la nationalité des philosophies (Straßb. 1836. 8.) verbunden mit Defs. Jugement de Mr. Schelling sur la philosophie de Mr. Cousin.

Nativ. — Zusay: Nativus (von natus, geboren) bebeutet eigentlich angeboren, also burch die Natur selbst, nicht erst burch Kunst ober burch Angewöhnung erzeugt. Das bavon abgeleitete nativitas, die Geburt, besonders in Bezug auf die durch Stellung der Gestirne bestimmte Zeit derselben, daher auch die Geburtsstunde als Gegenstand einer astrologischen Beodachtung, kommt erst in den Pandekten und bei spätern Schriftstellern vor, z. B. bei dem Mathematiker und Astrologien des 4. Jahrd. Julius Firmicus, der 7 Bücher de nativitatibus geschrieben hat, welche einen Hauptetell eines größern mathematischen Werkes ausmachen, weil im Asterthume Mathematik und Astrologie, so wie diese mit Astronomie, genau verbunden waren. S. Astrologie nebst Zus.

Ratur. - Bufat: Wenn bie Scholaftifer natura naturans

und natura naturata unterschieden: so verstanden sie unter jener Gott, unter bieser die Welt. S. beides nebst Zuss. — Der alte Grundsah: Natura tendit ad finem, ist richtig, wiesern wir die Natur aus einem teleologischen Standpuncte betrachten. S. Les leologie, Zweck, Zwecklehre und Zweckmäßigkeit nebst Zuss. Manche drückten aber diesen Sat auch so aus: Natura

tendit ad rectum. Da fragt sich nun vorerft, was unter biefem rectum ju verfteben fei. Das moralisch Gute ober Bollkommne Denn bas ift Sache ber Freiheit bes Willens, nicht mobl nicht. der Rothwenbiafeit ber Natur. Alfo konnte jener Sas bloß auf Da leibet bas phyfifch Gute ober Bollkommne bezogen werben. er aber wenigstens im Einzelen viele Ausnahmen; wie bie Disgeburten, Berkruppelungen, Krankheiten zc. beweisen. auch dieselben in der Menschenwelt auf die verdordne sittliche Natur des Menschen schieben: so wurde diese Ausrede nichts helsen, weil solche Ausnahmen sich auch in der vernunftsosen Thier und Bflanzenwelt finden. Wollte man aber gar fagen, mas allerbings manche Theologen behauptet haben, baf burch bie Gunden ber Menschen, insonderheit burch bie Gunbe bes erften Menfchenpaares im Paradiese als Quelle aller folgenden Sunden, die gesammte

Strafe der Sunde getroffen habe: so wurde man etwas behaupten, was eben so unerweislich an fich als Gottes unwurdig ware. Es könnte also jener Sah nur auf die allgemeine Gesehlichkeit des Næturganzen oder des Weltalls bezogen werden, von dem wir aber

Natur mit verdorben worden, indem fle ein gottlicher Kluch als

eine so beschränkte Kenntnis haben, daß der Satz nur als eine Prasumtion gelten könnte. — In Bezug auf den Gegensatzwischen dem Natürlichen und dem Uebernatürlichen, um jenes aus diesem abzuseiten oder zu erklären, satz schon Cicero (de div. II, 26.) sehr richtig: Summa stultitia est, deos rerum quarundam sacere effectores, causas rerum [scil. naturales] non quaerere. Bergl. den Satz Naturale praesumitur etc. Zuweisen sicht aber das Natürliche auch dem Positiv = Gesehlichen entgegen; wie man uneheliche Kinder auch natürliche nennt, weit sie außet der staatsgesessichen She erzeugt sind, odwohl auf demselben natürlichen Wege, wie die ehellichen. — Wird die Ratur der Unnatur oder das Natürliche dem Unnatürzlichen entgegengesest: so bezieht man diese Ausbrücke auf den gesielligen Culturstand, der die Menschen oft auf Abwege führt und pa allerlei Ausschweisungen oder Ertravaganzen im Leben oder in den Kunst verleitet. Daher spricht man auch wohl von unnatürlichen Lastern, als Böllerei, Päderastie, Sodomie x.

Raturalisation ober Naturalisirung. — Jusag: Bei Thieren und Pflanzen versteht man unter Naturalisirung die Bersehung berselben in ein andres Klima und die Gewöhnung an dasselbe, so daß sie darin nicht nur als Individuen sortleben, sodem auch sich geschlechtlich fortpflanzen. Doch können auch Rassen in diesem bloß physischen Sinne naturalisirt werden (z. B. Nan, Geönländer ze. durch Wersehung nach Deutschland, Franklich n.) wenn man sie auch nicht zugleich im politischen Sinne

naturalifirt ober einburgert. Bergl. Acclimatisation.

Naturalismus. — Bust: Die Naturalisten in Bezug auf bie Dichtkunst nennt man auch Naturdichter und ihre Poesse Naturpoesie; was ursprünglich alle Poesse war. Wenn man aber von Naturphilosphen und Naturphilosophie pricht, so nimmt man diese Ausdrücke in einem andern Sinne. S. Naturwissenschaft. Doch giebt es auch Naturalisten jener Art in Bezug auf die Philosophie, indem gar Mancher philosophiet, ohne es, selbst zu wissen oder eine schulmäßige Anleitung dazu emplagen zu haben.

Naturbeschreibung und Naturgeschichte. — Zusak: Mit besonder Hinscht auf die Philosophie ist dieselbe in folgender Schift behandelt: Allgemeine Naturgeschichte als philosophische und humanitäts = Wissenschaft für Natursorscher, Philosophen und das bebet gebildete Publicum. Von Dr. Mar. Perty. Bern, 1837

- 38. 2 Bbe. in 4 Lieff. 8.

Naturdienft. — Busat: So lange ber religiose Cultus noch blofer Naturdienst ift, hat er noch keine Tempel und Gottersbilber, auch noch kein eigentliches Priesterthum als Stand in ber

Befellschaft. Und ba bei biefer Cultusform iebes beliebige Raturbing von jedem Menschen als etwas Soberes, Uebermenschliches ober Gottliches verehyt werden kann: fo findet bann auch noch kein Glaube an ein hochstes ober vollkommenftes Wefen als Urgrund aller Dinge statt. G. Gott nebst Buf.

Naturaott nennen Ginige ben Gott ber Pantheisten, weil Diefe die Natur im Gangen oder bas Ull ber Dinge für Gott felbft Darum beift auch ber Pantheismus felbft Raturgot: terei ober Raturvergotterung. S. Pantheismus nebst Buf. - Der Stifter ber cynischen Philosophenichule feste ben Einen natürlichen Gott ben vielen popularen ober Bolkogottern entgegen, die er ebendarum fur nichtgottliche Wesen erklarte. G. Un: tifthenes.

Naturleben. - Bufat: Sieruber hat auch Dr. Karl Geo. Reumann (Berlin, 1835. 8.) eine Schrift herausgegeben unter dem Titel: Die lebenbige Ratur.

\_ Naturlehre: - Bufat: Neuerfich bat man auch von einer Naturlehre bes Staats, ber Che, ber Kamilie, ber Rirche u. gesprochen, als einer Thebtie, welche bie naturlichen Bebingungen ber Erifteng foldber Gefellschaften auffuchen foll. Das ift indes nichts Neues, fonbern fcott frubet gefcheben, wenn man bie Grund: bedingungen einer gegebnen Gefellschaft untersuchte. Dabei barf aber nicht vergeffen werben, baf bie Ratur allein biefe Gefellichaften noch nicht hervorbringt; fonft muffte man fie aberall, wo Menfchen leben, antreffen, was boch nicht der Fall ift. Die freie Mitmitgung bes Menfchen nach den verschiebnen Bimangsftafen, auf benen er fich befinden tann, und alfo auch nach bem niehr ober weniger entwickelten Bewufftfein, bas er von feiner Beftimmung und ben Gefegen feiner Bernunft hat, muß babet gleichfalls berudfich: tigt werden, wenn die Theorie nicht einseitig ausfallen foll.

Raturreligion. — Busab: Wenn man bie Retigion, welche burch Physitotheologie (f. b. W.) begründet werden soll, eine Raturreligion nennt: so nimint man bas W. Ratur (f. baff.) im engern Sinne. — Segel fest in feinet Refligionophilof. Die Raturretigion ber Ret. ber geiftigen In dividualität entgegen und giebt jeder bon beiben wieber 4 auf einander fotgende Formen als Entwickellingeftufen ober Processe,

a. bie Maturrel. ber Bauberei (?)

ber Phantasie (bie indiche)
- bes Guten ober des Erchtes (bie parsiche)
- bes Rathsels (bie agyptische)

in Bezug auf bie gweite aber

- a. die Rel. bet Erfribenheit (ble jubifde)
- b. = = = Schönheit (die gelechtsche)
- v. = = 3 medinafigteit ober bes Berftanbes (bie ronnifde)

d. = = = Bollenbung (bie ehriftliche).

Segen biefe Durffellung, Itelle fich both Manthel einwenden, inbem man i. B. bie griechische Religion ebensowohl als bie indische eine Rel ber Phantafie nenwen konnte, jene auch nicht ursprünglich bas Geprage ber Schonheit hatte; benn man fant in manchen alten griechischen Tempeln noch robe ober wenig ausgebildete Steine und Riobe als Shole, welche euft fpater burch ichone Gotterbilber von menfcblicher Geftalt verbranat wurden. Auch fleht man nicht du, warum bie fog. Naturel, bet Bauberei abgefondett ohne irgent eine nahere Bezeichnung, welche Rel. eigentlich gemeint fei, an ber Spise ber übrigen auftritt, ba man Bauberei genug auch bet biefen findet. Die Diener ber parfifchen Religion 4. B., Die Magier, maten wegen ihrer Bauberkunfte fo berühmt, daß Magie und Bauberei fast baffelbe bebenten. Much etfannte ber Parfismus nicht bloß ein Deincip bes Suten ober bes Lichtes an, fondern gualde ein Drincip bes Bofen ober ber Rinkernis. Gollte aber un: in ber Maturvel. ber Bauberei ber Fetifchismus berffanben werben, fo ghone babin auch bie agoptische Boolatrie. Denn Thiere als gottiche Wefen verehrt find gleichfalls Setifche. G. Retifchismus moft Bul - Uebrigens vergl. Ammon's Forebitbung bes Chei: Amthunis zur Weltveligien , wo Buch 1. Cap. 6. von bee Ratutml. und Cap. 7. von des Wernunftrel. handelt; nebst der Schrift von Rofenerang: Die Raturrel. Isetlohn, 1831. 8. — In Baur's Combol. und Mothol. (Stuttg. 1825. 8.) werden auch de "Raturreligionen des Alterthums" abgehandelt.

Raturstaat nennen einige Staatsvechtslehrer die erste noch ihr lodere Berbindung mehrer Menschen zu einem geselligen Ganzien, als Folge des kutürlichen Geselligkeitsttiebes, der det den Menschen auch wie bei den Thieren instinctartig wirks. Solche Naturesstaten, meinen sie, finde man noch jest dei Jäger- oder Hirtensolften, die keinen sesten Wohnste haben, sondem hin und herziehen, also Wandervolker oder Nomaden seinen. Das ist aber nut ein rosder Ansang des Burgerthums, also noch kein klastlicher Staat (status eivilis); denn dieset bedarf eines sesken Bunden und Besstanden, einer gewissen Gradität, mit welcher sich doch das Fortsschum. Bessein gar wohl verträgt. S. Staat nebst Zuschläufen zum Bessein auch verschieden vom sog. Naturstande (h. W.) weil er zwissen diesem und dem Saane gleichsam in der Mitte steht oder den Nebergany von dem einem zum andere

Naturvergotterung f. Naturgott. Raturmiffenschaft. — Bufat gur Liter. Diefes Artitele: Seneca's naturales quaestiones in 7 Buchern enthalten auch naturphilosophische Untersuchungen und manche treffende Bemerkungen, z. B. über bie Kometen im 7. Buche. - Detaphoff. Unfangegrunde ber Naturmiff. von J. Rant in ihren Grunden wir betlegt von Frbr. Gli. v. Buffe. Drest. und Leipz. 1828. 8.
— Line hat außer ben beiden B. 3. G. 35. fcon angeführtm Schriften neuerlich noch berausgegeben: Propplaen zur Raturtunde. Berl. 1836. 8. Th. 1. - Bon Dien's Lebrb. ber Raturphilof. ericbien 1831 eine 2. Mufl. - Ueber bas Berhaltnif ber Raturphilof. gur Philof. überhaupt, von Segel, in Deff. Ber ten, B. 1. Nr. 3. (Nach Schelling's Grundfagen, benen S. noch anhing, als er biefe Abh. fchrieb). — Dalberg's Beitrage zur allgemeinen Naturlehm. Erfurt, 1773. 4. ..... Efchenmaper's Grundrif der Naturphilof. Tubing. 1832. 8. .... Die Natur, der Mensch und sein Wissen. An die Natursoricher und. Denter des 19. Nahrh. Bon Karl Milh. Bente. Leipe. 1837. 8. -Philosophie de l'histoire naturelle. Par Virey. Par. 1835. 8. (Bewegt fich in einem engern Rreife, inbem nur über Die Phano: mene bes Organismus in ber Thier = und Pflanzenwelt philosophirt wird). — Philosophie de la nature. Par Delisle de Sales. 2. 7. Par. 1835. 10 Bde. 8. (Umfafft bie ganze Natur und fand vielen Beifall, wie fcon bie oftern Auflagen beweifen). -Preliminary discourse on the study of natural philosophy. By J. F. W. Herschel. 218 Einleitung zu Lardner's cabinetcyclopaedia. Deutsch von &. C. Benrici. Gotting. 1836. 8. - De la connexion des sciences physiques, ou exposé rapide des principaux phénomènes physiques, astronomiques, chimiques, géologiques et météorologiques etc. Par Mary Somerville. Trad. de l'anglais sous les auspices de Mr. Arago par Mdme. Meullien. Paris, 1837. 12. - Uebrigens beift es allen bir fen Schriften jum Trope noch immer:

"Seheimnissoll am lichten Rag "Lässt sich Ratur bes Schleiers nicht berauben; "Und was sie beinem Seist nicht offenbaren mag, "Das zwingst du ihr nicht ab mit Debeln und mit Schrauben."

Naturmunber (miracula naturae) heißen folche Naturbinge, Begebenheiten ober Erscheinungen, die uns vermöge ihrer Neuheit ober Ungewohntheit mb baher auch vermöge unser mangelhaften Kenntniß berselben unbegreistlich ober unerklärbar sind, die wir ebendeswegen mit Berwundrung anstaunen. Solcher Bumber giebt es gar viel in der Natur. Darum ist man aber noch nicht berechtigt, sie aus einer übernatürlichen Wirksamkeit abzuleiten; wor

burd ohnehin nichts exflart wird. S. Natur und Wunder nebst Buff. Uebrigens fagt in biefer Begiebung icon Geneca (natt. quaestt. VII, 1.) febr richtig # Ita compositi sumus, ut nos quotidiana, etiamsi admiratione digna sunt, transcant. conta minimarum quoque rerum, si insolitae prodierunt, spectacolum dulce fiat. - Adeo naturale est, magis nova quam magna mirari. Ebenso richtig fagt Schram in f. Beitr. jur Gesch. ber Philos. S. 26: "Waren wir aufrichtig bankbar, unfer inne-"me Auge murbe minder gleichgultig über die Bunder hinmea-"febn, welche une rund umber umgeben und von Kindheit an um= gaben. Wir murben ber Natur gegenüber in der Beurtheilung unfrer Ginfichten billiger und bescheibner fein , und minder vorlaut "mit Lehrgebauben prangen, beren Unterlagen nur unfichere und oft Jondetbar genng ersonnene Spopethefen find. Das Sange ber Ra-"tur tonnen wir nicht einmal bern außern Umfange ibres Reich= "thums nach in Gedanken umfaffen; wie konnten wir ihr Inner-"liches begreifen und mittels verendlichender Schluffe bas Unendliche "efaffen, bas Alles und uns felbft zusammenhalt?" - Bergt. and Bemunderung und munderbar, nebst den unter Dho= sitotheologie und physitotheol. Beweis Buf, angeführten Schriften über bie Bunber ber Ratur.

Rebeler, Rebelmanner ober Nebulisten (homines nebulosi) heißen diejenigen, welche ihre Gedanken oder Empsindungm auf eine unklare oder verworrene Weise darstellen (sie gleichsam in Rebel oder Dunst hullen) sei es aus Ungeschicklichkeit oder aus Abschlichkeit, um sich den Schein geistiger Tiese zu geden. Im esten kalle sind sie beklagenswerth, im zweiten lächerlich. Es giebt übrigens solche Nebulisten sowoht in der Kunst als in der Wissens staff, selbst in der Philosophie, odwohl die Philosophen vorzugsswise nach Alarheit und Deutlichkeit streben; sollten. Nebulonen darf man sie jedoch nicht deshalb nennen. Denn nedulo bedeutet die den Alten einen nichtsnückigen Menschen oder einen Taugenichts. Im der können sonst wohl ehrenhafte Leute sein.

Necessitas non habet legem. — Zusak: Man pricht diese Formel auch so aus: Necessitas cogit legem, nach dem Französischen: Necessité contraint la loi. — Wegen, des Suses: Necessitas optima magistra s. den Zus. zu North 20.

Recyomantie oder Netyomantie s. Netromantie ubst Buf.

Reeb. — Busat: Neuerlich gab er auch heraus: Grunde gegen bie Möglichkeir einer allgemeinen Berbreitung bes Unglaubens. Bom. 1834. 8.

Regation, — Busag: Megative Dinge überhaupt sind solde, bie burch eine bloße Verneinung bezeichnet werden, wie

Micht: Mensch (non-homo). Man tounte Re also auch Nicht: Dinge (non-entia) nennen. Ein foldes Ding tonnte freilich in andere Dinfitht auch etwas Witfliches ober Dofitives fein, 2. B. wenn man. fagte, bee Affe ober bee Stein ift ein Richt : Menich. Go lange uber biefes Pofitive gar eritht angehemmet wirb, bleibt es vollla unbestimmt, ob das Micht A ein B ober C ic fei. - Wenn bie Juriften fagen: Affermanti incumbit probatio, so bezieht fich bieff.auf positive Rechte-Inspeliche, welche streitig sind; wie wan Jemand ein Eigenthumsrecht auf eine Gache zu haben behauptet, bie ein Anbrer befist. Denn der Beffer wird nach bem Grund: fate: Beati possidentes, als Eigenthumer prafundet, bis bas Geamtheil erwiefen ift. Es fann aber auch hierauf ber logifche Sat: Neganti incumbit probatio, bezogen werben. Denn wenn das Gegenthetl erwiesen, to ift in Wendadurch erwiesen, bag ber Beffet nicht ber wahre Cigentburner fet; was aber feellich erft bann voll: ftunbig bargethan ift, weine blefer Eigenthumer als folder fich geborig legitimirt hat.

Negotiation (von mogotium wie not vium, Geschaft, Arbelle, als Gegenfat von Musse-voum) bedeutet zwar ursprüngsuch jebe: Geschäftessuch von Musse-voum) bedeutet zwar ursprüngsuch jebe: Geschäftessuch von Geschafte im Handel und im geößern Lebensverkehre überhaupt, sei es für Kön selbst ober sie Andre, auch sie Staaten und Wölker. Wer solche Geschäfte sührt, heißt daher ein Negotiant ober Negotiater. Doch unterscheidet man auch trach dem svanzösischen Sprachgebräuche jenen (negociant) als Kauf: oder Handelsmann und diesen (negociateur)als Unterhändler, Vernittler oder Abgessandten. Negotiorum gewio ist an sich ebensoviel als negotiatio; doch wird auch jenes vorzugsweise von der Geschäftessührung sin Under gebraucht. Veral. Geschäft.

Neib.— Zusat: Der sog, Brobneib bezieht sich nicht bloß auf bas Brob, das Andre genießen, wie er erwa bei einem Hungrigen, ber nichtszwe Stillung seines Hungese hatte, kattsine den könnte, sondern auf den nähmenden Erweit Andres übethaupt, wiesen wie eigne dabet zu leiben scheint. Mar nennt ihn daher auch Nahrungsneiber und Kausteuten, sondern auch bei Künstern und Gelehrten statt, und zwar dei leitem insonderheit dann, wenn sie ihre Wissenschaft. bloß aus Brod stud un weiden. S. d. M. nebst Zusenderten und Kausteuten, sondern auch bei Künstern und Gelehrten statt, und zwar dei leitem insonderheit dann, wenn sie ihre Wissenschaft bloß aus Brod stud un weiden. S. d. M. nebst Zus. — Außerdem giebt es auch einen Ehr= und Kuhm-neid, an wolchem Ehr= und Kuhmssüchtige keinkeln, so wie einen Schänfeln, so wie einen

Retrolatrie (venodarpeia, von venoog, tobt, und daspeia, Dienst, Berthrung) debeutet die Berehrung der Tobten, be-

fonbers foldber, Die fich mattend ihres Lebens um Die Menfcheit in irgend einer Art verbient gemacht haben. Als natürliche Folge ber Achtung; Liebe und Dantbarteit gegen fotche Berftorbne mare die Nekrolatrie wohl zu entschulbigen. Rur barf fie nicht in abers alaubige Abgotterei ausgrten ober aus bloker Schmeichelei erheuchelt werden. Bergl. Anthropolatrie und Apotheofe nebft Buf. m lebterem Art.

Nekromantie ober Nekromantie. - Bufat: Statt rexpoparteca und rexvoparteca sagen die Alten auch rexvia und rexviouog, wiewohl rexvia eigentlich ein Tobtenopfer bedeutet. Bei diefen Opfern murden aber oft auch die Geelen ber Berftorbnen, die bei den Romern als Dii Manes berehrt wurden, bervorgerufen und ale Drakel befragt, fo daß fich bie Netroman = tie leicht mit ber Dekrolatrie verband. S. ben vor. Art. Much betal Luciani Menippus s. necvomantia. — Start Netro: mantie fagen auch Manche Rigromantie, weil fie eine fchmatze oder bollische Kunst (ars nigra s. infernalis) sei. Vielleicht Mi's aber auch nur eine veranderte Sprech = und Schreibatt, nach franissission de la man nécromancie, négroinancie und nigromancie in einerlei Bedeutung braucht, auch Bererei oder Baubetet übers haupt barunter versteht.

Neologie. - Bufag: Man fagt bafür guch Reoborie (wn beza, die Meinung) weil der Reolog oft nur neuen Mais migen ober Hypothefen ergeben ift.

Reomanie, Reomisie und Reophilie (von paria, Buth ober Wahnstinn, peocer, hassen, und gedere, tieben) sind neugeditotte Ausdrücke, welche theils Berwandres theils Ent-ggingesetzes bezeichnen. Wenn namtlich die Neophilie als liebe jum Neuen so übertrieben wird, daß ste nur das Neuer liebt; weil es eben neu ift, und daher mit einer Art von Wuth banach frebt: fo wirb fie jur Deomanie und ift bann ebenfo unbernunftig als bie Neomifie ober ber Haß gegen bas Reue, biof weil es neu ift. Binte nu fragen ob es aut ober fchrecht fei. In beme es mu ift, ohnte gu flagen, ob es gut ober ichtecht fei. In beile feben Berhattniffe fleben bie gieichfalls neugebilbeten Musbrucker Polaomante, Pataomifie um Patavphilie (von malaios, all). Auch ist die Pataophilie als Liebe zum Alten, wenn fie nur das Alte ale folges tiebt und inft Buth danach firebt, folglich zur Palaomanie wirb, nicht mifiber vernunftwidrig ale bie Valdomissie, welche bas Alte blot die sothes hasst. Die Metimen; Antiqua probo — Nova probo — getten also hur unifer ber Bebingung! Si Bona sunt. Denn utsbann versteht sich das Gegentheil von selbst: Sin mala, improbo. — Mit ber Nevmanie ift aber nicht zu verwechfeln bie Deomente (veozenvela

ober vouphria, von phr. Monat, ober phrn, Mond) = Neu: mond ober Neumonat. — Uebrigens vergl. Neuerungstrieb.

Neophyt. — Zusat: Die religiosen oder kirchlichen Neophyten nennt man auch Neubekehrte. Sie sind aber oft nur Neuverkehrte, indem sie häusig in den Fehler des Fanatismus und des Zelotismus oder des übertriebnen und daher falschen, auch unduldsamen, Neligionseifers fallen. S. Eifer nehst Zus.
Neoplatonismus und Neopythagorismus (von

Neoplatonismus und Neopythagorismus (von reoc, neu, verbunden mit den Ramen Πλατων und Πυθαγορας) sind neugebildete Ausbrücke zur Bezeichnung einer neuen platonischen und pythagorischen Philosophie oder Art zu philosophiren, die aber auch schon veraltet ist. S. Neuplatonister und Reupythagoreer.

Nepotismus. — Bajat: Nepoten (nepotes) heißen auch oft Abkommlinge ober Nachkommen ober jungere Bermandte überhaupt. Und baher kommt eben jener Ausbruck. Bergl. auch Faporitismus, zu welchem sich der Nepotismus wie Art zur

Gattung verhalt.

Reptunisten und Bulcanisten. — Zusat: Lettere heißen anch Plutonisten (vom Gotte ber Unterwelt Pluton). Die Einen werden auch Hydrotraten und die Andern Pyrostraten genannt (von idwo, Wasser, nvo, Feuer, und soaren, machtig sein, beherrschen) weil jene dem Wasser, bese dem Feuer eine ursprängliche Uebermacht oder Heurschaft über die andern Elemente beilegen. Daher kommen auch die allgemeinen Ausbrücke zur Bezeichnung dieser beiden Theorien: Hydrotratismus und Pyrotratismus oder Plutonismus. Bergl. die Schrist von Chsti. Kapp: Neptunismus und Vulcanismus. Stuttg. 1834. 8. Uebrigens sind alle diese Ausdrücke von neuerer Vildung, obwohl die dadurch bezeichneten Theorien sehr alt sind. So wat Thales dem Neptunismus und Heraklit dem Bulcanismus ergeben. S. beide Namen.

Ne quid nimis — under ayar — nicht zu viel — ift ein alter Weisheitsspruch, ber vor den Extremen auf beiden Seiten (in excossu et desoctu) warnen soll, also in allen Dingen Maß zu halten oder die richtige Mitte zu beobachten gebietet. Man hat ihn auch vielsach auf andre Weise ausgesprochen. S. Mitte n. 3.

Nerv. — Zusah: In Bezug auf bas Nervenspftem in seiner Berbindung mit bem Gehirne ist außer ben unter letterem Worte bereits angeführten Schriften noch folgende neueste zu bemerken: Dr. G. W. Munter's Bers. einer neuen Theorie ber Berrichtungen bes Gehirns und Nervenspstems, enthaltend eine physical Beweisführung, daß das centrale und peripherische Nervenspst. für den Organismus das ist, was die Genitalien für die Erhaltung ber Gattung sind. Leipz. 1837. 8.

Reu heißt; mas fich in ber Gegenwart als abweichend vom Gewöhnlichen und Bekannten auszeichnet, und fieht baber bem Alten entgegen, an bas man ichon gewohne und mit bem man baber auch bekannt ist. Es hat ebenbarum einen eigenthumlichen Reix, wedt die Aufmerkfamkeit, erregt oft sogar Staunen und Be-Beral. Naturmunder. Doch fieht mandes Alte wunderung. blof wie neu aus, wenn es auf eine besonders auffallende Weise bargeftellt wird. So hat manches Spftem der Philosophie fich nur burch Borter, Formeln und Wendungen, Die bieber nicht fo ge= brauchlich maren, ben Schein ober Glanz ber Neuheit gegeben und baburch Biele geblenbet. Es heißt baber auch in biefer Beziehung: Ardua res est, vetustis novitatem dare, obsoletis nitorem. Bont ber Reuheit ift aber zu unterscheiben die Reuigkeit, welcher Ausbruck fich nur auf bas eben Gefchehenbe ober Erscheinende bejibt. Eine literarisché ober politische Neuigkeit, bergleichen bie foamannten Reuigfeiteblatter (news papers) ober Beitungen (gazets, gazettes) vertunden, ift daher ihrem innern Gebalte nach oft nichts weniger als neu. Bergl. Neuerung und Neugier. - Neue Philosophen bießen auch die mittelalterlichen Nomis naliften. G.' Dobern und Rominalismus nebft Buff.

Neubekehrt und Neuverkehrt s. Reophyt nebst Buf. Neubig. — Zusaß: Der Titel der zulest (Bb. 3. S. 46.) angt, Schr. von ihm ist: Die rechtwidrige Todesstrafe und die rechtmisige Hinrichtung. — Reuerlich hat er noch herausgegeben: Die philosophische Unsterblichkeitslehre. Nurnb. 1834. 8.

Reuerung ift Ginführung bes Reuen ftatt bes Alten. imet beffer als biefes, fo ift die Neuerung allerdings eine Ber-bfferung; fonft aber konnte fie wohl eine Berfchlimmerung ober, wie Lichtenberg fagte, eine Berfchlimmbefferung fein. Was nun ben Reuerungstrieb als ein Streben nach Beranberung ober Bechsel, um etwas Neues in's Leben zu rufen, betrifft: so ist berfelbe allerdings bem Menfchen ebenfo naturlich ober eingeboren, wie ber Gewohnheitstrieb als Unhanglichkeit am Beftehenden ober Alten. Beibe follen elgentlich einander bas Gleichgewicht halten, bamit ein rubiger und moblgeordneter Kortichritt zum Beffern fatts finde. Wenn aber in einem Menschen oder gar in einem Menfomvereine ber eine Erieb ein bedeutendes Uebergewicht über ben andern erlangt: so arten sie aus, der erste in unbesonnene Reuerungsfucht, die nur immer etwas Undres will, wenn es auch fein Befferes ift, und die man baber nicht unschieffich einen Reuerung ffiget (pruritus novaturiendi) genannt hat, ber zweite in farre Beharrlichfeit, die beim Gewohnten bleibt, wenn es and schlecht, ber Brauch ein offenbarer Misbrauch ift. Daher sagt ein geiftreicher Schriftsteller, Dar. Jof. Stephani, in feiner

Schrift: Heinrich Heine und ein Blick auf unfre Zeit (Halle, 1834. 8. S. XVI. Vore.) sehr richtig von beiden: "Dieser Trieb sum Bechfel, biefes Princip bes Berbens, murbe alle Ordnung und jebes Bestehen auflosen, wenn ihm nicht die Schwere ber "Sittlichkeit [Sitte] und Gewohnheit im Wege lage. aber, bag beibe Grundfrafte perbunden merden, wird in die Bewegung Ruhe und in die Ruhe Bewegung gebracht. Se aleich: "mifiger die Bereinigung ift, befto wohlthatiger wird fie." Ebenbesmegen fagte auch fcon ber alte Rechtsgelehrte, Ulpian, ber noch beute bei allen Guristen in Ehren steht (L. II. D. de const. princ. I, 4): "In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo. quod din aequum visum est." - Man fonnte übrigens jene beiben Bebel ber Menschenwelt auch mit ber Centrifuggl = und Centripetal = Rraft in ber Rarpermelt veraleichen. S. central und Reologie n. 33. und neu.

Meujahrefinder beifen nicht blog Denichen, welche am Renjahrstage felbst als einem glucklichen ober boch mit vielen Gluck wunfchen gefeierten Tage, sonbern auch folche, welche nach einer alten aftrologischen Boraussebung unter einer glucklichen Conftella tion, also auch zu einer gludlichen Beit (Tag und Stunde) gebo: ren find - mithin Gludefinder, die man auch mohl Conntage:

Finder nennt. Beral. b. W. und Uftrologie.

Memton. — Zusab: Einige kaffen ihn 1642, Undre 1643 geboren werben , welche Berfchiebenheit noch Unbre baburch ausgleichen, daß fie ihn am Ende bes 3, 1642 alten ober im Unfange bis 3. 1643 neuen Stols gehoren werben laffen, weil ju jener Beit in England noch, wie jest in Ruffland, nach bem aften Calenderstple gerechnet worden. Auch sein Geburtsort wird verschieden angegeben, indem Einige benselben Woolsthorpe statt Walftrope nennen, mabrend Undre Cambridge als folden angeben. D. marb übrigens ein Jahr nach bem Tobe Galilei's, in beffen guftapfen er fpater als Naturforfcher trat, gehoren und gwar als erfter und letter Sohn feines Baters ober als Postumus, indem fein Bater bald nach ber Berheurgehung farb und eine Wittme hinterließ, welche ben werbenden It. unter ihrem Bergen trug. Domobl fein Rorper bei ber Geburt fo flein und schmachlich war, daß er mehr ein Rind bes Lodes als bes Lebens zu fein fchien: fo erstartte er boch bald durch die Pflege ber Mutterliebe und erreichte sogar bas Dag; wie B. 3. S. 50. gesagt wird, die ftolgen 85. Lebensiabr. Lords bes Dherhaufes R's Leichnam "auf ihren Schultern" gu Brabe getragen batten, ift mobl eine fleine Superbel, pon ir gend einem lobrednerischen Biographen erfunden. - A. fubirte auch fleiflig Jat. Bohme's Schriften und neigte fich bergeftalt gur Alchemie bin, daß er eine Beit lang felbst barauf ausgung, bie fog.

philosophilche Linctur (ein angebliches Lebenselirir ober Unffichliche hitemaffer) mit Bulfe jener truglichen Runft ober Wiffenschaft zu nfinden. S. Dinctut ber Philosophen nebit Auf. Dahribeinlich arundete fich barauf bie Sage, baß D. eine Beit lang an einer Art von Gelfteszerruttung geteten habe. Go ftheleb Sun= abens on Leibnis 1694 in einem noch vorhandenen Briefe: "il a eu une atteinte de phrénésie qui a duré 18 mois," unb an l'Hopital: ... ll a ou la cervelle troublée pendant 18 mois." fist aber hier mobibebachtig "a ce qu'on dit" bingu. G. Hugenii aliorumque sec. XVII. virorum celebrium exercitationes Ed. Uvlenbroock, Land, Batt. 1833. 2 nathematicae. TT. 4. Fascie. L. contin. Hugenii, Leibnitii, Hospitalii epp. mutuns. Einige berichten , bas DR. wegen bes 23. 3. E. 51. erwinnten Berlufts von einem Theile feiner Daviere in eine faft mo= natliche Schwermuth verfunden fei, nach Unbern aber, baff er über= baut in feinem spätern Lebensichren an einem verlodischen Mahn= finne aetitten habe. Bielleicht wurde nur fein Gemuth burch bie beftigen Angriffe, die fich Einige feiner Zeitgenoffen in Bezug auf feine Erfindungen oder Entbodungen. (befonders feine neue Theorie bet lichts und der Farben, die fpater auch Gothe bestetet, und fine Theorie bes Weltgebaudes) gegen ibn erlaubten, erwas verflimmt, ba 'er fich burch biefelben bei feiner etwas reigbaren Gemuthkart fethe gekrankt fliste. Aben R.'s Streitigkest ober Nebenbublerfchaft in Being auf eine anbre wiffenschaftliche Erfindung, bei welcher Letbnig mit ihm zufammentraf, f. b. Dr. nebft Buf. Die Art, wie D. auf fein Graditationsspftem gekommen, wied and naher to berichtet, daß er fich bei Wahnehmung des Apfelfalles de Frage vorgelegt habe, warum der Mond nicht ebenfo wie der Apfel auf die Erde herab ober mit berfetben zusammen falle, und dif ihn barn die versuchte Beantwortung biefer Krage auf jenes Softem gefthet habe. S. Littrow's (febr belehrenbe) Gefch. ber Endedung ber allgemeinen Gravitation durch Newton, gemeinfaffs lich bargeftellt. Bien, 1835. 8. Auch vergt. Dav. Bremfter's Life of Sir Is. Newton. 20nd. 1831. 8. Deutsch von B. M. Solbberg mit Annwelk von H. W. Brandes. Leipz. 1833. 8. Jener Brewfter will auch die Handschriften von R. herausgibm, die neuerlich gefunden worden und von Bedeutung fein follen. - Die B. 3. S. 51. angeführten Fundamenta ehronologias 1001 R. kumen früher zu Paris als zu London heraus, indem fie bont wieder feinen Willen von Contt bekanntgemacht wurden. — In N.'s Geburtszimmer, das noch gezeigt wird, befindet fich auf tiner Marmortafel die Inschrift:

Nature and nature's laws lay hid in night; God said: Let Newton be! and all was light.

Das ift wohl auch eine Spperbel, obgleich teine biographische, wie bie obige, sondern eine poetifche, die man ale Licenz entschulbigen tann. R. felbft aber mar bescheidner, indem er, wie Brewfter in ber porbin ermabnten Lebensbeschreibung ergablt, turg vor feinem Sinfcheiben bas mertwurbige Geftandnis ablegte: "Ich weiß nicht, "wie ich ber Belt erscheine; aber mir felbst fomm' ich vor wie ein Rnabe, "ber am Deeresufer fpielt und fich bamit beluftigt, bag er bann "und mann einen glattern Riefel ober eine iconere Mufchel als ge-"wohnlich findet, mahrend ber große Ocean ber Bahrheit uner: "forfcht vor ihm liegt." Go befcheiben war freilich Gothe nicht, als et R.'s Licht = und Farben = Theorie betampfte, weil jener Dich= ter ben feltfamen Grundfat hatte, nur Lumpe feien befcheiben, und daber, um nicht für einen Lump gehalten zu werden, fich felbst gern rubmte; wie man es aus feinen Gefprachen mit Edermann fieht. Noch weit unbescheibner aber gegen R. mar Marat. Denn als diefer berüchtigte Revolutions : Mann noch die Rolle eines Urg: tes und Physiters spielte, fundigte er geradezu eine Schrift an, nach beren Erscheinen man alle Werte von R. in's Keuer werfen wurde. Sie erschien aber nicht, und so find N.'s Werke gludlicher Weise vom Feuertode gerettet worden, mit Ausnahme jener Papiere, beren Berbrennung ein Diamant (namlich fein fo genannter Lieb: lingsbund) veranlaffte.

Nichtig. — Busat: Buweilen steht bieset Wort auch für ungültig, 3. B. wenn ein Bertrag ober eine Berbindung, wie bie Che, für nichtig erklart wird; wo man auch wohl zur Berkartung null und nichtig sagt. Nichtigkeits = Beschwerbe ober Klage helpt daher eine Beschwerbe ober Klage über ein Betsfahren ober Urtheil, das als geseswidrig und folglich in rechtlicher Hinsicht auch als nichtig ober ungultig betrachtet werden soll.

Nichts. - Bufat: Begel in f. Log. B. 1. S. 37. fagt: "Das Richts ift feiner Ratur nach baffelbe als bas Sein. "Das Richts wird gedacht, vorgestellt, es wird von ihm gesprochen; Das Richts hat in bem Denten, Borftellen u. f. f. "es ist also. Das ift aber bloge Sophisterei. Denn Richts, "fein Gein." fcblechthin genommen, bebeutet Richt = Etwas; wer mag aber einem Richt=Etwas eine Ratur beilegen? Das ware ja felbst eine Richt = Natur. Mus bem blogen Denten , Borftellen und Sprechen in Bezug auf Nichts folgt also auch noch tein Sein beffelben ober eine Ibentitat bes Richts und bes Seins. Man kann wohl fagen: Michts ift Richts, aber keineswegs: Richts ift Sein, ober Richts ift Etwas, ohne fich felbft zu wiberfprechen. - Gine "Quinteffenz des vierten Theils vom Richts" hat ein frangofficher Bofnart, Steur be Mons, ber jur Beit Beinrich's IV. lebte, bekanntgemacht. Man erfieht hieraus, bag bas Nichts auch Theile

hat und daß man sogar einen Ertract daraus bereiten kann. — Wegen der sog. Schöpfung aus Nichts vergl, auch die Schrift von F. C. Joh. Müller: Die Entstehung der Welt aus Nichts. Astronomisch=philos. Skizze in logischer Darstellung für Gelehrte und Gebildete. Leipz. 1832. 8. — Die am Ende dieses Art. (B. 3. S. 53.) erwähnte sinesische oder indische Weischeit in Bezug auf das Nichts ist neuerlich in Deutschland wieder ausscheit in Bezug auf das Nichts ganz ernstlich zum Ansang' und Ende aller Speculation gemacht worden, so daß man auch die Welt aus ihm philosophisch in construiren sucher. Diese neuen Schöpfer aus Nichts dachten wie Faust, indem er zu Mephistopheles sagt:

"Nur immer zu! wir wollen es ergründen; "In einem Nichts hoff ich das Wil zu finden."

Sie construirten es aver in summarischer Rurze ungefahr so : Sete bas Richts einmal, fo haft bu Eins; bann noch einmal und wiedet einmal und fo fort bis in's Unendliche: fo hast bu alles Mog= lice in der Zeit gesett, also eine zeitliche Welt. Sete ferner bas Richts als Punct, bann mehre Duncte neben einander als Linie, dann mehre Linien neben einander als Flache, endlich mehre Bliden neben einander als Korper, und bann biefe wieder neben einander in's Unendliche fort: so hast bu alles Mögliche im Raume West, also auch eine raumliche, mithin wirkliche Welt. — Mu Chabe, daß das ein bloß logifch = mathematisches (arithmetisches und geometrisches) aber tein phyfifch = ober metaphyfisch = reales Segen if, und daß man dabei doch ein setendes (benkendes und durch im Denken schaffenbes) Wefen, also wieder ein andres Etwas votaussegen muß. Sonft wurde ja weder in ber Beit noch im Raume gefest, also auch keine zeitliche und raumliche Welt zu Es ift also biefe gange Conftruction ober Stande gebracht werben. Debuction, ober wie man sonst ein folches Rasonnement nennen will, nichts weiter als ein bialettisch=sophistisches Blendwert, bas, wenn es ernftlich gemeint ware, wenigftens eine große Berirrung der Speculation sein wurde. S. b. W. nebst Bus. Auch vergl. fao:Riun nebft Buf.

Nichtschwörer f. Monjuranten.

Nichtsein (pon esse) ist das Gegentheil vom Sein. S. B. nebst Zus. So ist auch das Nichtwirkliche das Gegenbeil vom Wirklichen, und das Nichtwirksame das Gegenbeil vom Wirksamen. S. Wirklich und Wirkung. — Das Nichtseine (non suum) hingegen ware das Fremde oder des Gegentheil vom Seinen. S. d. A. nebst Zus.

Richtzuunterscheibendes. — Busat: Bas hier (B. 3. S. 55.) von Demokrit gesagt wird, berichtet Cicero acadd. Arug's encotlopabisch-philos. Worterb. Bb. V. Suppl. 6

II, 17. 40. Bergl. auch Leibnis de principio individui, berausgeg, und fritisch eingel, von Dr. G. E. Guhrauer. Berlin, 1837. 8. Buerft: Leipz. 1663. 4.

Nieberes. — Busah: Wegen bes niebern Eigenthums, bem bas höbere ober obere entgegensteht, s. Dominium n. 3.

Niebertrachtig. — Busag: Außer bem, was im Urt. Riebrig barüber gesagt worden, ist hier noch zu bemerken, bas Gothe im 2. Th. bes Fauft jenes Wort in einem ganz eigenthumlichen Sinne braucht. Er lässt namlich ben in die Delena verliebten und barum von Chiron für verrückt erklarten F. die ihm von diesem dargebotne Geilung mit ben Worten verschmachen:

"Beheilt will ich nicht fein, mein Sinn ift mächtig; "Da war' ich ja wie Unbre nieberträchtig!"

Das ift aber wohl ein Misbrauch bes Wortes; wenigstens ist nicht abzusehn, warum ber, welcher von einer Krankheit, war' es auch tolle Liebeswuth, geheilt sein will, niederträchtig sein ober heißen sollte. Aber freilich reben solche Kranke auch eine ganz eigenthumsliche Sprache. Und so ware ber Dichter boch wegen biefer poetischen Katachrese gerechtsertigt. S. Katachrese eerschifertigt.

Niemener. - Bufat: Bergl. auch Erinnerungen an A.

S. Miemeyer, von Fohlifch. Wertheim, 1834. 8.

Nießbrauch ober Nugnießung. — Zusas: Der Nießbrauch einer Sache kann auch gegen gewisse Dienstleistungen überlassen werben — ein Berhaltniß, welches besonders beim Lehnwesen vortommt. S. Keubalismus.

Nieuwenhuis (Jakob) Doct. ber Philos. und erbentlicher Prof. berselben auf der Universität zu Leiden, hat Initia philosophiae theoreticae herausgegeben, von welchen zu Leiden, 1833. 8. Vol. II. Pars I. elementa metaphysices complectens erschien. Ein andrer Nieuwenhuis (F. J. Dometa) Doct. der Theol. gab heraus: De auroxeiquas facinore etc. Leiden, 1833. 8.

Nigromantie f. Rekromantie nebst Bus.

Nihil definio — ich bestimme nichts. S. Steptische Kormeln.

Nihil est ab omni parto beatum — Nichts (Riemand) ist ganz selig, ist ein alter Weisheitsspruch, der mit jenem andern: Nihil est ab omni parto persectum, genau zusammenshangt. Denn nur darum ist Niemand selig, weil Niemand vollstommen ist. S. beides nehst Zuss. Es versteht sich aber von selbst, daß beide Sate nur von Menschen, nicht von Gott gelten. Denn weil das göttliche Wesen absolut in jeder Hinscht ist, so muß es auch ab omni parto persectum et beatum sein. S. Gott nehst Zus.

Nihil est in intellectu etc. — Zusas: Manche (3. Leibnis) haben diesen Sas auch so ausgesprochen: Nihil est in intellectu, quod non ante suerit in sensu, nisi ipse intellectus — um anzubeuten, daß der Verstand als solcher doc etwas Unabhängiges oder Selbständiges sei — "quo l'intelligence est innée à elle même," wie jener Philosoph in seinen Nouveaux essais sur l'entendement kumain (ch. 1. p. 27.) sagu. S. Verstand nebst Zus. — Dagegen haben manche Empirism und Sensualisten jenen Sas noch erweitert, indem sie ihn auch auf den Willen bezogen und daher so aussprachen: "Es "ist nichts im Werstande, was nicht vorher im Verstande gewesen, "mid nichts im Verstande, was nicht vorher im Sinne gewesen, E. Alex. v. Joch (Hommel) über Velohnung und Strafe nach tiese Weilensfreiheit gebe, sondern alles mit unbedingter Nothembigkeit geschehe. S. frei und Wille, auch Determinsse mus und Katalismus nebst Zuss.

Rihilismus. — Jusas: Im Französischen heifit auch ber in Nihilisto, ber in ber Gesellschaft und besonders in der burgersichen nichts von Bedeutung ist (nur zählt, nicht wiegt oder gilt) begl. in Religionssachen nichts glaubt. Solcher socialen oder politischen und religiosen Rihilisten giebt es freilich weit mehr als jener philosphischen oder metaphysischen, die alles Seiende wissenschaftlich venichten wollen.

Rimbus. — Busas: Neuerlich ist auch viel von einem philosophischen Nimbus die Rede gewesen b. h. einer Dunst: macherei, die sich durch dunkle Orakelsprüche als eine tief verborgne Beisheit geltend zu machen sucht. Solcher Nimbus verschwindet aber ebenso wie jeder andre mit der Zeit.

Nigolius. — Bufat : Er war 1507 geboren, als fein Lobetjahr aber wirb von Einigen 1540 von Anbern 1575 angegeben.

Robel. — Zusat: Mit Recht sagte Kaiser Theodosius ber Große in seinem Regierungsunterrichte für seinen Sohn Ho-norius: Nobilis sit, generosus nascitur; virtute decet, non sanguine niti (Claudian. de quarto consulatu Honorii). Darsum sagt auch ein alter Weisheitsspruch: Virtus nobilitat, an welsen stellich die nicht benken, welche sich von Andern für baares Gab nobilitäten lassen. Diese denken vielmehr: Nummus nobilität. Man lacht sie aber doch nur aus mit ihrem erkausten Abel. Webigens erhellet der Unterschied zwischen nobel und notabel schon daraus, daß es Noble geben kann, die nicht notabel, und Rotable, die nicht nobel sind.

Rominal. — Bufag: Ein blofes Mominalbing bieß

bei ben Scholaftitern ens nominaliter, ein Realbing aber ens participialiter. G. Ens nebft Buf.

Nominalismus. — Zusas: Aus der B. 3. S. 68. angeführten Orat. de secta Nominalium von Sak. Thomasius steht man unter andern auch, wie vielerlei Namen die Nominalissen führten, nämlich: Conceptuales s. Conceptualistae, Connotatistae, Terministae, Verdales, und im Gegensase der Reglissen (die für älter galten und daher auch Veterani hießen) Moderni, Tirones, desgl. Doctores novi Lycei, Peripatetici recentiores, Philosophi novi. — Die ebendas. angesührte Abh. von Baumsgarten=Erusius sindet sich in Dess. Opusce. theoll. Iena, 1836. 8. Nr. 3. — Vergl. Universalien.

Nonconformisten heißen die, welche Andern nicht beistimmen (sich ihnen nicht conformiren) wollen. Deren giebt es Ungablige in allen Beziehungen, befonders auf dem Gebiete der Philosophie, wo die Nonconformität von jeher einheimisch geweien und sich auch von dort aus über andre Gebiete verbreitet hat. Man bezieht aber jenen Ausbruck vorzugsweise auf das religiose und kirch liche Leben und beschenden Kirche nicht auf die, welche sich der in einem Staate herrschenden Kirche nicht auschließen wollen und dahet sonst auch Schismatiker oder gar Hateiter (Reger) genannt und als solche wohl gar bestraft wurden. S. conform, wovon jenes neugebildete Wort abstehrt. Im Englischen sagt man für Nongerschweite und kankligte Nongerschaft nur im gemeintst

neugebildete Wort abstmmat. Im Englischen sagt man für Non-conformist auch abgekurzt Noncon, boch meist nur im gemeinen Leben. Auch sagt man dafür Dissenter. Nonesse und Nonexistentia find scholastische Kunstworter zur Bezeichnung bes Nichtfeins ober ber Nichtwirklichkeit. S. Sein und wirklich nebft Buff. Der Grundfat: Non esse et non apparere sunt idem - nicht fein und nicht erscheinen find daffelbe - ift falfch, ba bas Erfcheinen burch unfern Bahrnehmungs: treis bebingt ift, bas Sein aber nicht. Der Planet Uranus mat langft vorhanden, bevor er Berichel'n und andern Uftronomen et fchienen war. Und fo eriftiren gewiß Millionen von Gestirnen, bie noch kein Mensch gesehen hat und vielleicht auch keiner feben wird, weil fie ju fern von une find, ale bag fie une erscheinen konnten, oder weil fie außer unferm Wahrnehmungefreise liegen. Much gilt ber Sat nicht in Bezug auf bas Uebersinnliche, Gott und gott-liche Dinge. Denn biese sind überhaupt teine Erscheinungen (phaenomena). Sollte also ber Sat mabr fein, so muffte man ihn auf folgende Art aussprechen: Für uns als sinnliche Wesen ift eben nur bas, was uns auf irgend eine Art erschienen ift. Denn es tann etwas auch bloß mittelbar erscheinen, namlich burch eine ge wiffe Wirtung, wie bas Feuer im Dfen burch bie Barme, bie fich vom Ofen aus im Bimmer verbreitet und bier von uns empfuns

ben wirb. Much muß bas, mas wir für feiend balten follen, nicht gerade und felbft erschienen fein. Es kann auch Undern erschienen kin, die nachher bavon Bericht erstatten; wo bann aber freilich bie Frage eintritt, ob biefer Bericht glaubwurbig fei. Chenfo tann auch bei allen Erscheinungen gefragt werben, ob nicht ein Sinnen : trug babei flattgefunden. G. b. 2B. nebst Buf. hieraus folgt aber auch, daß der Sas nicht positiv fo ausgesprochen werden konne: Esse et apparere sunt idem. Denn menn bas Erscheinen nur ein Blendwert mare, wie bei fo vielen Gespenfter = ober Geiftererichei= nungen und andern Phantasmagorien: fo mar' es ein grober Rehl= folus, wenn Jemand aus folden Erscheinungen bas Sein wegen angeblicher Ibentitat bes Geins und bes Erscheinens folgerte. S.

Erideinung und Phantafie.

Nonjuranten (neugebildet, von non, nicht, und jurare, iowoten) = Michtichmorer. Sie find unbebingte ober abfolute Ronjuranten, wenn fie überhaupt nicht fcworen wollen, auch nicht wenn es vom Staate gefobert wirb. & B. vor Gerichte bei Beugenaussagen ober bet Amteverpflichtungen, weil fie ben Schwur ober Cib für etwas Sundliches halten, wie die Quater. Sie sind aber nur bedingte ober retative Ronjuranten, wenn fie bloff in gewiffen Beziehungen ober Berhaltniffen ben Gib verweigern, wie bie frangofischen Priefter gur Beit ber Revolution, indem fie bie neue Betfaffung nicht beschworen wollten, ober die Jakobiten in Großbritannien (Unbanger bes 1688 vertrieb: nm Ronigs Sakob II.) inbem fie ber neuen Konigsfamilie ben hubigungseid verweigerten. Lettere beiffen baber auch im Engliiom Nonjurors oder Nonjurings; und es foll beren noch fest in der Parochie Duffus eine fleine Gemeine geben, welche ihre eigne Riche und ihren eignen Prediger hat, um fur die langft ausge: forbne Konigefamilie ber Stuarte zu beten." Uebridens veral. Eid nebst Buf.

Non plus ultra — nicht weiter hinaus — wird gewöhn: Ich fo genommen, bag man barunter bas Sochfte ober Bolltommenfte in feiner Art versteht, das von keinem Andern übertroffen werben kann. Gin folches Non plus ultra giebt es aber freilich in der Menfchenwelt nicht, weil ber Menfch immer ein mehr ober weniger befchranktes Befen bleibt. Man konnte aber jenen Auspruch auch als Befeht nehmen, so daß baburch alles Streben nach dem hohern oder Vollkommnern verboten wurde. Dann ware berfelbe gang unvernünftig, weil bie Vernunft eben um jener Befchrantts beit willen ein folches Streben fobert. G. Fortgang nebst Buf.

Non-seus (franz.) = Unfinn. S. b. W.

Non-sunt konnte man alle bloß eingebildete Dinge (entia imaginaria) nennen, ober auch folde, bie bas nicht wirklich find,

was sie zu sein scheinen. Deren giebt es freilich unzählige in allen Beziehungen und Kreisen. Man nennt aber mit einem übel angebrachten Scherze gleichsam vorzugsweise die Castraten so, weil sie keine wahrhaften Manner sind (quia non sunt viri). Bergl. Casstration nebst Jus.

Norm. — Jusa: Normalides heißt biejenige hohen Berstellung, welche bei wissenschaftlichen, kunklerischen oder andem menschlichen Bestrebungen zur Richtschnur (gleichsam als Musterbild) dient. Bergl. Muster.

Noftalgie (von vooros, die Heimkehr, und adzeen, Schmetzempfinden) ist ein neugebildetes Wort zur Bezeichnung der schmetzlichen Sehnsucht nach der Heimath oder dem Baterlande, wie sie oft von Reisenden oder Verbannten empfunden wird. Im Deutschen nennen wit sie Deimweb. S. d. W.

Noth, Nothrecht, Nothmehr. - Bufas: Noth die befte Lehrmeifterin bes Denfchen fei (necessitas optima magistra) ift insofern richtig, als bie meisten Menschen wegen ihrer naturlichen Eragheit ober fonftigen hartnadigkeit eines außern Stachels gur Thatigfeit bedurfen. Daber bleiben Boller, gegen welche bie Ratur ju freigebig ift, fo bas fie ihre Bedurfniffe ohne besondre Anftrengung befriedigen tonnen, in ibrer Bilbung febr surud. Infofern kann man alfo auch fagen, bag bie Roth et finderisch mache. Die Roth barf inbeffen nicht zu groß fein, weil fie bann ben Menfchen leicht gur Bergweiflung bringen ober feine Rraft zerfteren tann. Chenfo leibet ber Cat, bag bie Roth beten lebre (mas mohl foviel helfen foll als fromm made nach bem lat. Spruche: Per angusta ad augusta) feine Befchran Eungen und Ausnahmen. Denn Biele macht die Noth auch lafter haft und ruchlos ober ju Berbrechern. Ueberbieg wurde eine bloß burch bie Rath hervorgerufene (bem Menschen gleichsam abs aber ausgepreste) Frommigkeit schwerlich echt und banum auch nicht bauerhaft fein. - Dag man aber beim Gebrauche bes Rothrechtes und ber Rothwehr, wie bei ber Musubung jedes andern Befugniffes, fich zu maßigen habe (was man moderamen inculpate tutelae nennt) verfteht fich von felbft. Es lafft fich nur nicht a priori beftimmen, wie weit jene Dagigung geben folle. Denn es kommt babei immer auf ben vortiegenden Sall ober die gegebnen Umftanbe an. Bergl. nothgebrungen.

Nothwendigkeit. — Zusak: Die von Einigen gemacht Unterscheidung zwischen der Nathwendigkeit der Folge und des Folgenden (necessitas consequentias et consequentis) ist von keiner Bedeutung. Denn wenn die Folge nothwendig ist, so-ist es auch das Folgende; und wenn dieses, so ist es auch jene. Nur

joviel if richtig, bag, wenn B auf A folgt, es nicht genabe eine Folge von biefem A fein muß, weil es auch eine Folge von einem Andern fein konnte, bas uns noch unbekannt (X) mare. Daß Jemand gestorben, nach bem er verwundet worden, tann wohl nothmendig fein; aber es ift nicht gerade nothwendig, daß er gestorben, weil er verwundet worden, indem Die wirkliche Urfache feines Tobes auch eine andre (ein Schlagfluß, eine Bergiftung 2c.) fein konnte. Bergl Cophiftif Dr. 4.

Rotiz (notitia) - Renntnif. E. d. M.
Nova lex, nova dubia - neues Gefet, neue 3welfil - tft ein Ausspruch, ber sich auf die positive Gesetzebung bes Staates bezieht. Wenn namlich ein neues Gefet gegeben wird: fo fann diefes erftlich burch feine eigne Duntelheit und Unbestimmthett Breifel erregen, wie es zu versteben und- anzuwenden fei. Diefen Ameifeln muß bother burch moglichste Klarbeit und Befimmitheit bei Abfaffung bes Gefetes vornebeugt werden. Es ton: nm aber auch baburch Ameifel entstehn, bağ bas neue Gefet Be-fimmungen enthalt, welche mit ben Bestimmungen alterer Gefete, bie noch elicht abgefchafft find, collibiren. Golden Broffeln muß also dadurch vorgedeugt werden, daß bet Abkaffung des neuen Gefree iebes barnit in Berbindung ftebenbe altere gehörig verglichen und zugleich ausgesprochen werbe, daß Die litern Gefete, welche bin weuen miterfreitenbe Beftimmungen enthaften, entweber gang minhoben felen obes boch nur infoweit noch gelten, als fie bem num nicht wiberstreiten. Die Giltigfeit ber altern Gesetze wird bann burd bale neue bloß befchrante. Indeffen wird es allemal boffer fein, bie noch gettenben Boftimmungen ber altern Gefege glich in das neue mit aufzunehmen und dann jene gang zu antiquimi; was auch burne allernal gefchieht, wennt ein ganz neues Gefiebuch gegeben wird, unn nicht bie Dtaffe ber Gefete gut febr anzuhäufen, wenn zu den alteren Gefeten immerfort einzele neute Gifte hinzukommen, weil es im diesem Anise kaum möglich sein ' winde, allen Widersprüchen und Imeifein voranbeugen. Da nun biffe ber Chikane und bem Betruge viel Anlag geben; fo fagt man aud: Nova lex, nova fraus, over: Inventa lex, inventa fraus. 6. b. Formel.

Novitat (von movne, neu) bebeutet theils Neuheit, theils Renigtele, letteres insonderheit, wenn in ber Dehrzahl von Novitaten (historischen, politischen, literarischen, arnflischen 16.) de Rede ist. Oft sind aber solche Novitäten nur Novantiquitä= tn. S. Novantif und Pasche de inventis novantiquis. Auch

Nüchternheit. — Bufat: Wenn manche katholifche Schriftfeller bem Procestantisimus ben Woswurf ber Nüchternheit machen:

fo follte man faft glauben, bag ber Ratholicismus trunten unb ebendiese Trunkenheit sein größter Borzug sei. Indeffen haben auch manche protestantische Schriftsteller, befonders folche, welche bem Mpfticismus bulbigen, ihren Gegnern benfelben Borwurf gemacht. Der Vorwurf ist aber in bem einen Kolle ebenfo ungereimt als im andern. S. Ratholicismus und Mofficismus nebst Buff. Ja es hat Bolker gegeben, welche bei gewissen Religionsfesten bie Ruchternheit für irreliaios und die Trunkenheit für religios hielten. So erzählt Saro Grammat. in f. ban. Gefc. B. 14. g. E., bağ bie alten Glaven bem Gotte Smantemitt auf Rugen gu Ehren ein Sestmahl feierten, in quo sobrietatem violare pium aestimatum est, servare nesas habitum. Db wohl unice deutschen Vorfahren auch solche Keste hatten? Sie zechten wenigstens tuchtig bei ihren berathenben Berfammfungen, fafften aber boch bie Beschluffe meift erft am anbern Tage. Uebrigens murben bie ben Laien naturlich mit dem Beispiele jener Frommigkeit vorangebenben Priefter bes Gottes Gw. mahricheinlich bie, welche fich etwa nicht betrinken, fonbern lieber nuchtern bleiben wollten, Ratio: nalisten genannt haben, wenn ihnen b. 28. schon befannt ge wefen ware. Denn unfre Supernaturaliften verabicheuen ja bie Rationalisten hauptsächlich wegen ihrer Ruchternheit. G. Ratios nalismus und Supernaturalismus nebft Buffa

Nubität (von nudus, nackt, etgentlich nacket ober nacken)
Macktheit. S. d. M. In der Mehrzahl versieht man unter Nubitäten nicht bloß physische Bidsen, sondern auch maralische, besonders gewisse Schwachheiten, die der Mensch aus Schaam gern verdirgt, desgl. schiupfrige Stellen in Gedichten, Erzählungen und andern Geisteserzeugnissen, im stärkern Sinne auch Ohseds nitäten genannt. S. obsed n. Es gehören also auch hieher die sogenannten stylistischen Nubitäten, die man zuweilen sogar in philosophischen Schriften sindet.

Nulla natura in se ipsam recipit contradictoria—
keine Natur nimmt Widersprechendes in sich selbst auf — ist ein scholastischer Grundsat, den auch die Logik im sog. Sate des Widerspruchs anerkennt. S. Widerspruch n. 3. Die kirchliche Scholastik hat sich aber doch eine Ausnahme von demselben erlaubt, im dem sie den Begriff eines Gottmenschen construirte, in welchem die göttliche (unendliche oder unbeschänkt vollkommne) Natur mit der menschlichen (enblichen oder unvollkommnen) auf eine übernatürliche und daher freilich ganz unbegreistliche oder vielmehr undenkbare Weise zu einer individualen Persönslichkeit vereinigt sein sollte. Vermöge dieser Gemeinschaft der Naturen (communio naturarum, auch unio personalis s. hypostatica genannt) sus welcher dann auch ganz natürlich eine gegenseitige Mit:

theilung ber Eigenfchaften (communicatio idiomatum) folgte, follte nach bem Musfpruche ber vierten allgemeinen Rirchenverlammlung, welche im 3. 451 unter bem byzantinischen Rais fer Marcian zu Chalcedon in Rleinaffen gehalten wurde (concilium chalcedonense s. occumenicum IV.) jener Gottmensch sein τέλειος εν θεοτητι και τελειος εν ανθρωποτητι, θεος αληθως χαι ανθρωπος αληθως, διμοουσιος τω πατρι κατα την θεοτητα και δμοουσιος δ αυτος ήμιν κατα την ανθρωποτητα, α δυο φυσεων ασυγχυτως, ατρεπτως, αδιαιρετως, αχωριστως γνωριζομενος κ. τ. λ. Tros biefer genquen Bestimmung blieb die Sache boch zweifelhaft; und man nahm besonders daran Anftog, bag Eigenschaften, welche man immer ber Gottheit ausfolieblich beigelegt hatte (wie die Ewigkeit im ftrengen Sinne, acternitas a parte ante et a parte post) einem in der Zeit gebomen menfchlichen Wefen mitgetheilt fein follten; weshalb man fich auch fpaterbin zu ber Beschrankung genothigt fabe, daß bie Mittheilung jeber Eigenschaft nur ftattgefunden, uti per suam indolem potest. G. Reinbard's Borlefungen über bie Dogmatil, G. 354. Das heißt aber im Grunde wieder aufheben, mas man erft gefest hatte, weil man eben etwas Unmögliches geit botte. Bergl. Getimenfc und Gottesmutter, auch homousie nebst Zuf.

Nulla poena sine lege. - Busas: Man wurde biff an fich wahren Sas boch misperstehn und bann auch eine fallde Anwendung von ihm machen, wenn man foderte, daß es für jedes besondre Berbrechen auch ein besondres Strafgeles geben, wa aber diefes fehle, jenes ftraflos bleiben muffe. Es ist schon hinteichenb, wenn ein Strafgesehbuch die Gattungen und Sauptaum der in der Erfahrung vorkommenden Berbrechen aufführt und bestimmt; wie fie bestraft werden sollen. Satte g. B. ein Gefetgeber, wie bieß auch von einem alten wirklich erzählt wird, ben Batermord nicht mit, einer besondern Strafe belegt, weil er entwebis diefes Berbrechen nicht für moglich gehalten ober beforgt hatte. dadurch den Gedanken daran erst zu erregen; so wurde bieses Ber= brechen, wofern es wirklich vorkame, boch als Menschenmord gu bestrafen fein, weil ber Batermord ebenso, wie Mutter = Bruber = und Schwestermord, nur eine besondre Modification bes Menschenmorbes ist. Ware also auf diesen die Todesstrafe gesett: so ware and jener mit bem Tode zu bestrafen, und zwar ohne Berscharfung, meil man biefe Steafart nicht verscharfen kann, ohne in barbarische Grausameeit zu verfallen, welche die Menscheit überhaupt entehet. S. Tobesftrafe nebst Bus.

Rullibiften. - Bufat : So werben von Ginigen auch die Cartofianer genannt, weil fie behaunten, daß nur ein Korper

irgentwo (alicubi) ein Gelft aber nirgentwo (nullibi) fet, indem er keinen Raum einnehme, wie jener.

Nullification ober Nullificirung (von nullus, keiner, umb facere, machen) ift soviel als Nichtlgnuchung und begreift daher auch die Richtlgerklärung unter fich, wenn diese die Kraft des Nichtignuchens hat; wie wenn Jemand erklärt, daß eine Unterschrift, die man ihm zuschreibe und gegen ihn geltend machen will, nicht von ihm herrabre, sondern von einem Andern nachgemacht sei. — Die Nullificatoren oder Nullificirer sind eine politische Partei in Noedamerica, die man nuch Antiunionisten nennt, weil ste als Gegner der Unionisten der Bereinigung der mordamericanischen Fresstaaten zu einem großen Bundesstaate aufbeben oder vernichten und dagegen die einzelen Staaten zur vollen Selbständigkeit seheben wollen. In Deutstähand und der Schweiz giebt es aber auch solche Leute. — Uedrigens kommt nulksücare und nulksication nur dei spateren Lateinern vor. — Vergl. auch Annibilation nedst Zuf.

Nullum ingenium sine dementia — tem Gente ohne Martheit - ift ein alter Spruch, ber fich fchon bei Gicoro und Seneca findet. Letter bruckt ihn am Ende feiner Schifft de tranquillitate animi vollständiger so aus: Nulium magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit, und legt ihm bem Arifto: Diefer aber fprieft eigentlich von. Delanchelie, it teles bei. bem er (probl. XXX, quaest. 1.) bie Frage aufwirft! Au ri παντες, δσοι περιττυι γεχονασον ανδρες, φαινονται μελαγχο-Aixor overs; und fo fagt auch Etcevo (twoc. L. 33): Aristoteles ait, omnes ingenioses melanchelieus esse. Indeffen nah men bie Alten bas 20. Relandolle ober melandolifd nicht in unfrem beschrändten Ginne (f. Temperament) fonbem fie verkanden baruntes auch Wahnfinn und Buth. Daber fest Eicero (ibid. III, 5): Quem nos furorem, Mi [Graeci] µeloy-Und fo tommit freilich ins Allaemeinen berfelbe χολιαν vocant. Cas beraus, welcher zuerft aufgeftellt worben. Denn bas lat. dementia, was eigentlich Berftanblofigkeit (de mente esse) bezeichnet, hat wie bas beut. Narrheit auch eine fehr weite Bebeutung. Beibe Bor tet tonnen baher nach bem gemeinen Sprachgebrauche ebenfowohl Un: verstand und Albernheit als Wahnfinn und Buth bebeuten. Nennt man both Gren : und Tollhaufer auch Rarrenbaufer. Was mm bie Sache fetoft antangt, fo erficet fie fich febr natürlich baraus, baf außerorbentliche Geiftesgaben in ihren Neuferungen leicht über Daf und Biel, auch wohl über Anftand und Siete hinausgehn, ausschweifend ober ercentrisch werben, mithin Menichen biefer Urt Andern oft als Unfirmige ober Rarren erscheinen; weshalb man Ebenbeswegen auch fagt, baß fie einen Sparren gu viel haben.

werden fie auch wähl gar verbrannte Gehirns oder verrückte Genies genannt. S. Genialität nehst Zus.

Nuncupation (von nuncupare, zusammengezogen aus somen capere, beneunen) bedeutet die namentliche Bezeichnung einer Sache oder Person, besonders wiesern es mündlich zeschieht. Daher steht nuncupare haeredem entgegen dem scribere haer. und nuncupatum testamentum dem scriptum testam. So sagt man auch im Deutschen, wenn Jemand im Beisein von Zeugen einen Anders namentich und mündlich zu seinem Erden eingeseht hat, er habe ein Nuncupativ Testament gemacht. S. Erbsolge und Sestament.

Rüßlein. — Zufat: Später gab J. B. Aymold aus N.6 Worteseheften ein Lehrbuch ber Metaphysik nebst einem Grundisse der Gesch. der Philos. heraus. Abth. 1. Metaph. Abth. 2. Gesch. d. Prios. Augsburg, 1836—37. 8. — Sein\_Lehrd. der Aesthet. als Kunstwissensch. erschien 1836 in einer 2. A. umgeard. n. verm. v. M. Furtmair. — Statt Dithugen ist in dies. Art. überall zu lefen Dillingen.

Rutrition (von nutrire, ernähren) — Ernährung, und Rutriment — Rahrungsmittel. Die Alten sagten im ersten kalle nicht nutritio, sondern nutritus, im zweiten sowohl natrimen als nutrimentum, doch letteres gewöhnlicher.

Nympholepsie. — Insat: Dem Subst. Noupodaybea entfrict das Abj... overgodantos, welches die Lateiner durch lymphatus ober lymphaticus, auch fanaticus, überseten. S. Lymphation und Fanatismus.

Dberflache (superficies) ist eigentlich die außerste Granze eines Körpers, die genau genommen ger keine Dick hat. Doch rechnet man im gemeinen Leben, auch die zunächst unter ihr liegenden Thile bazu; wie wann man sagt, die Oberstäche des Meeres sei vom Snume bewegt, obwohl diese Bewegung dei graßen Orkanen sehr in die Tiese geht. Oberflachlichkeit aber wird mehr geistig als körpersich genommen. S. Fläche.

Dherftes Gut f. Sochftes Gut. - Dberftes Prin: tip f. Princip und Principien ber Philof. - Begen me

obersten Rechtsgesetes, Sittenges, und' Engendges. s. die brei letten Ausbrucke.

Dhject. — Bufat: Wegen des combinirten Ausbrucks Dbject = Subject oder Subject : Dbject [. Subject. Ein Unterschied findet dabei wohl nicht statt, weil es willkürlich ist, ob man zuerst auf das Objective oder auf das Subjective reslective. Indessen ist der zweite Ausbruck gewöhnlicher, weil das Subject bei dieser Resterion sich selbst natürlich die Priorität giebt, indem es gleichsam zu sich selbst sagt: Ich din mir meiner selbst und andere Dinge bewusst. Uebrigens wird durch diese Wert-Combination, man mag das Object vorn oder hinten sesen, der Unterschied zwischen dem Objectiven und dem Subjectiven überhaupt (dem Reaten und dem Idealen, dem Sein und dem Denken) ebensowenig ausgehoben, als wenn man beibes für absolut identisch erklart. S. Synthetismus n. 3. — Kürobjectio sindet man auch objectatio in der Bedeutung eines Vorwurss oder einer Vorrückung.

Obliegenheit ober Obligation. — Zusat: Das Oblisgative ober Obligatorische steht bem bloß Facultativen entgegen. Zu jenem ist man verbunden; man soll es thun. Zu diesem ist man nur besugt; man darf es thun. — Die Erklärung der Zuristen: Obligatio est vinculum juris, bezieht sich nur auf Rechts= oder Zwangs=Verbindlichkeiten, nicht auf solche, die bloß dem guten Willen anhelmsallen oder nicht exwingdar sind und dather Gewissenspsischen heißen. S. Recht und Zwang, auch Geswissenspsischten heißen. S. Recht und Zwang, auch Geswissenspsischten bei den Alten deligare wie obligare verbinden oder verknüpsen bedeutet. Indessen verstehen die Neuern unter Deligation auch eine Ents oder Losdindung, wahrscheinlich nach dem franz. delier, wo das dem lier (= ligare) vorgesetze de eine Ausselbung des Bandes (lien) bedeutet.

Obscuritat. — Jusas: Es ist zwar richtig, daß zu große Kurze des Ausdrucks oft Obscurität bewirkt, nach dem Horazischen: Dum derein esse laboro, odscurus sio. Aber ebenso ist auch ein großer Wortschwall oder Weitschweifigkeit des Ausdrucks oft eine Quelle der Dunkelheit. Das No quid nimis gilt also auch in dieser Beziehung.

Dbfervanz und Obfervation. — Busah: Manche Rechtslehrer behaupten, daß Observanzen nicht gegen Einzele (Individuen) eintreten können, sondern nur dann stattsinden, wenn von einer Mehrheit ober Gemeinhelt die Rede sei und ein Recht in Bezug auf dieselbe in Frage komme. Indessen kann auch das Rechts verhältniß Einzeler gegen einander durch lange Obserdanz eine Abdadberung erleiden, wenn daraus eine Verjährung entsteht. S. d. 28. nebst Zus.

Obsolet (von obsolestere, alt ober ungewöhnlich werden) beikt alles Beraltete, aus der Gewohnheit ober außer Gebrauch Freilich ift es Gekommene, und daher auch nicht mehr Geachtete. barum nicht gerabe schlecht ober unnus. Indesien thut man boch in ber Regel beffer, wenn man fich bes Dbfoleten enthalt, befon= bers in ber sprachlichen Darftellung, weil man burch ben Gebrauch beffelben leicht unverständlich wird. Für den Sprachforscher behalten aber auch obsolete Worter und Rebensarten ihren Werth, weil sie Aufschluß über bie Spachbildung geben. Und ebenso behalten für den Philosophen obsolete Dogmen und Spfteme ihren Werth, indem fie mit jum allmablichen, Entwickelungsgange ber Wiffen= schaft gehören. Ueberhaupt obsolescirt in geschichtlicher, Sinsicht eigentlich gar nichts, weil die Geschichte ebensowohl das Alte als bas Reue zu berichten hat.

Obstruction (von obstruere, gegen = ober vorbauen, ba= her auch verrammeln, versperren 2c.) kann sowohl in körperlicher als in geiftiger Sinficht ftattfinden. Der forperlichen foll ber Seilbunft= let, ber geiftigen ber Gelehrte, infonberheit ber Philosoph, entgegenwirten durch Erforschung und Berbreitung ber Bahrheit, mitbin auch burch Bekampfung bes Errthums, weil burch biefen ber Beift obstruirt aber in seiner naturgemäßen Entwickelung und Aus-

bildung gehemmt wird. S. Fortgang nebst Bus. Obtrectation (von obirectare, gegenwirken, aus Reid odn Misgunst verkleinern) bedeutet eigentlich jede Art der Gegenwirtung, durch welche man den Zwecken oder dem Wohle Andrer Abbruch thut, befonders aber eine aus Reid ober Misgunft her= wigehende Bertleinerung Andrer; meshalb es auch fur Berteums dung gebraucht wirb. Daber fagt Tacitus (hist. I, 1): Obtrectatio et livor pronis auribus accipiuntur, quippe adulationi icedum crimen servitutis, malignitati falso species liberta-

Occupant und Occupation. — Zusas: In thetoris ion hinficht bedeutet occupatio eine Redefigur, vermoge ber man fagt, man wolle etwas mit Stillschweigen übergehn, während man s doch erwähnt, und anteoccupatio eine folche, vermöge ber man fich felbft Ginwurfe macht und fle zugleich widerlegt, indem man fie baburch voraus einem Gegner wegnimmt. Im eigentlichen Sinne aber bedeutet Anteoccupation die vorausgehende Besitz nahme einer herrenlosen Sache, indem man dadurch jedem Andern sworkommt, ber fie vielleicht auch in Best nehmen mochte.

Diell. — Busat: Die B. 3. S. 94. ermahnte Ausgabe feiner Schrift von D'Argens erfchien nicht 1792, sondern 1762.

Dolofratie - Bufat : Mit derfelben ift gewöhnlich Ochlolatrie ober eine übermäßige Werehrung (Latoeia) bes herrs Dbe

ichenden Ochlos verbunden. Denn wenn biefer einmal bereicht, fo ift er ein fo gewaltiger Despot ober Tyrann, das manche Demo-Eraten ihm ebenso ichmeicheln, als manche Arikofraten ben mach

tigften Kurften.

Dbe (won, von aeider ober aber, fingen) bebeutet einen Gefang ober ein Lieb überhaupt, bann aber auch eine besondwe Art ober Form von iprischen Gebichten, wie die alknische ober fapphische Epode (επφόη, auch επφόος, von dems. und em, μ, nach) bedeutet eigentlich einen Rachgefang, bann aber gleichfalls eine besondre Korm lprifcher Gebichte, wie bie Epoben, Die in ben Sammlungen ber horgzischen Gedichte auf bie Dben beffelben Dichters folgen. Die Poetit und insonderheit die Metrit muß barüber

weitern Aufschluß geben. Uebrigens vergl. Inrifch.

Defonomit. - Bufat: Gine Dauptfchrift über bie Privatofonomit bat 3. 3. 2Bagner unter bem Titel berausgegeben: Spftem ber Privatofonomie ober bas Gange bes Kamilienhaushalts für das gebildete Publicum bargestellt. Agran, 1836. 8. womit zu verbinden 3. G. Elsner's Politik ber Landwirthschaft. Stuttg. und Tub, 1836. 2 Thie. 8. Bergl. Sausmirthichaft und Staatswirthichaft, wo auch beren Unterfchied von ber Bolfs: wirthichaft bestimmt and iber beibe nach einige Sauptschriften angezeigt find. - Wenn von einer gottlichen Defonomie ober Saushaltung bie Rebe ift: fo verfteht man barunter nichts ans bres als bie Erhaltung und Regierung ber Welt (f. bei bes) burth Gott, indem man die Welt mit einem Saufe und Gott mit einem hausvater vergleicht; bei welcher Bergleichung freilich bas Hinten etwas auffallend ift. Die Theplogen aber haben jenen Ausbrud auch auf die driftliche Seilsordnung übergetragen. Man konnte also die gottliche Dekonomie in die phosische und die moralische eintheilen ober als Saushaltung im Reiche ber Ratur und ber Gnabe betrachten. G. b. B. Dffenbarung. — Bufat: Man tonnte ben Begriff bet

ursprünglichen und allgemeinen Offenbarung, wie er B. 3. G. 99. beftimmt worben, noch erweitern und fagen. Natur und Geschichte, die gange Welt mit allen thren endlichen Erscheinungen fei Offenbarung Gottes — eine Ansicht, bie schon im A. und R. T. fehr traftig ausgesprochen ift. S. g. B. ben 19. Pfalm und Rom. Daber fragt auch Ummon in feiner Fortbilbung bes 1, 19 ff. Chriftenthums jur Beltreligion (A. 1. S. 2. Abth. 2. G. 231.) nicht unpaffend : "Schreibt benn Gott Bucher wie Menschen? Ste "ben feine Gebanten und Rathfcluffe nicht am Simmel, auf ben "Gipfeln ber Berge, in ben Tiefen bes Abgrundes, in ben Ber "gen ber Menfchen? Ift fein beiliges Wort nicht ein ewiges, alle "Jahrhunderte burchlaufendes, alle endliche Geifter und Gemuther

"burchbringendes Wort? War es nicht feine lebendiae Rraft, web "de fromme Manner ber Borgeit begefferte, noch ebe bie nach-"intende Frommigfeit bes Gebachtniffes ihre Lehren aufzeichnete, "fie von einer Sprache und Rolle auf bie anbre übertrug, ergangte, "ausstattete, veranderte und in ben unvermeiblichen Wechsel der "Buchstaben, Beichen und Blatter marf?" Es ift baber nur eine fupibe Bibliolatrie, wenn ber Offenbarungsglaubige mit Berfchmas bung jeder anderweiten Quelle des religiosen Glaubens sich bloß an diese Buchstaben, Beichen und Blatter halten will. Derfelbe Schriftsteller behauptet auch (S. 1. G. 98.) ausbrucklich, bag bas Chriftenthum, ob es gleich an Bollkommenheit alle positiven, auf einer zeitlichen und befondern Offenbarung bernhenben, Religionen ibertreffe, boch in breifacher Sinficht perfectibel fei, namlich 1. nach feinem Busammenhange mit bem A. T., beffen großer Theil als veraltet von ihm anger Kraft gesett werde; 2. nach der Individualität, mit der es schon von seinen ersten Lehrern verfasst, in Schrift und Rede gefleibet ober wortlich bargestellt wurde; und ends lich 3. nach ben historischen, boamatischen und moralischen Gegenfaten, die es in seinen altesten Urkunden entweder wirklich darbies tt ober boch barzubieten scheint. Nun, bas ist es eben, was auch früher ber Berf. biefes B. B. in feinen Briefen über die Derfectis billtät der geoffenbarten Religion behaupten wollte. Dabei ift es im aber vollig gleichgültig, ob bas, was er Bervollkommnung nannte, von Unbern lieber Entwidelung, Aus = ober Fort= bilbung genannt wird. Denn am Ende lauft bieg auf einen bloken Wortstreit hinaus, weil bas, was sich regelmäßig entwickelt, aus: ober fortbilbet, ebendaburch auch fich vervollkommnet ober in inen beffern Bustand übergeht. — Uebrigens nennen Manche bie urprüngliche und allgemeine Offenbarung auch die materiale, die zeitliche und besondre aber die formale ober wegen ihrer Mannigfaltigkett die formalen, indem jene durch diese nur in verichiebne Formen eingekleibet werbe. — Man vergl. noch Lilien= thal's gute Sache ber gottlichen Offenbarung. Ronigeberg, 1750 ff. 8. - Rleuter's neue Druffung und Erklarung ber wiglichsten Beweise ber Offenbarung. Königsberg, 1787. 8. -Pentinger's Religion, Offenbarung und Kirche. Salzburg, 1795. 8. — Uroffenbarung, ober bie großen Lehren bes Christenstume, nachgewiesen in ben Sagen und Urtunden ber atteften Wols ier, vorzüglich in ben kanonischen Buchern ber Chinesen. Bon D. J. Schmitt. Landshut, 1834. 8. — Die Offenbarung Gottes durch die Vernunft als die einzig gewisse und vollig ges nigende. Bon Dr. Beinr. Stephani. Leipz. 1835. 8. -Die Offenbarung nach bem Lehrbegriffe ber Synagoge, ein Schis boleth von Dr. S. L. Steinheim. Frankfurt a. M. 1835. &

Ah. 1. — Geist der gottlichen Offenbarung oder Wiffenschaft der Geschichtes Principien des Christenthums. Bon Dr. F. A. Staus den maier. Siegen, 1836. 8. — Philosophie des revelations, adressée à Mr. le Prof. Lerminier par A. Chaho. Par. 1835. 8. (verboten durch ein Decret der römischen Inquisition). — Philosophie des Decret der römischen Inquisition). — Philos. der Offenbarung. Bon J. S. v. Drev. Als 1. B. einer Apologetik. Mainz, 1837. 8. — Die "steimuthigen Betrachtungen über die dogmatische Lehre von Wundern und Offenbarung, in Briesen eines Ungenannten," sind mir nicht näher bekannt. — Was in den Artikeln: Misologie und Vernunftscheu gesagt worden, kann auch hieber bezogen werden.

Offensiv. — Busab: Offensio bedeutet eigentlich Anstof, bann aber auch Angriff und Beleibigung, weil ein ungerechter Angriff allemal eine Rechtsverletzung, folglich auch eine Beleibigung (lassio et injuria) ist. S. Angriff und Beleibig ung.

Dhlert (Alb. Leop. Jul.) Doct. der Philos., ordentl. Prof. an der Univers. und Prorect. am Domgymnas, zu Königsberg in Preußen, hat folgende, meist nach Hegel's Ansichten versasste Schriften herausgegeben: Der Ibealrealismus als Metaphysik an die Stelle des Joealismus und des Realismus geseht. Neustadt a. d. D. 1830. 8. — Religionsphilosophie in ihrer Uebereinstimmung, mit Vernunst, Geschichte und Offenbarung dargestellt. Leipzig, 1835. 8.

Dhr f. Gebor,

Dhrenfprache f. Augenfprache.

Dien. — Bufag: Sein Familienname ift eigentlich Dien: fuß, fein Borname nicht Ludwig, fondern Lovenz, und fein Geburtsort nicht Freiburg, sondern Offenburg in ber Ortenau.

Oldendorp. — Zusat: Er war Prosessor zu Marburg im 16. Jahrh. und schrieb unter andern eine Isagoge s. elementaris introductio juris naturae, gentium et civilis (1539) in welcher er das Naturrecht so desinite: Jus naturae est voluntas dei per sanam rationem cognita et deinde in decalogo promulgata — eine Vermischung des rationalen und des positiven Rechtes, die zu jener Zeit sehr gewöhnlich war.

Dlympiodor. — Zusag: In Bezug auf bies. Art. ist ber

Buf. zu Coufin a. E. zu vergleichen.

Ominos ober ominos (ominosum, von omen, inis, guttes ober boses Anzeichen) heißt alles, was man unerwartet wahr nimmt und als ein Zeichen des bevorstehenden Glücks ober Unglücks, mithin als Andeutung der Zukunft betrachtet. Doch nimmt man es meist im bosen Sinne. Wenn omen wirklich von omreten, sehen, herkommt, indem man nach Behauptung der Etymologen ursprünglich odmen oder opmen, vielleicht zur optimen, gesat

habe: so wurden eigentlich nur sichtbare Zeichen, wie Blig und Bogelsug, omina genannt werden konnen. Da jedoch solche Zeichen oft mit hörbaren verknüpft sind, wie jene mit Donner und Bogelgeschrei: so hat der Aberglaube leicht beiderlei Zeichen verbinden konnen. Uebrigens soll damit nicht geleugnet werden, daß auch hier ewas Wahres zum Grunde liegen mag. Vergl. Ahnung und Divination nebst Zust.

Omiffion (von omittere, von fich laffen, unterlaffen) in Begug auf bas Sundigen, bas commiffiv ober omiffio fein kann, i Begehungsfunden. Omissio kommt jedoch nur bei fpatern

Autoren por.

Omne bonum communicativum — alles Gute theilt sich gern mit — ist ein richtiger Grundsat, wiesern das Gute, das Jemand thut, sich durch seine Folgen immer weiter verbeiten und auch durch den Reiz des Beispiels Andre zur Nachrahmung bestimmen kann. Aber leider gilt dieß auch vom Bosen. S. Beispiel n. 3. Man könnte daher ebensowohl sagen: Omno malum communicativum. Wohin das Uebergewicht salle, lässt sich nicht bestimmen, obwohl ber Glaube den endlichen Sieg des Guten über das Bose hosst. S. Fortgang nehst Zus.

Omne bonum txinum — aller guten Dinge sind brei — ist ein Ausspruch ... der seinen Ursprung wahrscheinlich der anzedichen Heiligkeit der Dreizahl verdankt. S. drei und Ariade m. 23. Denn es lässt sich sonkt kein zureichender Grund denken, warum das Gute immer dreisach sein sollte; man musste denn die auf das logsiche Denkgeses der Ahese, Antithese und Synthese zurücken, (s. diese Ausdrücke) oder sich auf die theologische Lehre von der Dreieinigkeit (s. d. W. nebst Zus.) derusen. Un sich aber lässt das Gute edensowahl als einsach oder zweisach wie als mehrsach denken. Manche haben auch wirklich die Vierzahl der Dreizahl vorgezogen und daher alles nach Tetraden vertheilt oder zweidnet. S. d. W. nehst Zus.

Omne nimium nocet. — Zusat: Seneca (de tranqu. an. c. 9.) spricht biesen Grundslat auch so aus: Vitiosum est wique, quod nimium est, und wendet ihn besonders auf die übermäsige Bücherliebhaberei mancher Römer an, weiche die Bücher non in studium, sed in appetaculum comparavorant, und wels den daher ihre Bibliotheken non studiorum instrumenta, sed conationum ornamenta waren. Das gilt aber auch von neuern Büchersammsern, wenn sie gleich nicht wie jene ihre Bibliotheken

als Speisesale benuten.

Omne trinum perfectum — alles Dreifache ist vollstommen — ist nur eine peranderte Kormel, des vorvorigen Sages.

Omne vivum ex vivo. — Zusag: Da bieser Sag Krug's encytiopabisch-phitos. Worterb. Bb. V. Suppl. 7

von bem andern: Omne vivum ex ovo, nicht wesentich verschieden ist, weit das ovum gleichsalls ein vivum, so ist auch die Eintheilung der Thiere in Eierlegende (ovipura) und Lebenbiggebärende (vivipura) nur relativ zu verstehn, indem die Ein
von diesen schon innerhalb der Mutter, die von jenen aber erst
außerhalb derselben so umgestaltet oder metamorphosist werden, das
man nun völlig entwickelte und ausgebildete junge Thiere wahrnimmt.

Omnia purgat ignis — Alles reinigt bas Feuer — ift ein alter Spruch, ben Dvib (fast. IV, 785—6.) vollständign und poetischer so ausspricht:

## Omnia purgati edan ignia, vitiemque metallis Excoquit; ideires cum dues purgat even,

Die lesten Worte beziehn sich nämlich auf bas Fest ber Pallim (zu Ehren ber ländlichen Gottheit Pates) wo auch die Heerden mittels bes Feuers gewinigt wurden. S. d. W. und Feges Tewer nebst Zust.

Omnipotenz. — Zusay: Man sagt bafür auch Omnis
pollenz (von pollentia — potentia). Achnliche Mortgebitde sind
Omniprasenz (von praesentia, Gegenwart) und Omnisseinz
(von scientia, Wisseichaft) um ble göttlichen Eigenschaften der Allgegenwart und Allwissenheit zu bezeichnen. S. diese Ausbrücke n. 33. Bei den alten sateinsschen Autoren kommt nur omnipotens und omnipotentia vor. — Reneislich hat man auch den Schwurgerlichten (Juryd) eine rechtliche oder richterliche Omnipotenz beilegen wollen, so daß ihre Urthelle inappellabel und fresormadel sein sollen. Da sedoch diese Gerichte so zur wie ander sehlen oder irren können, so mussen auch ihre Urthelle von einem höhern Gerichtshose verworsen oder verbessert werden können. Wie bas gesehlich zu bewirken, ist Sache der Gerichts oder Process Ordnung.

Omnis determinatio est negatio — Alle Bogungung ober Beschrändung ist Vernethung — ist eichtig, wiesem dadurch ein Positives ausgehoben wird. S. Begranzung n. 3. Da sebody Determination bei den Lögistern auch die Bestimmung eine Begriffes oder seines Segunstandes durch ein positives oder negatives Wertmal als Pissbircht eines togsschen Subjectes bedeuter: sich nur im letzten Falle die Determination eine Regation, z. B. in dem Urtheile: Dieser Körper ist nicht rund. Sogt man wer, wie rund, so solgt zwar daraus, daß er nicht echig sel. Aber die Determination selbst ist doch hier eine wirkliche Position oder Affirmation.

Omnis mutatio porionloss andle Beranbetung if gefährlich — ift eine Maxime ber Ktugbeit, bil gleich andern Aug-

heitengein nur im beschränkten Sinne gist. Denn es kunn nicht bief ganz ungefährliche, sonbern auch sehr heilsame, ja dringend nehwendige Beränderungen geben, so daß es Thorheit und sogar Pflichtwidrigkeit ware, sie zu unterlassen; wie wenn von zeitges mism Resormen in Staat und Kirche zur Abstellung grober Missbrüche (Unbillen oder Unrechte) die Rede ist. Jene Maxime soll also nur eine Warmung sein, daß man nicht aus bloser Unruhe oder Reuerungssuchs Veranderungen vornehme, die vielleicht Versschimmerungen statt Berbesserungen des frühern Zustandes sind —

nach bem bekannten Berschen: Si qua sodo sodos etc.

Omnis propositio est vel vera vel falsa jehr Sat ift entweber mahr ober falfch — ift ein logischer Grunds lat, bet fcon bei Ariftoteles (de interpr. 4.) porfommt, me ha lovoc anomartico (oratio enuntiane aliquid, enuntiatio === propositio) als ein folder erklart wird, er & to alngever n verdiodau bnaoxec. Chense fagten die Stoifer (nach Sext. Emp. adv. logg. II, 12): Aziouca (was hier ganz aligemein Ausfage, Urtheil ober Sat bebeutet) eorin, & eorin alydies y wendes. Das ift auch objectiv genommen richtig. Aber subjectiv kann ein Sat so ungewiß ober zweifelhaft fein, daß man nicht zu entscheis bin vermag, ob er wahr ober falfch, 3. B. der Sat: Der Monte hat ebenfo lebendige und vernünftige Bewohner als die Erde. In folden Källen erklart man ben Gas bochftens für wahrscheinlich obn unwahrscheinlich. S. Wabricheinlichteit nehlt Buf. Auch fann es zusammengefeste Sage geben, Die Babres und Raliches jugleich enthalten, a. B. ber Gas: Die Erbe ift rund, wie eine Rugel. Denn obwohl bie Erbe rund ist, so ist sie boch nicht kugetrund, feine Sphare, fondern nur ein Spharold. - Uebrigens propen ble Logister jenen Grundsas auch so aus! Omnis enuntia. to 8. oratio est etc. Oratio bedeutet hier aber nur einen einze in Sap, nicht eine langere Rebe, bie ebenfa wie ein aufanmen. gefetter Sas ober eine gange Schrift Mabres und Kaliches mit einander vermischt enthalten, also theils mahr, theils falsch sein fann. Bergl, auch Sas nebst Bul. — Dagegen kunn man niche lagen: Omnis repraesentatio (notio, idea) est vel vera vel falsa, wenn biefer Sag von blogen Borftellungen ober von Borftellungen m und für sich (außer aller Beziehung und Berbindung) betrache tit gelten foll. Denn eine folche Borftelluita ift weber mabr noch विकि; fie wird erft bas eine ober andre burch eine gewiffe Besichung ober Werbindung; wie wenn Jemand eine bloß vergotbete Minge nicht als eine solche, fonbern als ein wirkliches ober gebiege 1018 Goldflick vorftellt. Daber fagt Ariffoteles (categ. 2. Bip. 8. 4. Cas.) mit Recht: Апави катафион у апофавіс боже Me applye i Arrold sinal, this of hata hugehian ali-

Thorny Levouerwy ouder outs alnder oute weeder ective, olor ανθρωπος, λευχον, τρεχει, νικα. Sollte eine Borftellung aus wiberfprechenben Elementen gulammengelest werben, wie bie eines vieredigen Rreifes: fo tonnte man mobt fagen, biefe Bufammenfegung gebe eine in fich felbit faliche Borftellung. Das murbe aber boch eigentlich nur beiffen. man vermoge nicht aus fo miberfprechens ben Elementen eine wirksiche ober wahrhaftige Borftellung zu conftruiren, weil man folde Elemente nicht in die Einheit bes Bewufftfeins, ohne welche teine Borftellung gu Stande tommt, aufnehmen tonne. Bergl. auch Borftellung nebit Buf.

Dueirofritif, Oneirologie und Oneiromantie (von overpos ober overpor, ber Traum, upreir, urtheilen, Leyen, fagen, und marteveir, mahrfagen) bedeuten die Beurtheilung und Auslegung ober Erflarung ber Traume, um mittels berfelben als Anzeichen ber Bufunft bas Runftige zu erkennen und bann auch voraus zu verfündigen - alfo Traumbeuterei. Das mittelfie Wort bedeutet jedoch auch bloge Traumetzählung, ber freilich oft die angebliche Traumbentung folgt. Bei ben Alten kommt nur overpologia vor; in Ansehung der beiden andern Ausbrucke findet fich blog overgongitys and overgongitings nebst overgomantis, von welchen bann jene beiben junachft abgeleitet find. Much findet man bei ben Alten noch overgowoden und overgomartagia, um bas Traumen felbst und ein Traumgeficht ober eine Traumerscheis nung zu bezeichnen. Wegen ber Sache felbft f. Traum n. 3.

Oneros ober oneros (onerosus, onereux, von onus, eris, bie Laft) = laftig. C. b. D. und Rechtsgrund nebit Bul.

Onomatographie (ovonatoypaqua, von ovona, atos, Bort ober Name, und youwer, schreiben) bedeutet eigentlich ein bloges Auf- ober Rieberschreiben von Bortern ober Ramen (Botter = ober Namenverzeichniß) bann aber auch die oft beigefügte Er klarung berfelben. Daber fteht es auch für Onomastikon. G. Onomatologie.

Onomatomachie nennen Ginige bie Logomachie. G.

d. 28. nebft Buf.

Onomatothefie (avouatodeaia, von ovoua, atos, bet Rame, und Jeoic, die Segung) bedeutet Ramengebung ober Be nennung, und zwar fo, bag man babei vorzugsweise an Gigen: namen benft. S. b. W. nebft Buf. Auch nannten die Alten den Tag, an welchem ein neugebornes Kind seinen Namen befam, ra oronatoJevia = oronavingea (acil, lega) well er als ein festilicher aber heiligen Tag, betrachtet wurde. Doch ruht bei jenem Worte der Ton auf der penult. (Jeola) bei diesem auf der antepen. (Féora). Onoppaara bedeutet aber schlechtweg jede Benen: nung oder wortliche Bezeichnung eines Dingen, war' es auch ein

blofer Gebante ober ein Gebantending. Daher erklart Arifto = teles Leges burch compresa den eng ovopaarias, weil ber, wels ber etwas fagt, seine Gebanten burch Worte erklart.

Dutologie und Ontosophie. — Zusah: Bei den Alsten kommt weder orrodozia noch orrodozia vor. Sie sagten dassur newen gedodozia, erste Philosophie. Dieser Titel kommt aber, string genommen, nur der Fundamentalphilosophie zu. S. Grundslehre nebst Zus. — Wenn man neuerlich die Ontologie in die generale, die physische, die mathematische und die theoslogische eingetheilt hat: so ist diese Sintheilung ganz willtürlich und beruht auf einer Verwechselung der Ontologie mit der ganzen Metaphysik. Die Ontologie als solche ist immer eine generale. — Ontotheologie ist eine neuere Combination der Ontologie und der Theologie, um eine speculative Theorie vom Wesen Gotztes zu bezeichnen, die aber freilich nicht gelingen kann. S. Gott nebst Zus. — Palaontologie s. an seinem Orte.

Ontologischer Beweis für's Dasein Gottes. — Busat: Bergl. auch Ancillon's (bes altern) Abhanblung: Judicium de judiciis eirea argumentum cartesianum pro existentia dei ad nostra usque tempora latis. Berl. 1792. 8.

Dofer. - Bufat: Die Sitte ber Menfchenopfer und fogar ber Rinbesopfer ift trop ihrer Abicheulichkeit fo alt, bag nach bem Berichte bes A. E. fogar Bater Abraham ein folches Opfer bringen walte; obwohl hingugefügt wirb, bag Gott biefes Opfer nicht annahm, sonbern bem Rinbe ein Thier substituiren ließ. Das Gefühl fcheint allo boch bem alten Erzähler gesagt zu haben, daß ein solches Opfer Gott nicht gefallen tonne. Etwas mystische Boriefungen iber eine tunftige Theorie bes Opfers hat Baaber berausgegeben. G. b. R. nebft Buf. — Bon Bermogens, opfern, welche ber Burger bem Staate bringen foll, gilt bie allgemeine Regel: "Jebem Staatsgenoffen, ber bem Gemeinwefen "ein Opfer gu bringen genothigt ift, geburt vollstanbige Entschabis "gung; es fei benn, bag er felbst barauf verzichte" - mas aller= dings in manchen Fallen Gewiffenspflicht fein tann, aber ebendarum bem guten Willen überlaffen werben muß; weil es unter ben Begriff ber Bobithatigteit fallt. S. b. 20. nebft Buf. — "Die Buverficht auf Gefehlichkeit und auf Rechtsbestand "wurde getäuscht, bas Siegel ber Treue wurde in ben Gemuthern "Berbrochen, wenn irgend einem Berechtigten zugemuthet werben "wollte, auch nur einen Theil feines feit unvordentlichen Jahren "ihm zugefichert gewesenen Besithums erfaglos herzugeben und zwar "aus Grunden, welche nicht ebenfo rechtlich auf jedes andre Befit "thum angewendet werben burften." Coram's Beitr. jur Gefch.

d. Philof. S. 160. Jener Grundfat ift auch in ber fachf. Benfaffungsurt. S. 31. ausbrucklich anerkannt.

Ophelimologie (neugebildet, von wordeur, bas Rugliche, und doyog, die Lehre) bedeutet eine Ruglichkeitslehre, also eine Klugheitslehre, die aber Manche der Sitten= oder Augenblehre substituirt haben, indem sie aus diefer eine Moral des Interess ses machten. Bergl. Deontologie, Eudamonismus und Interesse.

Opinabel (opinabilis, le, von opinari, meinen) heißt, was fich meinen lafft, alfo mit mehr ober weniger Wahrscheinlichkeit angenommen werben tann; mogegen opinatum bas wirklich Ge meinte ober Bermeinte bedeutet. Doch verfteht man unter Letterem auch bas blog Eingebildete, weil es nur in ber Deinung berer befteht, bie fich etwas einbilden; g. B. opinata bona et mala, ein gebildete Guter und Uebel, Die man auch vermeintliche nennt. -Opinios (opiniosus) wird nur von Menschen gesagt, Die viel meinen, gleichsam reich an Meinungen (Bermuthungen, Prasums tionen ober Sppothefen) find und fie bann auch mit vieler Sarv nadigfeit vertheidigen. Go nennt Cicero (acad. II, 47.) bie Stoiler Antipater und Archebem opiniosissimos homines, die viel und heftig mit einander über ihre Deinungen ftritten. Es giebt aber gar viel folche Leute fowohl unter Philosophen als Richt philosophen. — Opiniren (jundchft vom frang. opiner) heift auch soviel als stimmen oder votiren, seine Meinung in einer ber rathenden Versammlung sagen; daber Opinant der Stimmende oder Worant. Uebrigens s. Meinung und Prajudig, wo auch der Grundsag: Opinio non praejudicat veritati, gericht fertigt ift.

Opportunitat (von opportunus, zusammenges. aus ob, gegen, und porta, die Thure, ober portus, der Hafen) bedeutet die gute Zeit oder Gelegenheit zum Handeln, welche die Griechen auch evxaspsa nannten. S. Eukärie und Gelegenheit. Das Gegentheil ist Inopportunität, nicht zu verwechseln mit Importunität, was soviel als Unschiedlichkeit, auch Ungeschlissen heit, selbst Srausamkeit bedeutet. Doch brauchten die Alten selbst zweilen importunitas für inopportunitas, da letzteres nicht gebräuchlich war, obwohl das Beiwort inopportunus ebenso wie opportunus nebst opportunitas und importunus in ihren Schristen vorkommt.

Opposition. — Zusah: Unter einer fpstematischen Opposition in berathenden Versammlungen (Parlementen, Kammern) versieht man eine durchgangige, die gegen alles opponict, was von Seiten der Regierung in Antrag gebracht wied. Das if aber eigentlich eine unspstematische, weil inconsequente.

Dem da fich wicht porausfeben lafft, bak alles von ber Regierung Ausgehende ichlecht und perwerflich fei: fo wird eine Oppositionspattei, die bloß opponirt, um zu opponiren ober ber Regierung entgegen ju wirfen, auch bas Gute verwerfen, mas die Regierung in Antrag bringt, wahrend die Partei fich boch bas Unsehn aiebt. als wenn fie um bes allgemeinen Beften willen opponirte. Es liegt aber auch oft bloß bie Abficht zum Grunde, die Organe ber Regierung, die Minifter, in Berlegenheit ju fegen und fie gur Die berkgung ihrer Memter zu nothigen, bamit man felbst beren Stellen einnehmen konne. Ja zuweilen ist es bloß barum zu thun, burch standalose Auftritte, die ein bramatisches Interesse gewähren, die Aufmerksamkeit bes Publicums zu erregen. Und bas Publicum verlangt bas fogge thoriger Meife. So beift es in einem Schreis ben aus Madrid vom 3. Decemb. 1834. (Leipt. Beit. b. 3. Rt. 302): "Dbichon unfe Gefengeber die wichtigften Dinge "ju verhandeln haben, so hat bennoch die Nachgiebigkeit und die "Rafigung der Opposition ben Sigungen alles Interesse be-Es toumen aber freilich auch die Minifter und beren Anhanger durch ihre hartnachigfeit im Sefthalten unftatthafter Untrage und Entwurfe jenes Mebel felbft hervorrufen. C. Dinifter nebft Buf. und Rrug's Schrift: Ueber Oppositionsparteien und ihr Berhaltniß zu den Regierungen. Letpz. 1835. 8. — Opposium in apposito ist fovial als contradictio in adjecto. S. Mibetfpruch nebit Buf. - Principium coincidentiae oppositorum foll ein Weincip bedeuten, burch welches alle Gegenfate ausgeglis den ober mittels einer bobem Einbeit aufgehoben werben. Wie will man aber ben Gegensas zwischen A und Non = A ober Sein und Nicht = Sein aufbeben ?

Dytation (von sptare, winschen, mablen — eigentlich sich eines ersehen, da das lat. opto dem griech, ontw, ich sehe, entspricht) bebeutet ebensowohl die Aussprechung eines Wunsches als die Bollziehung einer Wahl, weil dieser auch ein Wunsch zum Grunde liegt. Im lesten Kalle braucht man jedoch lieber das zussammengesetze Cooptation, wenn die Wahl geschieht, um Issunden als Mitglied oder Amtsgenossen in eine Corporation oder ein Collegium auszunehmen. Auch steht es zuweilen für Adopetion oder Adoptation als Ausnahme in eine Familie. S.

Aboption nebst Zus.

Optimaten. — Zusag: Bei ben Alten werden Optimatos und Popularos oft einander entgegengesetzt, jene als Manner bes

Senats, diese als Manner des Bolks.

Optimismus. — Zusat: Diese Weltansicht ift so alt, das man fie schon in der mosaischen Genesis (I, 31.) angedeutet swet, wo es heißt: "Ind Gott sabe an alles, was ex gemacht

"hatte, und fiehe ba, es war febr aut." Ebenfo finbet man Souren davon bei manchen Rirchenvatern und Scholaftifern, 3. B. August. de genesi IV, 16. und contra Faustum XIX, 1. Joh. Damasc. de fide orthod. H. 19: Abael, introd. theol. III, 5. - Dag Leibnit feinen Optimismus nicht ernftlich gemeint, fonbern nur als einen genialen Ginfall gegen Baple's Stepticismus aufgestellt habe, wie Ginige behaupteten, ift nicht wahrscheinlich, ba er gar zu ernftlich in feiner Theodicee barüber fpricht. — Segel's Anhanger haben auch beffen bekannten Muss fpruch: "Das Wietliche ift vernunftig und bas Vernunftige wirt lich," optimistisch beuten wollen, ob er gleich mehr pantheistisch gu verfteben fein mag. Denn nach bem Danth eismus tann es eigentlich in der Welt gar nichts Boses und Schlechtes geben. S. jenes Wort nebst Buf. — Neuerlich hat man bas W. Optimis: mus auch so gebraucht, bag man darunter bas Streben nach bem Beften überhaupt verftand - ein Streben, bas an fich fehr lobens werth ift, bas aber boch zuweilen den Menschen verleiten fann, nach einem unerreichbaren Biele zu ftreben und barüber bas Beffen ober bas Gute, bas er ichon hat, zu verlieren. Darum hat man auch nicht mit Unrecht gefagt, bag bas Befte gumeilen ein Feinb des Guten ober bas Halbe mehr als das Gange fei (aleor huov narros). Eine falsche Unwendung wurde man aber von biefem Grundsage machen, wenn man daburch alles Streben nach dem Ibealischen, bas auch als ein Bestes gedacht wird, verdachtig machen wollte. Denn dieses Streben liegt schon in der vernünftigen Natur bes Menfchen. S. Bernunft, Ibeal und Ibealifiren.

Dratel - Busas: Die Drafelsucht nemt man auch Pothonismus ober Sibpllinismus. S. beibes.

Drbnung. — Zusaß: Wenn die Scholastiker ordo ordinans und ordo ordinatus unterschieden, so verstanden sie unter jenem Gott, unter diesem die Welt. Deshalb berief sich auch Fichte auf diesen Unterschied, als er Gott für die stillschieden Welts ordnung erklätte. S. d. W. — Wenn von Hofz Rangs Standes? Landes Landes Stadt Zunft und andern Ordnungen der Art die Rede ist: so versteht man darunter Reglements oder Vorschristen in Bezug auf gewisse gesellschaftliche und dürgerliche Verhältnisse. Ebenso sind Gerichtes und Procesz Ordnungen nichts andres als gesehliche Bestimmungen (Anordnungen oder Verordnungen) in Vezug auf das gerichtliche Versahren der Vergehen und deren Angebliche Rechte, Psiichten, Verbrechen oder Vergehen und deren Bestrasung. — Zu den Wisworten über ord entlich und außerordentlich gehört auch jenes von Lichtenberg, der ein ordentl. Pros. war, daß ein außerordentl. Pros. der Philos. darum noch kein Pros. einer außerordentl. Philos. sein.

aber auch ein außerordentl. Prof. sagen, daß ein ordentl. Prof. der Philos. barum noch kein Prof. einer ordentl. Philos. sein. Denn das Ordentliche ist ebensowenig immer gut als das Außerordentliche.

— Ordonnanz (vom franz. ordonner; anordnen, verordnen oder besehlen) bedeutet auch nichts andres als eine Verordnung oder einen Besehl, besonders in militarischer hinsicht, wo auch Personen Ordonnanzen und Ordonnanzen Spsiciere genannt werden, wiesern sie zur Aussührung solcher Verordnungen oder Besehle gebraucht werden.

Ordnungsliebe ist das Streben nach einem regelmäßigen Berfahren überhaupt. Sie kann sich daher in allen Angelegenheizten des menschlichen Lebens äußern, ist aber besonders nothwendig sur das häusliche und das dürgerliche Leben, weil dieses ohne eine seste hausliche und das dürgerliche Leben, weil dieses ohne eine seste her der der der der die Ordnung der Seschäfte abhangt, nicht bestehen kann. Ist dann mit jener auch noch Arbeitsliebe verbunden, welche allen Müßiggang ausschließt: so sind die besten Hauptbedingungen gegeben, von welchen nicht nur alles menschliche Wohlsein, sondern auch die Sittlichkeit selbst abhangt. Denn ein unordentlicher und arbeitsscheuer Mensch ist gewiß auch ein unsittlicher, und kann leicht zu den gröbsten Ausschweifungen und Verzbrichen hingerissen werden. Darum muß jeder Erzieher vorzüglich darauf hinwirken, Liebe zur Ordnung und Arbeit seinen Zöglingen einzupstanzen. Sonst wird auch der Unterricht wenig helsen.

Organ und organisch. - Bufas: Rach ber neuern Chemie bestehen bie organischen Stoffe, ihrer letten Busammenfegung nach, größtentheils aus Sauer = Baffer : Roblen : und Stid. Stoff. Doch hat jene Wiffenschaft auch noch eigenthumliche orga= S. Philosophie de l'histoire nische Alkalien angenommen. naturelle ou les phénomènes de l'organisation etc. Par Virey. Paris, 1835. 8. Auch vergl. Biologie und Les ben nebst Buff. - Der miffenschaftliche Organismus befieht barin, bag aus gemiffen Principien als Wurzeln bie übrigen Theile ber Wiffenschaft als Stamm, Zweige, Blatter, Bluthen und Früchte methodisch hervorgehn. Unleitung dazu giebt in formaler Sinfict die Logit, die ebendarum eine organische ober Inftrus mental = Philosophie, auch schlechtweg ein Organon heißt. 6. b. 28. Unter bem Organismus bes menfolichen Gei= ftes aber ift die ursprungliche Einrichtung ober Unlage beffelben (constitutio s. indoles originaria animi) in Bezug auf alle seine Thatigkeiten zu verstehn. Wenn hingegen vom organisatoris ichen Talente ober Genie die Rebe ift: fo verfteht man bats unter einen Beift, ber fich im theoretischen (scientifischen) oder prattischen (politischen) Organisiren mit besondrer Geschicklichkeit und Energie (bie wieder verschiedne Grade haben fann) wirksam beweift. - Ein Deganon bes volltommpen Friedens, bergl. neuerlich

Dr. J. B. Sartorius (Burich, 1837. &) herausgegeben, foll gum ewigen Frieben fuhren. G. b. Art. u. 3.

Organologie. — Bufat: Manche versteben auch barun: ter bie Schabellehre bes Dr. Gall. S. b. R. nebst Buf.

Drgien. — Busat: Andre leiten das Wort od von opyan, ftrohen von Saften, wodurch Thiere und Psianzen zur Begatung und Befruchtung getrieben werden. Daher opyavopea, Trieb, Begierde, verschieden von opyavopea, Feier der Deglen, obwohl beidet in sachticher Verwandschaft stehend. Orgiastischer Cultus hist jest überhaupt jede Art der Gottesvewehrung, die mit geheimen und zweideutigen Ceremonien verknüpft ist; wie man dergl. noch neuerlich bei manchen mystischen Secten (Mudern r..) angetroffen bat.

Drigenes. - Bufat: Manche laffen ihn nicht 185 fom bern schon 183 geboren werben, und zwar zu Alexandrien. Sein Bater hieß Leontius. Da er fich felbft aus religioser Schwar merei entmannte und fraterbin manche Chriften biefem Beifviele folgten: ·fo nennt man folde freiwillige Gunuchen Drigeniften, beren es noch in Ruffland geben soll. Baib barauf ward er schon als Timeling (18 3. att) Ratechet gu Alexandrien und widmete fich bier, allen Genluffen entfagend, unter Beten und Kaften feinem Berufe, indem er Tag umb Nacht flubirte und nur wenige Stunden auf harten Lager ruhte. Die Mutter bes Kalfers Alex. Severus, die, als sie sich zu Antiochien aushielt, den D. zu sich berief, um besten Unterricht zu benuten, hieß Julia Mammaa. — Mosheim in seinen Commontatt, de redus Christianorum anto Constant. Magu. (pag. 610.) faut ein fehr gunstiges Urtheil über D. und meent ion virum magnum et cum paucis omnium actatum heroibus comparandum. - Durch feine Ueterscheibung des Comas tifden, bes Dipdifden und bes Dnenmatifden in bet heil. Schrift (de principiis 1. IV. G. 2.) wollt' er auch mandet Anstokige und Aergerliche (mosnoupara, oxavdala) aus berfelben entfernen, weil bas nicht nur ber Erbanung fchaben, fonbern felbft gur Umfturgung ber driftlichen Religion führen konnte (homil. V. in Levit, 6. 1). - aluter feinen noch vorhandnen Schriften (t foll beren gegen 6000 verfafft haben, wovon aber bie meiften ver koren gegangen, während man ihm auch unechte zugeschrieben hat) ift die neor appar in philosophischer Hinsicht unstreitig die wich tigste. Sie ift baber auch neuerlich wieder und zwar abarsondert von den übrigen, kritisch und hermeneutisch bearbeitet, herausgest ben worden. S. Orig. de principiis. Primum separatim edidet annotat, instr. Ern. Rud. Redepenning. Leipz. 1836. 8. und Drig. über die Grundlehmn der Glaubenswiffenschaft. Weberherstellungsversuch von Dr. Karl Frbr. Schniger. Stuttg. 1835. 8. - Bon ber burd Rarl Beine. Cou. Lommatio

mieberholten Ausgabe ber Merte bes D. überhaupt (ursprunglich durch bie beiben De la Rue) erschienen zu Berlin 1831-35. 5 Bbe 8. - MuBerbem vergl. noch folgende. Schriften über biefen mertwürdigen Mann und feine Lehren: Der Bericht bes Porphy-Bon G. A. Beig L. Regentb. 1835. 4. rios über Drigenes. - Doctrina Origenis de λογω divino ex disciplina neoplatonica illustrata a Frdr. Guil. Bettberg; in Silgen's historische theol. Beitschr. 1833. I. S. 39-64. - In Ummon's Korts bibung bes Christenthums zur Weltreligion (A. 2. B. 2. Can. 7.) wid auch ber große Einfluß ber neuplat. Philos. burch D. auf bie Bilbung bes driftlichen Lehrbegriffs gewurbigt.

Driginal. - Bufat: Den fogenannten Driginalgenies feint auch' Gothe nicht bolb gewesen zu fein. Denn in feinem Sauft (Ib. 2. Act 2.) lafft er Dephiftopheles ju einem jun-

um Baccalaureus, ber bie Welt neu erschaffen will, sagen:

"Driginal, fabr bin in beiner Bract! "Bie warbe bich bie Ginfict frantent

"Wer tann mas Dummes, mer mas Rluges benten.

"Das nicht bie Borwelt icon gebacht ?"

Alledings wate folde Einficht fehr nieberschlagend für die, welche dumit umgehen, gang neue Spfteme ber Philosophie zu erfinden. Bengl. Reu. Much Samann, ber boch felbft in feinen Schriften biel Driginalitat zeigt, spottelt in feinen fleinen Schulschriften über im "Rraftgenies, bie, unbefummert um die Gefete bes tieiligen "Menschenberftanbes und unswer ebenso heiligen Muttersprache, Wechalthalge bes Abermiges und robe Rlumpen verworrener Ibeenbun-"bel und für Bebanten unterschieben."

Drnith otheologie. - Bufat: Mit biefer Theologie ftebt auch in gewisser Berbindung die Ornithomantie oder die Wahrsagerei (parteia) aus bem Fluge und Gefange ber Bogel, auch wohl aus imm Freffen ober Nichtfressen, indem man voraussett, daß sie baduck Gluck ober Ungluck verkundigen; worauf sich insonderheit die Angurien und Anspicien ber alten Romer bezogen. Es war dieß 40 eine besondre Art ber Divination. G. b. DB. nebft Buf. -Uebrigens kommt bei den Altgriechen weder opveFoFeologen noch opusoparted por, wohl aber opusopavia zur Bezeichnung einer bis jut Buth (pearen) gesteigerten Liebe zu den Bögeln. Opre-ologia findet man auch nicht bei ihnen, obwohl ogreGodoros, Wogels kuner ober Wogelsammler, was nicht zu verwechseln mit opvidodoxoc, Bogelsteller ober Bogelfanger, ungeachtet Jemand beibes Maleich fein kann.

Drt. - Bufat: Wegen ber fieben logifchen Derter Quae, qualis. quanta? nebst Bus.

Orthodor. — Busay: Orthodore und Heterodore

hießen im 5. und 6. Jahrh. auch die Grünen (Prasini, Moaoeroe) und die Blauen (Veneti, Bereroe) wie zwei Parteien der Rennbahn im byzantinischen Kaiserthum, und wurden oft so handgemein, daß Tausende von Einwohnern der Hauptstadt das Leben verloren und der Thron selbst dadurch in Gesahr kam. S. Wilten über die Parteien der Rennbahn im byzant. Kaiserth. — in Raumer's hist. Taschend. I. S. 315.

Drthofriste (0090xpioia, von 00905, recht, und xpiois, bas Urtheil) = richtiges Urtheilen. Orthologie (0090λογία, von dems. und λογος, die Rede, auch der Schluß) = richtiges Reden und Schließen. — (Bei den Alten kommt nur 0090λογείν in der ersten Bedeutung vor, und auch das ist zweiselhaft). — Orthomantie (0090μαντεία, von dems. und μαντεία, die Weißagung) = richtiges Weißagen, das freilich ohne sene beiden nicht statischen könnte. Wegen der Sachen selbst f. urtheilen, reden, schließen und weißagen.

Orthopabisch und orthophrenisch (von ogdos, recht ober gerade, mais, dos, das Kind, und popp, eros, die Seele als Sis des Berstandes, auch der Verstand selbst) sind neugeprägte Worter, um heitende und erziehende Anstalten für körperlich oder geistig verkrüppelte Kinder zu bezeichnen. Der erste Ausbrud is zwar allgemein, wird aber gewöhnlich nur in körperlicher Beziehung gebraucht. Die orthopdbischen Institute waren auch früher vorhamben als die orthophrenischen in jenem Sinne, weil die körperliche Berkrüppelung leichter wahrzunehmen und zu heilen ist, als die geststige. Ein Ktablissement orthophrenique hat meines Wissenzuerst der Arzt Dr. Kelix Voisin im J. 1834 zu Isp bei Paris augelegt. Freilich könnte man im weitern Sinne auch jede Schule, so wie jede Heilanstalt für Geisteskranke, ein orthophrenisches Institut nennen.

Drthopragie s. Drthoprarie unter Orthobulie. Bei ben Alten sindet sich nur ogdonower, recht handeln oder thun, und zwar bei Aristoteles (Kadem. III, 2.) der diese Wort zuerst gebraucht zu haben scheint. Auch sindet man bei senen nur ogdosovdos, und zwar in der Bedeutung eines guten Rathgebers, weil sovdy nicht bloß Wille und Entschluß, sondern auch Rath und Rathsversammlung bedeutet. Uebrigens könnte man die Orthoppragie auch Orthopdie (von nower, machen) nennen, wiewohl bei den Alten weder ogdonower noch opdonowa vorkommt.

Drthotomie (ορθοτομία, von ορθος, recht ober gerabe, und τομη, der Schnitt) wurde eigentlich einen richtigen oder geraben Schnitt bedeuten. Die kirchlichen Schriftsteller aber, die das Wort zuerst gebildet zu haben scheinen — s. 3. B. Kusob. hist. eccles. IV, 3. — verstehen darunter die Rechtgläubigkeit, gleichsam

als einen richtigen ober geraben Schnitt ber Seele, vermuthlich nach bem Apoft. Paulus, ber (1. Timoth. II, 15.) ben Rechtlehrenkm opdotomourta tor doyor the adnosiae nennt. Kolglich ift Onthotomie nichts andres als Orthodorie. S. heterodor n. 3.

Oftenfiv. - Bufat: Manche nennen auch ben Beweis aus sinnlichen Thatfachen, die man nur aufweisen barf, often fiv ober eine Dften fion, als Gegensat von ber Demonstration. C. b. B. nebft Bus. Beffer wurde man jedoch in Diesem Falle pur Bermeibung aller Zweibeutigeeit monftrativ ober Donftras

tion fagen. S. b. 2B. nebft Buf.

Dftentation (von ostentare, bem verftartten ostendere, migegenstreden, vorzeigen) bebeutet ein absichtliches, meift aus Gitilleit ober Duntel hervorgehendes, Beigen feiner Perfon mit ihren wittlichen ober auch blos eingebildeten. forperlichen ober geiftigen Borgugen; mas man auch im Deutschen ein Gichfebenlaffen umnt. Gelbst Philosophen haben sich biefes Kehlers schuldig gemacht, besonders aber die alten Sophisten, von welchen Cicero (acad. II. 23.) foot: Ostentationis aut quaestus causa philosophabantur. Indeffen findet man biefe philosophische ober sophistische Oftentation auch noch heutzutage, ungeachtet sie ihr unphilosophisch ist. — Wenn Manche Ostension für Offentation brauchen, so ist bas nicht zu billigen, da jene gar nichts Labelnswerthes ift. Bergl. ben vor. Urt.

Ornblepsie und Ornberkie (von ofus, acutus, scharf, und plenein - deoxeen, feben) bebeutet ebensoviel als Drpopie. 6. d. B. Dock kommt bei ben Aften nur ogvBleyea und ogvdeputes vor, aber nicht ofvones. Orpotie zur Bezeichnung eines schors ift falfch gebildet. Die Alten sagten oxynyxoics (von axon, das Gehor). Alse musste man auch Dryekoie sagen.

Orplabie und Orpmathie (von bemf. und Lasey ober daufaveir, nehmen, padeir ober pardareir, lernen) bedeutet ein charfes ober schnettes Ergreifen, insonberheit einer bargebotnen Gelegenheit, und ein foldbes Lernen, mit welchem, wenn es anhaltend, auch das Wielfernen (Polyhistorie und Polymathie) verknimft ift. Osvlasses ober ia und oxyladeia ober la fommt auch bei ben Alten vor. on any mil. . \* \* tfict mitte

Orymoran. — Bufas: Manche überfegen biefes griech. Bott im-Lat, burch acutifatuum ; ohgleich bei ben Alten eine folche dusammensegung von acutus und fatures nicht vorkommet. — Bu den Orymoren der Alten gehört auch die oomen avogog, insipions insapiens sapientia (nach Mor, ed., I, 34, 2.) in Bezug auf de irreligiose, epifurische Philosophie, und ber magnas inter opes mops (od. III, 16. 28.) in Bezug auf einen Reichen, ber bie Gladeguten nicht achoria anwendet und genießt, besgl. Die, arcani fides prediga und perjura fides (ed. I, 18. 16. und III, 24. 59.) in Bezug auf verratherische ober treulosa Freunde.

Drythymie (von ofue, scharf, auch schnell, und dunes, Muth, Gemuth, auch Born) — Jahzorn. S. Born. Statt ofudula sagten die Alten auch ofudupaic.

P.

Paciscenten. — Bufat: Begen bes angeblichen Unterschiebt moischen Dact und Contract f. ben Bus. zu b. B.

Dabagogit. - Bufat: Begen ber Demopabagogit fe ben Buf. gu Demagog nebft Boltsaufttarung.

Pabologie (von mais, dos, Atnd, und doyos, Lehr) bebeutet nicht eine Kinderlehre (Lehre für die Kinder) sondern eine Lehre von den Kindern, deren Fähigkeiten, Neigungen; Unarten unit welchen der Pädogog allerdings bekannt sein muß, wenn eine die Stinder mit glütlichem Stolge wirken will; und also auch die Stern als Stieder ihrer eignen Kinder. Das Wort ist übrigens erst neuerlich in Frankreich aufgekommen, wo man es pedologie schreibt, die Sache aber schon längst in allen Erziehungsschriften abgehandelt, wennt auch viellsicht noch nicht so vollstänig und genau, als der genöffenhafte Erzieher wünschen möchte. Auch sind die im Zus. zu kindlich angeschren Sweisen von Grobs mann und Duffian ihrem Indalte und Zweisen nach pädologisch.

Pad d ophilte (von gelia; Liebe, Frennbschaft) bedeutet Kinder Webe. Daher wardsogelog ober wardsopelog, ein Kinderseund.

Paganismus (von pagam, Landlante, Bamern, dam auch Heiben, und dieses wieder von pagus, Dorf, Landsthaft, Gau obn Bezick) ist ein neugebisdetes Wort zur Bezeichnung des heibens thums. S. d. W. nebst Juf. Im Cod. Theodos. steht dasin paganitas. Einige leiten mit Tertullian (de corona militis) diese Bödenung davon ab das die römischen Achteschier diesenigen, welche keine Krieger waren, pagander nannten, die Christin aber die Heiben ebenfor dennacht hinten, quod Christi militos not essent. Das ist aber wohl zu weit hergehost. Wahrscheinlichen ist, das die Christen die heiben darum paganon mannen, welt biese bie Ehristen die heiben darum paganon mannen, welt diese soll das Christen die Opischen darum paganon mannen, welt diese sie Christen die her das Christen und die Christin nun auch undulbsam und versotzungsstücheig gegen Anderesslaus bige wurden, sich aus den Städen auf das Land zuwäckzogen, mit

hin nicht im urbibus, fondern in pagis lebten und vermuthlich auch nicht mehr in einem aus Christen bestehenden Kriegsheere dienten. Es kam daher diese Benennung, die ebenso verächtlich gebraucht wurde, wie noch jeht zuweilen dei uns das W. Bauer, erst im 4. Jahrh. nach und nach auf.

Palamebes, ber eleatische, f. ben Bufat zu Beno von

Paldologie. — Infah: Man sagt basur auch Paldosborie (von doza, die Meinung) und Paldologismus, wis man Reodopie und Neologismus sür Neologie sagt. S. d. W. nebst Bus. Im Griechischen heiße zadwologier = zadaca dezer auch von alten Dingen sprechen oder erzählen, desgl. die Utenhumer untersuchen und abhandeln. Betressen dieselben hauptsicht die Schrift und Schreibunst, so nennt man die Paldologie und Paldographie (von yvageer, schreiben). — Wegun Paslamanie, Paldomisse und Paldophilie's. Neologie und Paldomisse, Paldomisse und Paldophilie's.

Palå ontologie (neugebilbet, von radasog, alt, or, ros, Ding, mb doyos, Kehre) bedeutet eine Lehre vom alten Zustande der Dinge, besonders der Erde und ihrer Erzeugnisse vor der jehigen Ausbildung und Gestaltung der Stde; wobel natürlich sehr vieles nur hypothetisch bestimmt werden kann. S. Erde und Neptusisien nisten nehst Zuss. und Primord ialsslum. Mit der Ontoslogie als einer philos. Wissenschaft hat also jene als eine empirische (will histor: theils physikal.) Doctrin nur insseru etwas gemeinzals die Phisosophie allen Wissenschaften überhaupt gewisse materiale oder somals Principien darbietet. S. Ontologie nehst Zus. In Frankreich erscheinen jeht auch Mémoires geologiques et palésentologiques.

Palaphat (Nakaigarog, Palasphatus) ein alter griechts ihr Schriftsteller von ungewissem Beitalter und ebenso ungewissem Gebunderte, indem ihn Einige einen Athenienser, Andre einen Aes Apptier nennen, Manche auch zwei Manner dieses Namens unterschien, einen Grammatiker aus Aegypten und einen Philosophen aus Athen. Die Schrift nage raw aniaram, do incredibilibus, in welcher alte Sagen und Wundergeschichten natürlich, obwohl auch ost siehe kunstich ober gezwungen, erklare werden, ist das Einzige, was dem Berk den Attel eines Philosophen erworden hat. Sie ist ihr oft bekausgegeben marden, unter andern von Fischer sechsmal (A. 8. Leip. 1789, 8.) und von Bachling dreimal (A. 3. Halle, 1808, 8.) nehst einer deut. Uebers. (A. 2. Ebend. 1797, 8.) die der von einer andern deut. Uebers. eines Ungenannten (Ebend. 1795, 8.) übertrossen werden soll.

Palen - Bufat: Die neueste beutsche Uebers. feiner natu-

ral theology etc. erfchien unter bem Eitel: P.'s naturiche Theslogie, mit Bemertt. und Buff. von Brougham und Charles Betl überf. von Dr. D. Dauff. Stuttg. und Tubing. 1837. 8.

Palingenesie. — Zusah: In der Revue de Paris (1832. Aodt, p. 81—107.) und in der Revue universelle (1832. Novembro, p. 324—333.) sind auch zwei lesenswerthe Aussahe von Nobier und Balzac über die menschliche Wiedergeburt und die Biederausersiehung zu sinden, und beide deutsch übers. in Catové's Schrift: Der Messandsmus z. (S. 248—303). — Ein größens Werk, welches nicht nur die Menschheit, sondern auch das Weltall (l'univers entier) regeneriren soll, ist dereits im Zus. zum Art. Human angezeigt. — Die Chiliasten haben die Errichtung der von ihnen erwarteten tausendjährigen Reiches gleichfalls eine Palinginesse genannt, in deren Ivee Momente aller Art (moralisch, retigiose, politische und sociale überhaupt) wie in einem Amalgam zusammenssossen. S. Chiliasmus.

Palinodie f. Wiberruf nebst Buf.

. Palpabel heißt, was sich mit den Handen betasten (palpare) lasst, mithin soviel als handgreiflich. S. d. 2B. Das Gegentheil ist impalpabel. Palpabilis und impalpabilis sinder man aber nur bei spatern Lateinern.

Pamphilie (von nar, alles, und peleer, slieben) bebeutet All-Liebe, balb als Liebe gegen alle Menschen gedacht, balb als Liebe gegen alle Dinge übenhaupt ober die gesammte Natur, die der Mensch freilich kaum mit seinen Ideen, geschweise mit seinen Gefühlen umfassen, also im Grunde weder lieben noch hassen kann. Unse Liebe ist daher immer, wie unser Has, auf gewisse Gegensstände beschränkt. Das Gegentheil wäre Pammisse (von purzer, hassen) wiewohl dieses Wort nicht gebräuchlich ist. Auch kommt bei den Alten nappelaa nicht vor, sondern nur nappgelag (auch als Name, Pamphilus) jedoch mehr in passiver Bedeutung, von Allen geliebt, Allen befreunder.

Panacee (von bemf. und aneen ober aneen der, hellen; baher navaneen auch der Name eines heilfamen Krantes und einer Aochter von Aeskulap ist bedeutet jest ein allgemeines Heilmittel. Mittel, auch Tinetur der Philosophen n. 3.

Panagathie und Panagie (norwyades, narwya, von nar, all, wyados, gut, und wyacs, heilig) sind Ausbrück, die beinahe dasselbe bezeichnen, nandlich durchgangige, oder volksommte Gite und Heiligkeit, wie sie nur in Gott denkbar ist, da die menschliche Beschränktheit sowohl im Physischen igle im Moralischen etwas Absolutes, nicht zulässt. Gott allein ist als der Panagathos und der Panagios, der Allgute und Allheitige, ob man gleich zuweilen auch Menschen aus übertriebner Berehrung so genannt

hat. S. Seilig und Beilige. — Panagiasmus (von apea-

ben auch Danhagiasmus.

Pancivismus (von mar, alles, und civis, ber Burger) foll All = ober Beltburgerthum bebeuten. Dan bat aber fatt biefes. febr unglucklich aus zwei verschiednen Sprachen zusammengeleimten und erft neuerlich gebilbeten, 3witterwortes ichon bas altere und richtiger gebildete 23. Rosmopolitismus. S. baff. n 3. Indeffen nimmt man jenes auch in einem anbern Ginne, indem man barmter eine Staatsverfaffung versteht, die allen Bewohnern des Staatsaebiets auch bas volle Staatsburgerrecht gewähren foll; mas boch nicht moalich ift. S. Staatsburger. Ja man hat biefen Pancivismus fogar mit bem Dantheismus (f. b. 2B. n. 3.) pa= tallelifirt, indem man fagte: ;Der Panth. und ber Panc. mach: "fen auf einem Stiele. Wenn alles Gott ift, fo ift bas Wenigste, "daß alles auch Burger ift." Das ift aber eine hintenbe Parallele. Denn alsbann mufften nicht blog alle Menschen, sondern auch alle Thiere. Pflanzen, Steine zc. Burger fein und also auch Burgeruchte und Burgerpflichten haben.

Panbamonium. — Busat: Wie bamonisch einen vom Imfel Besessenen bedeutet, so wurde panbamonisch einen von allen Teufeln Besessenen bezeichnen können. S. Besessen nebst Bus. — Dagegen wurde panbemisch (von δημος, bas Bolt) einen Menschen bezeichnen, welcher von der Liebesgöttin des gemeinen Bolkes oder haufens (Αφροδιτη πανδημος, Venus vulgivaga) gleichsam besessen ist, also nur der grobsinnlichen Liebe hulbigt.

Bergl. Liebe und Urania.

Panegyrikus. — Jusah: Manyvois heißt bei ben Altsgeiechen eigentlich eine Bersammlung bes ganzen Boiks, bann eine sestliche ober seierliche Bersammlung überhaupt. Daher nanyvoisques, bas Feiern eines Bolksfestes, und nanyvoistus, ber Theilsnehmer an einer solchen Feier, sei es durch öffentliche Rede ober auf andre Weise.

Panentheismus f. Pantheismus nebst Bus. Panhagiasmus f. Panagie unter Panagathie.

Panlerikon (neugebildet, von nar, all, und destaor, zur Rebe oder zur Sprache [desec] gehörig, namlich hestlor, Buch) soll ein Allwörterbuch b. h. ein solches bedeuten, welches die Botter aller menschlichen Sprachen erklart. Dergl. giedt es freilich nicht, weil alle menschliche Sprachen noch nicht so bekannt sind, das man ihren ganzen Wortervorrath in Schriften verzeichnen könnte; wiewohl man schon Versuche dieser Art gemacht hat, z. B. das Panlexique par Boisse, dessen bieser Art gemacht hat, z. B. das Panlexique par Boisse, dessen bei des Ausg. zu Paris, 1829. 8. etschien, das aber doch eigentlich nur ein Polylerikon oder Viels Arug's encyklopädisch-philos. Worterd. Bb. V. Suppl.

worterbuch ift. — Unter ben wiffenschaftlichen ober Realworter buchern machen zwar auch manche auf Allgemeinheit Anspruch, so baß sie alle Wiffenschaften ober Erkenntnisserie umfassen, mithin scientifische Panlerita sein wollen. Aber auch sie bleiben noch weit hinter ber Ibee zurud.

Panopsie (von dems. und omes, das Sehen) bedeutet Allsehen oder Allsicht, was ebensoviel als Allwissen oder Allsehen oder Allswissen sein soll und daher als Eigenschaft Gottes gedacht wird, der in dieser Beziehung auch, πανοπτης oder πανοπτης, der Allseher, heißt. Für Panopsie hante man auch Panorassie sagen, weit doanse gleichsalls das Sehen bedeutet. Indesse kommt bei den Alten πανοφασία ebensowenig vor als πανοψία. Uedrigens vergl. Allwissen beit kus.

Panspermie (navoneppea von demf. und oneppa, der Saame) bedeutet eine Bermischung der Saamen oder Urstoffe aller Dinge, wie man dieselbe in der Ides eines Chaps dachte. S. d. M. nebst Buf.

Pantheismus. - Bufas: Durch Ginichiebung ber Prapof. ev, in, hat man neuerlich auch einen Danentheismus aufgeftell, indem man unter biefem neugebilbeten Qunftworte ein Softem bets ftanden wiffen will, nach welchem Gott weder innerhalb noch außerhalb ber Belt fein foll, fondern "in ihr außer iht" zugleich ober als "permittelte Unmittelbarteit bes Alls Lebens." Dann muffte jedoch bas Softem Paneneetheis mus heißen. Wie tafft fich aber aus einem fo contradictorifden Ausbrucke ein mahrhafter Gebanke conftruiren ? Dber ift es wie leicht ber, daß eigentlich nichts gottbich ift, wo alles gotts lich fein foll ? — Im Allgemeinen liegt wohl bem Pantheismus die Ibee bes Unbedingten ober Absoluten jum Grunde; wie auch Ebu. Schmidt in ber Schrift: Heber bas Abfolute und bas Bedingte mit besondrer Begiebung auf ben Pantheismus "Pardim, 1833. 8.) gezeigt hat. Es fommt aber nur barauf an, wie man nachher weiter bas Berhaltniß des Unbedingten und bes Bebingten ju einander benet. Denn wenn nach, bem pfpchologifden Panth. Gott ale bie unbedingte Beltfeele des burch fie bebingten Weltforpers gedacht wird: fo ift bieß eine gang andre Borftellungs weise, als wenn man nach dem tosmologischen Panth. mit den Gleatifern fagt: Gott ift Gine und Alles (Er xas nar) und Eugelformig (opaigoeidne, conglobata figura) wie Sertus Emp. (pyrrh. hyp. I, 225.) und Cicero (acad. II, 37.) berichten, obet mit ben Stoitern: Totum hoc, quo continemur, et unum est et deus, et socii ejus sumus et membra, wie Seneca (ep. 92.) fich ausbruckt. Und von beiben ift wieber die Anficht bes onto: Logifden Panth. febr verfchieden, nach welcher bas Berhalmif

Sottes jur Welt als ein bloffes Berhaltnif ber Immanens ober bes in Gott Beariffenfeins aller Dinge wie ber Accidenzen in ber Gubs ftang (nach Spinoga) gebacht wirb. Um Enbe aber wirb burch alle biefe Borftellungsweifen ber Unterschied zwischen bem Bedingten und Unbedingten, bem Endlichen und Unendlichen, bem Ginnlichen und Ueberfinnlichen, bem Beitlichen und Emigen boch aufgehoben ober in einen leeren Schein vermandelt, von bem fein Denich in ber Welt fagen tann, wie er eigentlich bagu getommen, wenn es nicht in einem Traume geschehen, ben man wunderlich genug ein Leben nennt. - Bei biefer Berichiebenheit pantheistischer Anfichten und bei bem Streite baruber, welches benn eigentlich ber mahre Pantheismus fei, tonnte man wohl mit Ritter (in ber B. 3. C. 148. angef. Schr. von ihm) behaupten, baß es gar teinen mabren; reinen ober confequenten Pantheiften gegeben habe, fonbern nur hier und ba eine Richtung ber Denkart, welche fich bem, mas man Pantheismus nenne, mehr ober weniger annaherte. fann überhaupt allen Menschen in Geift und Berg feben ? die Philosophen ertlaren fich nicht immer offen, sonbern umbullen ihn Gebanten aus allerlei Grunben, besonders wenn fie furchten, mit ihren Behauptungen Anftof zu erregen. Daber fann es auch wohl fein, daß Mancher innerlich Pantheift war, ber es boch außerlich nicht eingestehen wollte und baher auch ben Ramen von fich Wenn aber manche neuere Pantheiften ihren Gott einen vollen ober biden, und ben Gott ihrer Gegner einen lees ten ober bunnen genannt haben: fo ift bas eine fehr unziemliche Redeweise. - Die ebenbaf. angef. Schr. von Jafche über biefen Gegenstand, bie ber Berf. felbst als einen Beitr. zur Gesch. und Rrit, bes Panth, bezeichnet, befteht nunmehr aus 3 Banben, beren letter 1832 auch unter bem befond. Tit. erfchien: Allheit und Absolutheit ober bie alte tosmotheistische Lehre bes Er xae nar in ihren modernen ibeatistischen Hauptformen und Ausbildungsweisen. — Daß die neuere Soentitatelehre, welcher zufolge "Gott nie fertig wird," weil er fich erft aus einem bunteln Grunde ale einer Art bon Chaos vermoge eines naturlichen Processes nach und nach ber vorarbeitet, entwickelt, geftaltet, ordnet ober offenbart (evolvirt und manifeftiet) nicht bloß pantheiftisch fet, sondern auch polytheiftisch und mythologisch, indem auf biefe Art auch wöhl allerlei Gotter mb Sottinnen burch Metamorphofe aus jenem Grunde hervorgeben kinnten, hat Salat in seiner Schrift: Die Hauptgebrechen der beut. Philof. S. 101-2. nachzuweisen gefucht. - Außerdem find noch folgende Schriften gu bemerten: L. G. Beiße über bie eigentliche Granze bes Pantheismus und des philos. Theismus; in Sengler's Zeitschrift fur bas katholische Deutschl. B. 1. -Thomas a Scrapulis. Bur Transfiguration der Perfonlichkeits

Dantbeismen neuerer Beit. Bon Unt. Ganthes. Blen, 1835. 8. (Der Berf, verfteht unter Derfonlich feite = Dantheismen bie Bestrebungen einiger neuern Pantheiften, aus ber Ibee bes Absoluten ober bes unenblichen All boch eine Art von personlichem Gott heraus zu speculiren; was freilich nicht gelingen wollte). - Der breieinige Pantheismus von Thales bis Segel, bargeftellt von Dr. D. Bolfmuth. Roln, 1837. 8. (Der breieinige Panth. foll ber bes Stoifers Beno, Spinoga's und Schelling's fein, ober, wie ber Werf. fich ausbrudt, "bas breifach verabfolutirte "Relativum ber driftlichen Trinitat, als froifder Gott = Bater, ichele "lingischer Gott = Sohn, und fpinoziftischer Gott = beiliger = Geift." Er erklart fich aber gegen alle brei und nennt fie eine "Goben-Erinitat"). - Die neuen Templer in Frankreich (eine tells giofe Secte, welche fich auch bie urfprungliche Rirche Chrifti nennt) haben ben Pantheismus gleichfalls in ihre Religionstheorie aufgenommen. Denn in einem ihrer Religionebucher (Levititon ge nannt und gebruckt ju Par. 1831. 8. G. 57.) beißt es: "Alle "Theile bes Weltalls, gleich ewig (coeternelles) mit Gott, find "absolut von und durch Gott (de dien et par dien) burchdrungen. "Ebenso, wie ber Rorper nur Gines bilbet mit ber Seele, bilben "alle Theile bes Weltalls nur Gines mit Gott." Gin nach biefn Theorie folgerecht gestalteter Religionscultus wurde vielleicht zur alte ften Urt bes Naturbienftes, bie ichon ben Pantheismus in feiner rohesten Form einschloß, namlich jum Fetischismus jurudfub ren. S. b. M. nebst Bus. — Lebrigens sagt Schram in f. Beitr. jur Gefch. d. Philos. S. 192. nicht mit Unrecht: "Jede philos "Forschung, welche ausgehend von der Einheit des Geistes und ber "Natur, bes Denkens und bes Seins, ben Grund bes Lebens, bas "Wie und Was ber Dinge, aus Begriffen zu entwickeln und bie "Wahrheit in ihrer vollen Wirklichkeit objectiv (gleichsam plaftifd) "darzustellen versucht - je ruhmrediger sie ben Beift ihrer allums "faffenden, aligegenwärtigen, allburchbringenben Be "griffe hoch preift, befto unumganglicher fteht fie in Gefahr, wem "nicht in offen ausgesprochnen Pantheismus, boch in so bunfle "Sinnbilber, in fo fpigfindige Unterscheibungen fich ju verirren, baf "aulest eine ben Schopfer in ber Schopfung aufhebenbe Raturver "gotterung, ein neues Beibenthum baraus entfteben tonnte und no "ben robem Aberglauben fafelnder Ungtaube und fich felbst entgeb "ftigendes Berleugnen gottlicher Perfonlichkeit." — Neuerlich hat man auch fogar von einem jurift. Panth. gefprochen und barunter bas Streben verftanden, alle Particular = ober Provincialrechte burch ein allgemeines Landrecht aufzuheben. Wie passt aber bazu ber Name der Allgotterei? Panthenosie (neugebildet, von martes, alle, und erwoil, Sinigung) bedeutet die Vereinigung aller Menschen zu einem grossen gesellschaftlichen Ganzen, bas man entweder als Staat oder als Kirche benten kann, je nachdem man das politisch juridische oder das moralisch religiose Princip vorwalten lässt. S. Henostik Bus. und Poskel's panthenosia. 1544.

Pantheon. - Bufat: Die Griechen fagten fowohl nar-Feor als mardeior und verstanden auch darunter eine mostische Rigur, welche bie Rennzeichen aller ober wenigstens ber meiften Sottheiten in fich vereinigte, gum Beichen, baf fie alle nur Gin göttliches Wefen barftellen; was wohl auch zum Theil in ben Dry-S. b. 2B. nebft Buf. - Ein großes fterien gelehrt murbe. literarifches Pantheon ift neuerlich von Paris aus unter bem Titel angefündigt morden: Panthéon litéraire ou collection universelle des chefs-d'oeuvre de l'esprit humain. Dieses Wert sou aus 200 Banben in 8. beftehn, aber soviel als 2000 gewöhnliche Banbe gewähren. Raberes barüber findet man in bem Programm: Plan d'une bibliothèque universelle, études de livres qui peuvent servir à l'hist. philos. et litér, du genre humain etc. servant d'introduction au Panth. litér. Par Louis Aimé-Martin. Par. 1837. 8.

Pantokratie. — Zusat: Eigentlich sollte man Pantokratorie (von παντοκρατωρ, 0005) sagen. Wenigstens sindet man bei den Alten nur παντοκρατορία.

Pantosophie. — Zusah: Man sagt auch abgekürzt Panssophie. Die altern und neuern Sophiken werden nur spottlich Pantosophen oder Pansophen genannt. Bei Philo von Alexandrien aber heißt Moses in vollem Ernste navospos, wie auch uvorns, šegogavrns oggiwn, διδασκαλος Θειών, ξ. B. in der Schrift de gigantidus h. 11. 12. ed. Mang. T. I. pag. 265 sq. Vergl. Allwissenschaft nebst Zus.

Panurgie. — Busag: Buweilen wird ber Teufel schlechte weg ober vorzugemeise ber Panurg (Narovoyog) genannt. Dabber tonnte man Panurgie (narovoyog) auch burch Teufelei übersiehen. S. Teufel nebst Zus.

Papstthum. — Zusat: Der Grundsat besselben, ben auch manche Kanonisten wirklich ausgesprochen haben, ist eigentlich bies ser: Papa potest omnia extra jus, supra jus et contra jus. Und nach bemselben haben auch wirklich viele Papste, wie überhaupt viele Oberpriester, gehandelt. Vergl. Hilbebrandismus, Priesterthum und Primat nehst Zuss. Desgl. die Schrift von Leop. Nanke: Die römischen Papste, ihre Kirche und ihr Staat. Verl. 1836. 8. B. 1. Der Vers, handelt hier vorzügslich von ben Papsten bes 16. und 17. Jahrt. Umsassen

bagegen bas Portrait politique des papes, par Juan Antonio Llorente. Par. 1822. 2 Bbe. 8. Außerdem veral, Die Schrift eines Ungenannten: Das antiquirte Dapftthum. M. 2. Altenburg, 1834. 8. womit jedoch ber Unparteilichkeit wegen zu vergleichen: Des Papfithums fegensvolle Birtfamteit, erortert und gefchichtlich dargethan von Joh. Bapt. Raftner. Gulgbach, 1832. 8. wie wohl ber Berf. selbst seine Schrift fur nuglos und undankbar er flart, weil die bole Belt nun einmal nicht mehr an bas Dapft thum glauben wolle. Bu biefer bofen Belt gehort mabricheinlich auch der Abbe be la Mennais, ber fruber bem Dapftthume febr ergeben fchien, fpater aber in feinen Paroles d'un croyant und noch mehr in feinen Affaires de Rome febr unvortheilhaft bavon fpricht, in der lettern fogar bem Papftebume feinen balbigen Unter gang verfundigt, wenn es fich nicht von Grund aus reformiren wolle; was jedoch unmöglich, well es nun einmal irreformabel ift. S. Mennais nebst Bus. Darum nannte auch unlängst der brib tifche Lord Durham in einer offentlichen Rede ben Papft the eld poor Gentleman, ber nur noch von Andern unterftust fich auf ben Beinen halte. Und boch giebt er noch genug Anlaß ju fich lich = politischen Banbeln. S. Rrug's Conflict amischen geiftlicher und weltlicher Macht zc. Leipz. 1837. 8. 2. 2. 1838. — Neuerlich hat man zwar in Frankreich auch von einer Papft wuth (papimanis — von parea, Wuth ober Wahnsinn) gesprochen. Ich weiß abet nicht, ob man barunter eine papftliche Buth ober eine Buth für bas Papfithum ober mas fonft verfteht. Die Papfitet mochten jeboch wohl eher von einer Buth gegen bas Papfi thum (antipapimanie) fprechen. Denn eine Buth ruft gar of die andre hervor. Es fragt fich alfo bann, wer querft gewüthet. Und ba fallt bie Schuld allerbings auf jene Seite.

Parabase (nagasaues, von nagasauerer, vorbeigehn, um terlassen, übertreten) bedeutet einen Fehler, durch welchen irgend eine Regel, insonderheit eine moralische, verletzt ober übertreten wird — Fehltritt ober Bergehen. Doch bedeutete es bei den Eriv chen auch einen Theil der alten Komödie, wo der Dieher seihft oder in eigner Person zu den Zuschauern sprach, ungeachtet in einem dermatischen Werke der Dichter hinter den handelinden Personen gleichsam verschwinden soll. Ch. Scholiast, ad Aristoph: nades, vors. 514. Die Parabase geht hier bis zum 558. B. fort, und Manche glauben, der Dichter habe in der sog, zweiten Ausgabt oder Bearbeitung seiner Wolken nur diese Stelle geandert; was aber Andre leuanen.

Parabel. — Busat: Das Abj. parabel if mit nagu-Body nicht stammverwandt, sondern hat eine gang audre Abstammung und daher auch eine andre Bedeutung. Es ist namlich das fat. parabilie, e, von parare, bereiten, aufchaffen, und bedeutet, mas leicht zu bereiten ober anzuschaffen ift. Bergl, reparabel.

Daracels. - Bufas: Er foll aufer 53 medicinifcen auch 235 philosophische Schriften, ju welchen man aber auch die chemis ichen und alchemischen rechnete, hinterlaffen haben. Seinen Lob foll ein Doctorichmaus veranlafft haben, indem ihn bei biefer Belegenheit einige neibifche Collegen von einer Sobie berabstürzten. Er farb balb barauf im Hospitale gu Salzburg. — Manche behaupten, er habe wirklich Golb gemacht, namlich mittels ber Chemie ober Aichemie. Das ift aber weber erweislich noch an fich glaublid. G. Aldemie nebft Buf.

Parachronismus (neugebilbet, von mapa, wiber, unb 20000c, ble Beit) bebeutet eine fehlerhafte Beithestimmung ober eine solche, die der mahren Chronologie zuwiderläuft. Man fagt dafür auch Anachronismus (f. b. BB.) was aber ebensowenig bei ben Alten vortoinmt, bie es überhaupt mit ber Beitrechnung nicht febr genau nahmen, zum Theil aus Mangel an genauern aftronomis

fden Beobachtungen und Deffungen.

Parabies. - Bufas: Da ber Teufel felbst im Barabiefe die bedeutende Rolle gespielt haben foll, wiewohl unter ber Sulle einer verflihrerischen Schlange: so barf man sich nicht wundern, wenn er in Gothe's Fauft (Th. 2. Act 2.) etwas verächtlich darüber foricht, namlich fo:

> "Dan bentt an bas, mas man verließ; "Bas man gewohnt war, bleibt ein Parabies."

Unter bem Parabiefe verfteben Manche auch ben Simmel und unter bem Antiparabiefe bie Solle. S. b. 2B. unter Sim. mel nebft Buf. Die muselmannische Phantafie aber bat über bie Mitte ber Solle eine Brude, genannt Alfirat, gefchlagen, welche jum muselmannischen Darabiele führen, jedoch feiner als ein Daar und scharfer als bie Schneide eines Schwertes fein foll, so bag nur bie rechtglaubigften und frommiten Dufelmanner über fie jum Das rabiefe gelangen tonnen, bie übrigen bingegen ohne Erbarmen in den Höllenpfuhl hinabstürzen, um daselbst ewig gebraten zu werben. In bem. Parabiefe felbst aber ift ein fo ungeheurer Baum. baf ein Reiter 100 Jahre lang reiten tonnte, ohne aus beffen Shatten beraudzukommen!

Parabigmatisch (παραδειγματικός, von παραδειγμα, Dufter, Beispiel) heißt fopiel ale musterhaft ober exemplarifc. Darum nannte auch Plato bie Ibeen, auf welche nach feiner Theorie bie Gottheit bei ber Weltbildung hinschaute, nagadeiquara. Da Strafen als abschreckende Beispiele betrachtet werden (weshalb man bas Beftrufen auch ein Exempelftaeuiren nennt) und ba Strafen bem Bestraften zur Unehre gereichen: so bebeuteter jenes Abi. bei ben Alten auch, was Schmach ober Spott bringen kann. Und baher kommt wieder das Subst. παραδειγματισμός in der Bedeutung eines öffentlichen Beispiels zur Bestrafung und der daher rüftrenden Schande,

Darabor. - Rufat: Dem napadolor in ber erften Be beutung fleht bei ben Griechen entgegen bas erdogor = er doga or, was in ber Meinung ift ober mas ber gemeinhin angenomme nen Meinung entspricht. Doch bedeutet Letteres auch berühmt, weil doga nicht bloß die Meinung, fondern auch den Ruhm als eine Sache ber Meinung bebeutet. Ein Menich tann baber mobi endor werben, wenn er recht parador rebet und handelt; und Rur bauert ein bas ift in ber That oft ber Grund von biefem. fo erworbner Rubm gewöhnlich nicht lange. Denn man lacht und spottet oft spaterhin uber ben, ber auf biefe Urt berühmt wurde. Co ging es g. B. bem fonft gelehrten Jefuiten Barbouin, ber alle Schriften der alten Griechen und Romer (mit Ausnahme ber Werte von Cicero, ber Raturgefchichte von Plinius, ber Geor gila von Birgil und ber Saturen und Epifteln von Soraj) also auch die Werke der alten Philosophen, für untergeschobne Ev zeugniffe von Monchen bes 13. Jahrh. ertlarte, um nur etwas recht auffallend Neues zu fagen und baburch Auffehn zu erregen, wahrend er felbst vielleicht nicht biefer Meinung war, wenigstent nicht in foldem Umfange. - Bei ben Griechen bebeutet nagado-Fea auch die Verwunderung über das Ungemeine oder Ungewohn liche, mas baher auch felbft munberbar beift. - Daraborolos gie (napadogologia, von leveir, reben) bedeutet, bei ben Alten eine Rebe ober Erzählung von wunderbaren und unglaublichen Din gen, Paraboropoie aber (παραδοξοποιία, von ποιειν, machen) bas Bervorbringen folder Dinge ober bas Wunderthun. borophobie (von poseer, fcheuen, furchten) bedeutet eine Scheu oder Furcht vor allem Paradoren und ist ein ebenso neugebildetts Wort als Paraboromanie, bas fcon erflart ift.

Paralepse (nagalywe, von nagalausaver [bas selbst von laser ober lieber abstammt] annehmen, empfangen) bedeut tet die Annahme ober den Empfang einer Sache, auch die Ueber nahme eines Amtes oder Geschäftes, hingegen Paralipse (nagaleuwe, von nagaleuner, vorbeilassen, übergehn) die Borbeilassung oder Uebergehung einer Sache, auch die Nichtbeachtung oder Nichterwähnung derselben. Daher bezeichnet Leuteres auch eine bestannte Redessigur, wenn man sagt, man wolle etwas nicht erwähnen oder mit Stillschweigen übergehn, und es bei der Gelegenheit dennoch berührt.

Paralogismus. - Bufat: Bei ben Alten bebeutet naga-

loyiopsog-and eine fassche Rechnung, Sesuders eine absideliche jum Petruge Andrer. — Im Allgemeinen könnte man jedes Unseter Widervernünstige paralog oder eine Paralogie nennen; weil es maça loyor, contra rationem; ist. Die Alten verstanden aber unter naçaloyor auch das Unerwartete und unter naçouloyia eine Ausrede.

Paramythie. — Busah: Die Griechen sagten nicht bloß napauvola, sondern auch to napauvolor. Ersteus braucht Plato auch sür Ueberredung durch Gründe, Lehteres für Anreiz jum Genusse, indem er gewisse Früchte napauvola nanspornen nunt, weil sie uns zum Genusse auch dann noch reizen (gleichsam einladen oder zureden) wenn wir eigentlich schon gesätzigt sind.

Parantfen. — Bufat: Парастоес ober onornas

und Sppothet.

Paranomie (naparomun, von napa, gegen, und romos, bas Geset) bedeutet Widergesetlichkeit sowohl in einzelen Handlungm als in der ganzen Handlungsweise, daher auch den Charakter eines so Handelnden (rov naparomov). Sie kann theils juridisch und politisch, theils ethisch oder moralisch sein. Eine physische Pasmomie ware nur scheindar, weil Undekanntschaft mit den Naturzgeschen den Schein bewirken kann, daß etwas diesen Gesehen wisdeskied. So sind auch die sogenannten Störungen der Planeten in sher Bewegung naturgesetlich und daher jetzt berechendar, was sie schuer nicht waren; wo man se ohnehin kaum demerkte. Uedrissens vergl. Geseh nebst Zus.

Parafchematismus f. Schematismus mebft Buf.

Parasitie ober Parasitismus (von naquortos, parasitus, ber Beis ober Mitesser, indem ocros nicht bloß Weizen und Getreibe, sondern auch Brot und andre Speise bezeichnet, besons der das Diminut. ocroo oder im Plur. ocroa, Nahrungsmittel) bedeutet nicht das bloße Essen bei oder mit Jemanden, sondern das Steden oder Gehen danach, so wie die Schmarogerei oder Speischellederei, die man ost dei Menschen antrifft, welche sich gern bei Andern zu Tische bitten und daher auch wohl zur Belustigung derzieben allerlei Spaß machen oder mit sich machen lassen. Bei den Irlechen kommt aber nur naquocrica vor, nicht naquortopos, ob sie gleich das einsache ocruopos, Speisung oder Nahrung, brauchsten. Bergl. Bomologie.

Paratare (naparate, von napa, neben, gegen, und rate, bie Ordnung) bebeutet eigentlich jede Neben ober Gegensstellung eines Mannigfaltigen zu einem geordneten Ganzen, besons ber zu einer Schlacht geordneten Truppen; weshalb es auch eine Faction bebeutet. S. b. 218. nebst Jus. Neuerlich aber

bat man bad Bart in einem anne anbern Sinhe gewommen, ta bem man es auf die fprachliche Wortkellung bezog und nun einen Unterfdieb mifchen Daratare und Syntare machte, fo bag ime fich nur auf die Berbindung mehrer Borter an einem Sate. biefe aber fich auf die Berhindung mehrer Gabe an einem abgerundeten Das ift aber eine millfim Gangen (einer Deriode) begieben foll. Denn auch jene Berbinbung ift fpntattifc liche Unterfcheibung. Wer aus ben Wortern: Gott, himmel, ober aufammenorbnenb. Erde und schaffen, ben Gas bilbet: Gott bat Simmel und Erbe gefchaffen, thut im Rleinern balfelbe, was berienige im Großem thut, ber ebensoviel Gabe mit einander zu einem noch aufammen gesetteren Gangen verfruntt. Die. Sontave begieht fich alfo nicht bloß auf ben Periodenbau, fondern auch auf ben einfachern Cap S. Spntare nebft Ruf.

Parental und Parentel stammt beibes van parenten, bie Ekern, ab. Jenes aber ist ein Beiwort (parentalis, e) und bedeutet, was Ekern betrifft ober. auch solche Berwandte, die de Ekern nahe stehn und von den Lindern saft gleiche Achtung se bern durfen, wie Ohaime und Basen oder Tanten. Daher bedeuten auch parentalia (soil. solomnia 1. sacra) Festlichseiten oder Feierlichseiten, besonders Leichenbegängnisse (sunera s. justa fundria) zu Spren derselben. Das zweite Wort hingegen ist ein Hauptwort (parentela, ao) und bedeutet eine solche Berwandtschaftselbst. Daher kommt auch der Ausdruck respectus parentelae zu Bezeichnung des auf dieses Berhälmis ist, und jus parentelae zur Bezeichnung des auf dieses Berhälmis bezüglichen Rechtes. S. Eltern und Verwandtschaft

Pariation (von pariaro, gleich [par] machen) bebeutt Gleichung ober Gleichmachung. Daher werden von ben Logisten die Gleichheiteschlusse auch syllogismi pariationis genannt. S. Enthymem. In den romischen Pandesten bedeutet pariationauch die völlige Bezahlung einer Schuld und pariator den, welche fie dem Andern leistet (qui alteri pariat).

Parlamentarisch. — Zusat: Manche sprechen und schriben Parlament und folglich auch parlamentaxisch. Das ist aber unrichtig. Denn da das Wort kein deutsches ist, sonden vom franz. parler oder vom engl. parley abstammt: so muß man entweder nach franz. Weise Parlement (parlament) und also and parlementarisch oder nach engl. Art Parliament (parliment) und dann auch parliamentarisch sprechen und schriben.

Parmenibes. — Bufat: Eine neuere, mit biographischen und literarischen Notizen ausgestattete, Sammlung der Bruchstidt seines philosophischen Lehrgedichts ift: Parmenidis Eleat. carminis reliquine. De vita eines stadiis diss., fragmenta expl.

philosophiam illustr, Sim. Karsten, Amsterdam, 1835. 8. Auch als Vol. I. P. II. von: Philosophorum graecorum velerum, prasertim, qui ante Plat. soruerunt, operum reliquiae.

Daromiologie. - Bufat: Sammler von Spruchwortern hiefen bei ben Griechen napoipioyowooi, beren es mehre gegeben hat, welche auch neuerlich wieder unter folg. Titel gusammen berausgegeben worden: Paroemiographi graeci. Ed. Thom. Gaisford. Orford, 1836. 8. Much hat ber Rec. biefer Musgabe in ben Gott. gelehrten Unzeigen (1837. Dr. 85 ff.) Fr. 28. Schnei= bewin ein neues Corpus paroemiographorum angefündigt. Eine Sammlung beutscher Spruchmorter und spruchwortlicher Rebensarten hat neuerlich Bilh. Rorte (Leing. 1837. 4 Lieff. 8.) bet ausgegeben. - Die fog. Beisheit in Spruchwörtern ift freilich keine eigentlich philosophische, aber boch auch von dem Phis losophen zu beachten, ba fich in ben Paromien oft gefunder Berfand und reife Erfahrung auf eine fraftige und zuweilen gang eigenthumliche, auch wißige und scharffinnige Weife aussprechen. Bas dabei zu viel oder zu wenig gefagt ift, muß die philosophis unde Bernunft dort beschränken hier erweitern. Es giebt aber auch eine Menge von philosophischen Lebriagen, bie man in bie Form bon turgen Spruchwortern eingekleibet hat. Die meiften biefer philosophischen Spruchwörter (alle mag' ich nicht zu fagen, weil ich fie vielleicht nicht kenne) find in diesem 2B. B. am gehörigen Orte aufgeführt und erklart. - Uebrigens beißt bas Spruchwort im Griechischen eigentlich napouula, ba napolulor ein Abf. ift, zu welchem das Subst. onua ober exog hinzuzudenken. Auch fommt bei ben Akten nagoipuologia nicht vor, sondern nur nagomuodoyeer, und felbst das ist zweiselhaft.

Paronomafie. — Bufat: Man nennt bieß auch Allis

teration und Annomination.

Paronymie. — Busah: Man nennt dies auch Denomination und haber bas Paronymicum ein Denominativum.

Parorysmen (von nagosvere, scharf [ofuc] machen, versschafen, ans oder aufreizen) sind heftige Bewegungen des Körpers oder des Geistes, auch beider zugleich. Die somatischen Pastoresmen (Krampfe, Berdrehungen der Glieder 2c.) sind frankhafte Erscheinungen, die man oft dem Einstusse dosser Geister (Dasmonen) zuschried; weshalb solche Kranke auch Damonische oder Beselsene S. d. W. nehst Jus. Die psychischen oder pneumatischen Parorysmen sind meist auch Folgen oder Symptome von Seelenkrankheiten, S. d. W. nehst Jus. Sie zeigen sich aber anch zuweilen dei Renschen, die scheindar gessund sind, aber eine überspannte Einbildungskraft haben und daher Phantasken oder Fanatiker heisen. S. Phantaste und

Fanatismus nebft Buff. Im Deutschen nennt man jene Da coppomen auch Bergudungen, blefe bingegen Bergudungen.

Partei. — Zusas: Der Parteigeist em sich ist naturlich und baber nicht schlechthin verwerslich. Denn — wie Herber sehr richtig sagte — "in jedem Zeitpuncte des Strebens und Fordischtens giebt es immer Gegenparteien, die für und wider "einander geboren zu sein scheinen und die sich einander oft nahe "genug leben. Die Gottheit hat sie in Einen Zeitraum gesetig, "ihre Kraste mäßigen einander" — beschränken sich gegenseitig — "so daß ein brittes mittleres Gute aus den zusammengesehm "Bemühungen beider heraustommt." Bergl. Mitte nebst Zusenn aber der Parteigeist in Parteihaß und Parteiwuth übergeht, so ist er stets ein boser. Denn er nimmt dann seine Zusandt zur rohen Gewalt, die auch viel Gutes zerstört und seibs jenes mittlere Gute nicht austommen lässe, wenigstens oft lange verzögert. — Wegen der sogenannten Oppositionsparteien vergl. Opposition nebst Zus.

Participation (von pars, tis, ber Theil, und capero, niehmen) bedeutet Theilnehmung an itgend einer Sache, besondert wenn etwas wirklich unter mehre Personen vertheilt wird, also verschieden von dem, was wir von Seiten des Semuths Theils nahme (s. d. W.) nennen, indem diese nur eine innere oder psechische Participation ist. Von diesem Worte hat auch das grammatische Particip seinen Namen, weil diese anzeigt, wiesem Ismand an der Handlung, die ein Zeitwort ausdrückt, theiluehme, od thätig (activ, z. W. schlagend) oder leidend (passiv, z. B. schlagend) oder leidend (passiv, weil es gleichsam) oder beibes zugleich (z. W. sich selbst schlagend oder von sich selbst geschlagen, was man als modium bezeichnet, weil es gleichsam zwischen activum und passivum in der Mitte steht). Im Deutschen nennt man es entweder aus demselbsen oder aus einem andern Grunde Mittelwort. S. d. W. Bei den Lateinen heißt participium zuweilen ebensoviel als participatio. Auch nennen Manche (wie Luinctilian) das sog, supinum ein verdum participiale, weil es dem Varsicip abnisch ist.

Particular. — Busat: Wegen bes Gegensates zwischen Particularismus und Universalismus vergl universal nebst Bus.

Parusie. — Zusat: Die Theologen verstehen auch unter ber Parusie sowohl die erste Ankunft ober Gegenwart des Messiaus dur der Erde, als die zweite oder die Wiederkunft desselben zum letten Gerichte. Jene gehort also der Bergangenheit, diese einer ganz unbestimmten und unbestimmbaren Jukunft an. Vergl. Messianismus und Weltgericht.

Parva sapientia mundus regitur — mit wenig Weis

beit mirb bie Welt regiert - tit ein Ausspruch, ber fich nicht auf bie gottliche Weltregierung bezieht, fonbern auf bie menfchliche, bie natürlich nicht die Welt im großen Sinne, sondern nur die kleine Menschenwelt umfasst, und auch biefe nur in beschränkter hinficht auf die Angelegenheiten bes geselligen und insonberbeit bes burgerlichen Lebens. Da zeigt sich nun : allerdings viel Thorheit, selbst Unfittlichkeit, auf Seiten ber Regierenben fowohl als ber Regierten, und hier noch mehr, weil sie gablreicher und zum Theil auch uns gebildeter find, so daß man wohl fich wundern mag, wie doch jene Angelegenheiten noch fo leiblich bestellt find. Daber fprechen auch Manche jene Formel to aus: Quam parva sapientia mundus regitur! In der That wurde auch die Menschenwelt in alten ihren Ingelegenheiten noch schlechter bestellt sein, wenn nicht die göttliche Meisheit der menfchlichen zu Sulfe kame und am Ende alles zum Befim lentte. S. Gott und Regierung ber Welt nebft Buff. — Die Meinung, daß die Welt vom blogen Zufalle regiert wede (c'est le hazard qui gouverne le monde - wie Napo> leon ausrief, als es mit feiner Beisheit ober vielmehr Klugheit am Ende war) ist vollig unstatthaft, ob es gleich in ber Welt viel Bufälliges giebt. S. Bufall und Bufalligfeit nebst Buff.

Pascal. — Zusap: Bon ihm rührt auch der Ausspruch hm: Nous avons une impuissance à prouver invincible à tout le dogmatisme; mais nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. Das ist alterdings richtig. Über die Philosophie muß doch den Grund nachweisen, warum gewisse. Dings nicht bewiesen werden können, und was es mit der Idee der Wahre heit für eine Bewandniß habe. Sonst appellirt man bloß an das Gesühl, das in der Philosophie keine entscheidende Stimme hat. S. Gesühl nedst Zus., Gesühls Moral und Gesühls Religion.

Pasikrates. — Busat: Er war ein Bruder von Eudem Modier. Johannes Philapon hielt ihn für den Berf. des 2. Buchs der aristotelischen Metaphosik. In einigen Handsschiften betät er Vasikles.

Passio n. — Zusat: Für etwas has sion irt sein heißt sowiel als leidenschaftlich dafür eingenommen sein. Passio bedeutet aber auch Krankheit, da jede Krankheit ein Leiden ist und die Leis denschaften gleichfalls als Krankheiten der Seele betrachtet werden, wiewohl sie noch keine eigentlichen Seelenkrankheiten (s. d. B. 1. 3.) sondern nur oft die Ursachen derselben sind, wenn sie mit großer Intension lange dauern. — Passiokratie ist ein Zwitterwort, welches das Herrschen oder auch das Beherrschen (xparen) der Passio. S. pathetisch nehlt Zus. Auch vergl. Polypathie und

١

Apathie nehft Bus., Eupathie und Monopathie, Antil pathie und Sympathic.

Paternitat. — Bufat: Paternitas tommet bei ben Alts nicht var, wehl aber paternus, vaterlich, auch vaterlandich. Die Baternität wird jeboch nur auf bie eigentliche Baterschaft bezogn.

Pathetisch. — Jusas: Manche sagen dasur auch par thisch. Das ist aber dem alten Sprachgebrauche nicht gemäß. Denn nach diesem heißen Pathici (nadrea) unzüchtige Personen, besonders solche, die, sich zu unnatürlicher Wollust misbrauchen lassen, auch einaedi (xvracdoc) genannt, also viri s. juvenes, qui muliedria patiuntur. — Ein übertriednes und daher salsches Pathos heißt auch Parenthyrsus. S. d. W. — Pathosratie nadoupareca) bedeutet das Derrschen oder auch das Behenschen (xparecr) Pathopolic aber (nadonoiia) das Machen oder Empen (naer) der Affecten und Leidenschaften (nadon).

Patient (patiens, von pati, leiden) ist eigentlich jeder Leidende d. h. Nichtthuende, wie jeder Thuende ein Agent (agons, von agere, thun). Denn jener verhält sich passo, dieser activ. Wie man aber dieses Wort bald im weltern bald im engern Sinne nimmt, so auch jenes. Daher nennt man Kranke vorzugsweise Patienten. Die Patienz aber (patientia) ist eine Tugend, die dem Gesunden ebensowehl und oft noch mehr als dem Krankundthig ist, nämlich die Geduld. S. d. W. nebst Zus.

Patrimonium (von pater, ber Bater) ift alles bom Bater ober von den Boreltern Ererbte - Erbgut, Erbvermogen. Di ein foldes nach naturlichen Rechtsgeseben frattfinde, f. Erbfolgt mebft Buf. Darum heißen auch gewiffe Gerechtfame patrimos nial, ungeachtet fie nur vererblich, aber nicht immer ererbt, fondern auf andre Beife (3. B. burch Rauf eines Gutes, auf bem fie als Realrechte haften) erworben find. Db bieß gut, lafft fich im Allgemeis nen nicht entscheiben; sondern es kommt auf die Art jener Gerechtsame und bewen gesehliche Ausübungsweise an. Daß aber ble Patris monial : Berichte, wie man fie noch bin und wieber fowohl in Stadten (als Municipal = Gerichte) wie auch auf bem Lande (als grundherritie Gerichte) findet, mit einer volltommnen Rechtepflegt, wie fie ber Staat jedem feiner Burger ober Benoffen, auch Bremb lingen auf feinem Gebiete, ju gereahren verpflichtet ift, nicht gut vereinbar fei, ift jest fast allgemein anerkannt, weil eine moglioft volltommne Juftig das erfte Gut des Burgerthums ift. G. Recht und Staat. - Dit bem fog. Patrimonium Petri (bem Rirden ftaate) ift es noch schlechter bestellt, phofisch und moralisch. Dens wo im hoben Alterthume 22 Stabte blubten, fcmangern jest fall lige Sampfe bie Luft mit giftigen Dunften; ba gehrt bie fo ver peffeta Luft an ber Lebenstraft ber Menfchen; ba geigt fich ein Ge

biet, wing ber Bettler bes Suntpfet mis eingegennem Reibe und "weller porgeftredter Sand bem Mandrer febt Oh signore! la "febbre! jufrachat." (Bachemuth's europ. Sittengefch. The: 1. Ueberbiek ift in jenom Rirchenstante feit vielen Rabrbb. and Mord und Raub gleichfam an ber Tagebordmung. Das aber die Papfte jenen. Staat .. vom Apoffel Detrug ererbt, hatten, ift eine offenbare Unmahrheit, ba Diefer Apoftet, wenn er überbaupt ie nach Rom gefommen ware und fich dort gnisssig gemacht batte, boch meder die Stadt felbst moch bas umliegende Gebiet seinen Radfommen, ober Machfolgern, binterlaffen Connte. Much lehrt die Befdichte, bas bie Dopfte auf gang andre Urt bagu gefommens obwohl die angebliche Schenkung Conftantin's des Gp. auch nicht bewiefen werden kann. — Wie kommt es aber, daß matrimonium nur bie Che und nicht bas mutterliche. Erbe bedeutet, ba is boch auf gang-gleiche Weise von mater gebildet ift? Wabrschinlich baber e. baff, man, ursprünglich annahm. Die Kinder konne un nur vom Magerietmas Aruferves vereben, von der Mutter birgigin bloß das fog. natürliche Erbtheil, das aber ein ganz perfonlides und baber inneres ift. Inbeffen ift boch bas matrimonium immer auch bie: Bedingung von patrimonium weil bieles in ber Regel mir ben ehelichen ober legitimen Kinbern zufällt, wenn bie unehelichen nicht warber auf gesehliche Weise legitimirt worden ober ihr Erzeuger es ihnen in Ermangelung gefehlicher Erben burch Des flament vererbt bat. G. b. 203.

Patriotismais. — Bufat: Reuerlich bat man auch von einer Patrioten = Buth ober patriotifchen Manie gefproden, die fich gum Theile burch ungerechte und fetoft graufame Mittel, das Wohl bes Baterlandes ju- heforbern, desgleichen burch Sas gigen alles Frembe ober Auslandisches wenn dieses auch an fich aut and nachahmungswerth ift, rankundigt, within das andre Extrem bon ber Gallomanie, Anglomanie, oder überhaupt von der Exos titomanie ift. G. b. D. nebft Buf. - Dem Patriotismus fleht ber. Provincialismus entgegen, ber nur, an ber einzelen Proving feines Baterlandes hange, in welcher man geboren ober , bimifc ift, und ber Locatiamus, bem jag nur ber Wohnort fein Alles und Eine ift. - Bei ben Alten wird zuweilen ber Das triot bemait urger entgegengefest, und gwar als ein Rnecht bem Freien, nach der Erklarung bes Ummonius: Makerys ο εχ της αυτης πολεως ελευθερος ελευθερφ, πατριωτης & εχ the averag music doubog doube. Diese folechte Bedeutung if nicht mehr gebrauchlich, ob es gleich an sich wohl möglich ift, bas ein fog, Patrist eine-knechtische Gefinnung habe.

Patronat und Clientel: Wer diefes merkwurdige Ber

Macht zum Sheit auch wetter verdwitet worben, natze kennen im nen will, vergie Kau. Koollnori dies, do chemeta. Gottingen, 1831. 4.

Pauperismus. — Zusat: Dieses Wort ist erft ganz neuer tich gebildet und hauptsächlich von französischen Schriftstellern gebraucht worden, um das Armenwesen überhaupt zu bezeichnen. Es ist aber doch der Sache nicht ganz entsprechend. Denn pauper hetst bei den Alten nur der; welcher tein bedeutendes Bermögen, aber doch ein nichtiges Austömmen hat. Wet dieses nicht hat, allo durftig ist oder Noth keidet, heißt egenus, und wenn er deshabstemde Milde anspricht; mendious. In solche Menschen aber den ken wir hauptsächlich; wenn von Armen, Armennanskalten, Armen taren ze. die Rede ist.

Pax et justifia sorores - Kriebe und Gerechtigkeit, sind Gefchwifter (Schweftern pufft im Deutschen nicht', weil "ber Friede bei und ein Dann ift) - will fagen, baß obnie gewiffenhafte Ud tung bes Rechts weber einzele Denfchen noth gange Boller ober Staaten friedlich neben einander leben und mit einanber vertehren Bonnen. Schon Migupiff (in Psalm. VIII, 4.) fagt in biefer Bestehung fehr eldeit : Duae sunt amicae ... justitia et pax ... Tu forte unam vie et alteram non facies. "Nemo enim est, qui non velit pacem, sed non omnes volunt operari justitam. Si amicam pacie non amaveris non to amabit ipsa pax, nec 16niet ad to. Der Grund aber Hegt barin, bas bas Rechtes! fes (f. b. 28.) die urfprungliche Bedingung bet außern Darmonie menfchlicher Beftrebungen und Sandlungen, mithin auch bes gefell fchaftlichen und infonderheit bee burgerlichen Lebens ber Denfon aft. Borgt. Friede und genecht. ina Petologie f. Pabologie.

Pojoration (von pojorare, statt persurare, falst schweren) bebeutet die Handlung des Falschschwerens oder die Ablegung eines Meineides (perjurii). S. Sid und Meineides (perjurii). S. Sid und Meineid nehst Just. Poiras Musicoler Pix (neugaduos) bedeutet schlechtweg die Bersuchung insonderheit zum Bosn. Darute heißt der Tensel, gleichsam vorzugenweise; neugadung, der Versucher oder Versüberr; und neugagugeweise; neugadung, der Versücher oder Versüberr; und neugagugen (seil, rexvn) wäre die Versüberungsdunft. Statt neugadungssen die Griechen auch neugangs (diese vom einsahen neuga, jenes vom versärkenden neugaler) verstanden jedoch unter lesterm venen Gereduber, der auch jeht noch ein Pirat heißt. S. Seernal bereit.

rauberet.
Pelagianismus. — Juste: Wegen bes ganzen und bes halben Pelagianismus (welchen lestern zueist der Abe Cassianus yn Mussells im 5. Jahrh. kehrte, nachher der Fesuit Miglina im 16. Jahrh. vertheibigte) find ble unter Augustin und Snabenwahl nebst Zust. angeführten Schriften, besonders die von Wiggers und Lengen, zu vergleichen.

Dellico (Silvio Pellico da Saluzzo) geb. um's 3. 1790 ' im Diemontefischen, wird wegen einer philosophischen Moral, Die er unter bem Aftel: Discorse dei doveri degli uomini (beutsch von Dr. Beder. Leipz. 1834: 12. auch von einem anbern Ueberf. Bonn, 1834. 8.) herausaab, zu den neuern italienischen Philosophen gezählt. Sonst aber ist er mehr burch afthetische Schriften mb burch berbe Schickfale berühmt geworben. Er wurde namlich 1820 als Carbonaro (politischer Berichmorer) verhaftet, au 15iabris arm ftrengen Reftungs = Urrefte verurtheilt, und fchmachtete aber 10 Sabre in ben Rertern von Mailand, unter ben Bleibachern von Benedig und in den Casematten auf dem Spielberge bei Brunn. Geine Berte erschienen, gesammelt und herausgegeben von Abo. Bagner, in 1 Bande: Leipz. 1834. 4. wozu fpater noch Poesie inedite als B. 2. kamen, und überfest von R. L. Kannes giefer und Sier. Muller. 3widau, 1835. 8. Sier finbet man auch feine Lebensgeschichte, geschrieben von feinem Freunde und Leidensgenoffen Daroncelli.

Penetration (von penetrare, burchbringen, und dieses don penitus, inwendig, burch und durch) — Durchdringung. S. d. W. Daher Penetrabilität — Durchdringlichkeit, und Impenetrabilität — Undurchdringlichkeit. Im Altsatein kommen isdach nur die Beiwörter penetradilis und impenetradilis nehst dem Hauptworte penetratio vor. Für penetradilis sindet man auch penetralis. Doch bedeutet dieß eigentlich inwendig oder innerlich. Daskre penetrale oder penetralia, die innern Theile oder Gemächer eines Gedäudes, dann auch überhaupt die Innerlichkeiten, Heimssichkeiten oder Gehelmnisse einer Sache, Kunst oder Wissenschaft. Man könnte also auch die ersten Principien der Philosophie deren Penetralien nennen. S. Princ. d. Philos. nehst Zus.

Pennalismus. — Bufat: S. Schöttgen's Sifforle bet ehebem auf ben Universitäten gebrauchlich gewesenen Pennals wiens. Dresben und Leipzig, 1747. 8.

Pentathlos in der Philosophie f. funf.

Pepromene f. Schittfal.

Peregrin. — Bufat: Die Schrift von Ant. Gunther: Peregrin's Gastmahl (Wien, 1830. 8.) bezieht sich zwar zum Thil auch auf diesen zweibeutigen griechischen Philosophen, soll aber nach der eignen Erklärung des Verf.'s "eine Idplie aus dem deuts "ichen willenschaftlichen Volksleben mit Beiträgen zur Charakteristik "turopationer Philosophie in alterer und neuerer Zeit" sein.

Perentorisch und provisorisch. — Busas: Proviso-

ria ober Intorimistica werden auch solche Uebereinkunste ober Berträge (conventa s. pacta) genannt, die nur einstweilen gelten sollen, die man sich peremtorisch ober definitiv über etwas vereinigt hat. Uebrigens hatte jener türkliche Wesser wohl Recht, welcher einem europäsichen Gesandten, der die Maßregeln der türklichen Regierung als bloße Provisorien tadelte, zur Antwort gab: "Was wollen "Sie? Her auf der Erde ist alles provisorisch, auch wir selbst!"

Perfectibilismus. — Bufat: Bergl. auch Ancillon über die Perfectibilität der burgerlichen Gesellschaft, ihre Bedingungen und Triebfedern; in Deff. Schrift: Bur Bermittung der Extreme in den Meinungen. B. 1. S. 165 ff. — Wegen eines angeblichen Ordens der Perfectibilität s. Weishaupt.

Perfectihabie (perfectihabia, von perfectus, volldommen, und habere, haben) ist ein (angeblich vom Teufel erfundner) schaftlich barbarischer Kunstausbruck zur Bezeichnung der aristotelischmertelexzia. S. Entelechie nebst Jus.

Periautologie (περιαυτολογια, von περι, von, αυτος, selbst, und λογος, die Rede) bedeutet die aus Eitelkeit hervorgehende Sewohnheit mancher Menschen, viel von sich selbst, ihren Schicksalen, Entwürfen, Thaten, Verdiensten z. zu sprechen. Wied babei, wie gewöhnlich, übertrieben oder zu sehr in's Schone gemalt, wo nicht gar gelogen: so entsteht darans der Fehler der Großssprecherei, Prahlerei, Ruhmrednerei oder Ausschlerei.

Wegen ber togisch = gramma-Periodologie. — Zusak: tifchen Periodol. vergl. bie Schrift von Joh. Zug. Lehmann: Allgemeiner Mechanismus bes Periodenbaues. Dangig, 1833. 8. Diefe Schr. nimmt befondere auf ben beutichen Deriobenbau Rudficht und follte baber auch vorzüglich von ben beutiden Denn viele berfelben bilben in Philosophen gelefen werben. ihren Schriften fo lange, fo verrentte u. fo verwickelte Perioben, daß man felbst beim besten Willen sie nicht entrathfeln kann. In bef hat auch ber Berf. fich im Musbrucke vergriffen. Statt Me: Denn bie Gall, chanismus follt' es Drganismus beigen. aus welchen eine Periode gebilbet werden folt, find nicht blog me chanisch, sonbern vielmehr organisch gu verbinden, Damit eine geiftigt Einheit aus ihnen hervorgehe. Darum heißen sie auch nicht blof Theile (partes) fondern Glieber (membra) der Periode, wie die Organe unfres Leibes. — Die Physiker verstehen weter einer Periodol. Die Theorie von den periodischen Beranderungen ber Ra turbinge überhaupt (Umlaufe ber Planeten und Rometen, Dechief ber Jahreszeiten, der Lebensalter zc.) und die Meditig eine foldt Theorie in besondrer Beziehung auf das Leben des Deganismus (Stufen feiner Entwickelung, Wechsel von 26: und Banahme, Ge

sundheit und Krankheit, auch ber Krankheiten felbit in ihrem Berlaufe, wie der Wechfel von Frost und hite beim Fieber).

Verivatetiter. - Busas: Peripatetici recentiores biegen im Mittelatter auch bie Rominalisten. S. Nominalismus n. 3.

Veripherisch und transperipherisch f. central nebst Buf. und transcentrisch.

Deriphrafe (περιφρασις, von περιφραζειν, ausführlicher

nom, umichreiben) = Umichreibung. G. b. 28.

Perithymie (von περεθυμος, übermuthig, jahzornig) bedeus wohl Uebermuth als Jahzorn. S. Muth und Zorn. Bei tt sowohl Uebermuth als Sahzorn. den Alten kommt neoedvula nicht vor.

Dermutabilitat f. Mutabilitat nebft Buf.

Peroration (von perorare, burchreden, die Rede vollenden) bedeutet vorzugsweise den Schluß einer Rebe oder ben Epilog.

Perpetuität (von perpetaus, burchgangig, ununterbrochen) bedeutet in philosophischer Hinsicht Stetigkeit ober Beharrlichkeit in Grundfeben, theoretische ober praktische Confequenz. G. d. 2B. Daher saat Cicero mit Recht: Non ex singulis vocibus philosophi spectandi, sed ex perpetuitate et constantia. Un dieser Philos. Perpetuitat fehlt es aber gar Bielen. Bergl. Proteus.

Perpler (von perplectere ober perplexari, verflechten, verwiden ober verwirren) bedeutet in logischer Sinficht Gedanken, Rebm,. Schriften und Spfteme, die fo verworren find, daß fie eben= daburch unverftanblich ober bunkel werden. Deshalb nennt man Menschen perpler, welche in Zweifeln ober widerstreitenden Meinungen befangen sind. Doctor perplexorum aber ist der lateinis the Litel eines ursprunglich in grabischer Sprache geschriebnen phis lophifd : theologischen Werkes von Maimonibes. G. b. D. nebft Buf.

Per se, an und fur fich, bedeutet die Betrachtungsweise tines Begriffes ober. Dinges außer feinem Derhaltniffe zu andern Begriffen ober Dingen; 3. B. wenn man ben Menschen außer allen Welligen Berhaltniffen und den durch dieselben empfangenen Be= fimmungen betrachtet — eine Folge der Abstraction oder Absonbeung. S. Abgesonbert nebst Buf. Auch vergl. Ding an fic nebft Buf.

Perfeveranz (von perseverare, mit Ernst bei etwas beharen ober verbleiben) bebeutet Musbauer und Beharrlichkeit, und war meist im guten Sinne, wiewohl man auch im Bosen auss buen und beharren kann. S. Beharrtichkeit nebst Zus.

Perfische Weisheit ober Philosophie. — Zusab: Det B. I. S. 184, ermahnte Burnouf gab auch als Fortfebung frues frugein Perfes beraus : Commentaire sur le Yagna, fun des livres religieux des Parses. Ouvrage contenant le texte Zend expliqué pour la première fois etc. Paris, 1833. 4. 8. 1.

Person. — Busat: Erbichtete Personen (sictae s. imaginariae) heißen solche, beren Wirklichkeit sich auf keine Beise barthun läfft, wie Gespenster, Robolte 2c. — Mystische Personen heißen auch corpora mystica, wiesern man bergl. Bereim als Körperschaften betrachtet. S. Corporation nebst Zus.

Personlichkeit. — Zusat: Wegen des sog. Person

Perfonlichkeit. — Busat: Wegen des sog. Personlichkeits Pantheismus s. den Bus. zu Pantheismus, wo duch eine besondre Schrift darüber angezeigt ist. — Wegen der Personlichkeits Krankheiten aber s. Seelenkrankheiten

nebst Buf.

Perspicacitat (perspicacitas, auch perspicientia, von perspicere, burchschauen, ober zunächst von perspicax, acis, burchschauend, scharssichtig) bedeutet Scharssichtigkeit, besonders in geistiger Hinschauf, wenn Jemand den Inhalt und Umfang seiner Begriffe ober die Folgen seiner Urtheile mit Leichtigkeit durchschaut. Im Deutschen sagt man dafür auch Scharssich n. S. d. 28.

Pertinacitat (von pertinax, acis, festhaltend) bedeutet sowohl eine lobenswerthe als eine tabelnswerthe Beharrlichfeit. S. b. 2B. und hartnacigfeit. Im Lateinischen sagt man nicht

pertinacitas, fondern pertinacia,

Perturbabilität (neugebildet, von perturbare, beunruhigen) soll eine Gemuthsbeschaffenheit andeuten, vermöge der man leicht in Unruhe, Verwirrung oder außer Fassung gebracht werden kann. Das Gegentheil ist Imperturbabilis it ität. Bei den allen Classitern findet man weder perturbabilis und imperturbabilis, noch bie davon abgeleiteten Substantiven, wohl aber perturbatio, besond berd mit dem Beisate animi. — S. Gemuthsbewegung und Gemuthstuhe nebst Zust.

Peffimismus. — Bufat: Reuetlich erschien ein Albun d'un Pessimiste. Par Alphonse Rabbe. Paris, 1834. 8.

- Bergl. auch Deterioriften.

Peter von Novara. — Zusas: Dieser unter dem Namen Petrus Lombardus noch bekanntere Scholastiker siel ungeachtet des Ruhms, den er durch seine Sentenzen erworden hatte, doch in Ungnade beim Papste Alexander III., welcher die kirchlicht Lehre, besonders die von den zwei Naturen im Stifter des Spristen thums, durch dessen Lehre gefährdet hielt, indem derselbe die menschliche Personlichkeit durch die gottliche auszuheben schien. So erregt jene kirchliche Lehre immer neuen Anstoß und neuen Streit, weich ein benkender Kopf den Versuch wagte, sie der menschlichen Benunft nur einigermaßen zugänglich zu machen. Vergl. Monstphssein der und Monorthelesse zugänglich zu machen.

Betitionsrecht. — Busab: Beral, Krbr. Murhard von ber lebung bes Betitionsrechtes burch offentliche Bolfsversammlungen und freie Bereine. Ale Anhang ju Deff. Schrift: Die Initiative bei ber Gesesgebung. Kassel, 1833. 8. Die grob aber jumeilen biefes Recht gemisbraucht wird, ergiebt fich aus folg. Berichte in ber Schrift: Rom und Belgien (Neuft, g. b. D. 1831. "Dffen ftellte fich nun [1828] befonders in Flan-8. S. 31): "bern und Brabant ber niebere Rlerus an bie Spige ber Petitionairs, "indem er bei ben Petitionen, mit denen man die sniederlandische] "Regierung gleichsam erbruckte, sich besonders thatig bemies. Er "seuerte die Masse bes Boltes, Mabchen von 10—14 Jahren, "Dienstboten ic. ju Unterschriften an, ja gwang biefe ben Leuten, "le crucifixe à la gorge, durch Drohungen und Schmeicheleien "gleichsam ab, machte bas Petitioniren jur Gewiffenssache und be-"brobte bie Biberfpenftigen mit firchlichen Strafen." Go gab ber Rlerus bas Signal zur belgischen Revolution!

Petoca (Dich.) ein ungerifcher Philosoph unfrer Beit, ber bie leibnigische Monabologie wieber auf eine eigne Weise ausgeprägt hat in ber Schrift, welche unter Pfpchismus angeführt ift.

Petrarch. — Bufat: In ben Considerazioni sopra Il Petrarca von Aleffanbro Taffoni, welche zuerst 1609 erschienen, wirb P. fehr mitgenommen, vielleicht aus Cifersucht, weil jener auch ein berühmter Dichter seiner Zeit war.

Pezzi, ein neuerer italienischer Philosoph, ber eine "Philosophie bes Denkens und bes Herzens" geschrieben haben soll, die mir aber eben so wenig näher bekannt ist als sein sonstiges Lebenss verhältniß. Ich sinde sie nur erwähnt in Carové's Messianismus S. 352. wo aus der Europo literaire Nr. 38. 46. und 58. vom J. 1833 ein kurzer Bericht über den gegenwärtigen Zustand der Philosophie in Italien nach Mamiani della Rovere gezgeben ist.

Pfaffenthum. — Busay: Das aus Papa entstandne Wort Pfaffe hatte ursprünglich gar keine bose Nebenbedeutung und kommt auch in vielen alteren Schriften so vor, daß es nur einen Seistlichen oder Priester überhaupt bezeichnet. Pfaffenbriefe nannte man daber sonst in der Schweiz gewisse Werordnungen, welche die Geistlichkeit betrasen, besonders in Ansehung ihrer besondern Gerichtbarkeit. Wenn dagegen von Pfafferei oder pfafsischem Wesen die Rebe ist, nimmt man das Wort immer im schlechten Sinne. Wer ist aber Schuld daran? Darauf antwortet ein kathol. geistl. Rath und Prof. (Salat in s. Schrift: Schelling in München. H. 1. S. 59): "Das eigentliche Pfassenthum, welches mit Kirche und Geistlichkeit im absot. Gegensage steht, war

"von jeher nichts anbres, als Materialismus." — Bergi. Priefter thum nebst Buf.

Pfangidulen f. Seminar, und Pflangftabte f. Cotonie. Unter Pflangftatten tonnen beibe verftanben werben.

Pflicht. - Bufas: Diefes 2B. kommt ber von pflegen = aben, arbeiten (wovon auch ber Pflug als ein febr wichtiges Ar beitezeug feinen Damen bat) und bebeutet baber überhaupt etwas hu Pflegendes ober zu Uebendes. Sieraus bat fich bann fpater bie Bebeutung einer Berbinblichkeit ober Obliegenheit entwickelt. - Dim man von Pflichten gegen Etwas (7. B. gegen bas Gigen thum ober die Ehre) fpricht: fo ift bieg eine ungenaue Rebewelle, ba man eigentlich nur gegen Perfonen in Bezug auf etwas ihnen Bugehöriges ober Bukommendes (ihr Eigenthum ober ihre Ehre) verpflichtet fein kann. - Die Stoiter batten in Unfebung bes Unterfchiebe zwifchen vollevmmnen und unvolleommnen Pfich: ten einen eigenthumlichen Sprachgebrauch; wiewohl fie baruber nicht ganz einig waren. Einiae unterschieden to xatos wua. recie factum, und to kadyxav, honestum s. decorum, jenes als voll. bieses als unvollk. Pflicht. Da indessen xaInxov auch die Psicht überhaupt (officium nach Cicero de off.) bezeichnet (f. Deonto logie): fo nannten Undre jede fittlich gute Sandlung, wiefern ft schlechthin geboten, καθηκον τελειον, officium perfectum, und wenn fie auf die rechte Art vollzogen, narog 9 wua, rocte factum, biejenigen Sandlungen hingegen, welche an fich blog erlaubt feien, unter gewiffen Umftanbent aber auch gur Pflicht werben tonnen (wie reben und schweigen, heurathen ic.) καθηκοντα μεσα, officia media. G. Rrug's Gefch. ber Philof. alter Beit 6. 129. mo auch die hieher gehörigen Stellen der Alten angezeigt find.

Pflichtenlehre. — Busag: Man hat neuerlich biefelbe auch unter bem Titel einer Deontologie abgehandelt. S. d. B. und Bentham nebst Bus.

Phalarismus ist soviel als barbarische Grausamteit, so be namt von ober nach Phalaris, Avannen zu Agrigent in Sicilien, dem der Künstler Perillus einen hoblen ehernen Stier ge macht hatte, um barin durch untergelegtes Feuer Missethater und Feinde martervoll zu tödten, der aber den Künstler zum Lohne sie seine Werk zuerst heienkriechen ließ, um an ihm die Wirssamkit dieser neuen Ersindung, einer Art von Höllenmaschine, zu erproben; obwohl die Marterwerkzeuge der Inquisition noch höllischere Ersindungen waren. Die Römer scheinen übrigens das W. Phalarismus nicht gedrandst zu haben, ungeachtet sie auch grausame Marterwerkzeuge hatten, um ihre Sklaven zum Sestiandisse zu bringen. Nur dei Eicero (ad Att. VII, 12.) sindet es sich in der griechischen Form Oudageomog. Bielleicht hat West auch zuerst gebildet.

Phanomen. — Bufat: Die medicinische Phanomer nologie ift theils somatisch theils psychisch, weil sie sich auf die Erscheinungen oder Symptome der Krankheiten des Leibes und der Seile bezieht und beide Krankheitsformen oft vereinigt find. S. Rob. Kuttner's medic. Phanomenol. Leipz. 1836. 2 Bde. 8.

- Uebrigens ift biefes Wart pon neuerer Bilbung.

Phantasie. — Zusak: Phantasus heist die personisseite Phantasie ober der durch sie wirkende Genius, ist also versschieden von Phantasienus oder Phantasiasienus, was ebensswistenus Phantasierei. Alle diese Worte sind jedoch von neuerer Vildung. Oarrastoz aber ist als, wie auch parrastrum, Mit dem Titel des Phantasien oder dem Bormutse der Phantasterei ist man übrigens oft zu freszeitz gedig gewesen; z. B. wenn Alex. v. Joch (Hommel) über Beschnung und Strafe nach türklichen Gesen (A. 2. S. 113.) satt "Der Mensch handelt nicht nach Nerwunft, sondern alles "nach eingeprägten Phantasien; und darum ist Zeno in der dürzgesichen Welt ebnermaßen ein Phantast." Die Bürger von Uhen und die Bewohner der Insel Eppern dachten doch ganz ans der diese diese diese Phantasterei beschuldigt. S. Zeno von Cittum.

Pharifaer. - Bufag: Pharifaismus fieht auch zus wilm für Staiciemus, weil Manche ben Stoitern einen gleis om Borwurf machten, ben fie boch ebenfowenig als ben im vor.

Art. bemerkten verbienten, wenigstes nicht Alle.

Pharus (Gugos) war eigentlich ber Name einer Infel vor Alexandren in Aegopten, auf welcher ber König Ptolemäus Philadelphus einem Leucheihurm für die einlausenden Schiffe daun ließ, der ebenso benannt wurde und dann andern Gedäubent diese Art seinem Namen mittheilte. Man ninunt aber das M. auch tropisch für Wegweiser, und neunt daher einen großen Philosophen ober ein ausgezeichnetes Wert von ihm einen Pharus der Philosophie. So nannte man auch das berühmte Wert an contrât worial dem Pharus der Geschung. S. Rousseau nehft. Auf.

Phase (passes) bebeutet zweierlei, je machdem es von passe patr, ich fage, ober von pass — patrw, ich erscheine, abselitet wird. Nach der ersten Ableitung bedeutrt es Sage oder lussage und bekommt dann durch beigesügte Prapositionen (arre, 1988), are, ab oder von, und xare, zu) seine bestimmtere Beischung, so daß Antiphase Gegensage oder Widerspruch, Aposdolle Absige oder Beischung, und Kataphase Zusage oder Bijahung bedeutet. Se branchen Aristoteles und andre alte knillen arresponer, andogener und xarapasses. — Rach der zweis

ten Ableltung aber bebentet es Schein ober Erscheinung, und wird dann insonderheit in der Mehrzahl von den veränderlichen Liche erscheinungen des Mondes und andrer planetarischen Weltkörper (Wonds : Phasen, Ab : und Zunahme seines Lichtes vom Bollmonde dis zum Neumonde und von diesem dis zu jenem) gebraucht. Endslich trägt man es auch über auf ähnliche Erscheinungen in der Menschenwelt, Ab : und Zunehmen, Blühen und Verwellen; Stisgen und Kallen. Demnach hat nicht allein der Mensch selbst seins Phasen, sondern auch die menschliche Wissenschaft und Kunst, Phisosophie, Poesse zu. Die philosophischen Phasen sind daher ein Hauptgegenstand der Geschichte der Philos. S. d. n. 3.

Philabelphie (poladelpea, von geleer, lieben, und excelos — 97, Bruder — Schwester) bedeutet Bruder: ober überhaupt Geschwisterliebe. Philabelphen (poladelpo) heißen also eigentlich die, welche ihre Geschwister, dann aber auch die, welche alle Menschen als Brüder und Schwestern lieben — Phistanthropen. — Wegen einer philabelphischen Secte such melchen (Nat.) nebst Zus.

Philagathie (gelaya Fia, von bemf. und aya Bos, gut) bedeutet Liebe zum Guten als Folge ber Achtung gegen bas Ben nunftgeses, mithin auch zu Gott als dem Urquelle des Guten. Man könnte auch dafür umgekehrt Agathophilie sagen, obwohl dieß- nicht gebräuchtich ist. Das Genentheil ist die Misagathie

(von moser, haffen) ober Kakophilie (von xaxos, bos) als Hag gegen bas Gute ober Liebe zum Bosen.

Philalethie. — Busat: Wegen des pseudonymen Philosophen Eugenius Philalethes f. Spies. — Das Gegentheil ist Philopseudie (ven pevdos; Trug, Luge) als Liebe ju Unwahrheit oder Luge; daher Philopseudes, der Lugenseund.

Philautie (pelaurea, von peleer, lieben, und auros, selbst) bedeutet Selbliebe oder Eigenliebe. S. d. W. und Pflicht.

Philippiften hießen sonst bie Anhanger von Philipp Melanchthon. S. d. N. Jest nennt man auch so die Amhanger von Louis Philipp I. bermaligem Könige ber Franzosen, als Gegner ber Karlisten, welche bem entthronten Karl X. und seinem Enkel als einzig segitimen Regenten von Frankreich anhangen. Jene bilbeten also eine philosophisch=theologische, biese eine politische Secte.

Philisterei ober Philisterthum (von ben Philistern ober Philistern, bie lange Zeit mit ben Zuben tampften, ber nannt) gehort nur insofern hieher, als man neuerlich auch von einer philosophischen Philisterei gesprochen hat, welche barin bestehen soll, daß man in ber Philosophie zu sehr am Alten hangt

und daßer vom Neuen, zu wenig Kenntnis ninmet. Das ist num allerdings nicht recht. Da indeffen der Philosophicende nicht eigentslich zu fragen hat, was alt oder neu, sondern nur, was wahr von falsch: so ist der Ausdruck wenigstens nicht sachgemäß. Wenn aber gar einige Wystiker. oder Pietisten von einer "Aufklärung 65 und Tugend = Philisterei" gesprochen haben, um das ihnen nicht willsommne Streben der Berichtigung und Läuterung moraslichzeitigter Iden lächerlich zu machen: so möchte das Philistersthum wohl eher auf ihrer Seite zu sinden sein.

Phild von Alexandrien. — Bufan: Er scheint zue Sme ber Pharischer gehört zu haben. S. hebraische Philossophie n. 3. Die B. 3. S. 206. angeführte Schrift von Grover: Philo und die judisch = alexandrinische Theosophie 2c. erschen 1835 in einer 2. Aust.

Philodemie (φελοδημια, von φελειν, lieben, und δημος, bat Bolf) kann sowohl Liebe zum Bolke als Liebe des Bolkes bebeuten, indem die eine Liebe leicht die andre hervorruft; daher sicht es auch für Bolksgunst oder Popularisät. Θελοδημος bedeut aber meist den das Bolk Liebenden — den Bolksfreund — selmer den vom Bolke Geliebten — den Popularen.

Philo bifie (pedodexia, von bemf. und dexy, Recht, Gestehtigkeit) wurde eigentlich Rechts ober Gerechtigkeitöliebe bedeuten. Da jedoch dexy auch eine Rechtssache ober einen Rechtshandel beziehnet, und da die Liebe zum Rechte leicht in Rechthaberei, Streitsober Proces Sucht ausartet: so wird gewöhnlich diese darunter verstanden.

Philoborie und Philobofie (pelodwora, pelodocia, bon beml. und dwoor, bas Geschent, doore, bie Gabe) = Freis gebigteit. S. d. 28.

Philodorie. — Busat: Bei ben Alten bezeichnet pododofia auch die Chrliebe, selbst die zu starte Chrbegierbe ober die Auhmsucht, weil dofa nicht bloß die Meinung, sondern auch ben aus einer guten Meinung Andrer von einem Menschen hervorgehens den Rubm bebeutet. S. b. W.

Philogamie und Philogynie (von gedere, lieben, und yamog, She, youn, Weib) bedeuten etwas sehr Berwandtes, namlich Liebe zur Che und Liebe zum Weibe. Doch sind sie nicht immer bessammen. Denn Mancher liebt wohl das Wetb oder die Beiber um des Geschlechtsgenusses willen, aber nicht die She, weil it die Fessen derselben fürchtet oder seine Freiheit im Geschlechtsgenusse nicht beschränken lassen will; was aber nicht nur eine uns stilliche Denkart, verrath, sondern auch eine falsche Unsicht von der She. S. d. B. nebst Bus. Bei den Alten kommt nur gele-

vallog. Thefreund; nicht welovalla vor ... wolf eber allovona, so wie and vilayivos - vas - vais - vaios. Weiberfreund Philotatie (von bemf. und nanos, bos) bebentet Liebe gum Bofen, und zwar entweder eine abfotute, wenn bas Bife an fich ober um fein felbft willen, ober eine velative, wenn et bloß ale ein Mittel bes Angenehmen ober Ricklichen geliebt und baber auch bem Guten in manchen Kallen vorgezogen wird, mo beffen Folgen nicht ebenso angenehm ober nuglich zu fein fcheinen. Jene konnte nur einem Besen beigelegt werben, bas als absolut bes gebacht wirb, wie ber Teufel. Esid. 9B. nebit Bul. und tou felifch. Diefe bingegen findet beim Menfchen ftatt, wem n Bofes thut. Denn es tafft fich nicht beweifen, daß er bas Bofe blog darum thue, wett es eben bos; man muß vielmehr voraus feben, bag er nur um gewiffer fur ihn angenehmen ober nublichen Kolgen willen fich zu bemlelben hinneige, folglich es unterlaffen und bas Gute vorziehen wurde, wenn jenes biefe Kolaen nicht fur ibn batte ober bas Bute ihm ebenbiefelben gemabrte. Diefe Gefinnung ift allerdings unfittlich, weil fie aus Mangel an Achtung und pflichtmäßigem Geherfam gegen bas Wernunftgefes entspringt, be weift aber boch teine abfolute Philotatie. - Bei ben Miten tommt nur φιλοκακος vor, aber nicht φιλοκακια; besgleichen sagen st φιλοκακουργος (van εργον, That oder Wert) aber nicht φιλοκαxovoyea. Die Philotafurgie ober bas Gernthun bes Bofm kann jedoch beim Menschen auch nur als etwas Relatives betrach

Philologie. — Busay: Bergl. auch Jul. Mugell's Andentungen über bas Mesen und die Berechtigungen der Philosogie als Missenschaft. Berlin, 1835. 8. — Dr. K. H. Milsbaufer über Philosogie z. Leipz. 1836. 8.

tet werben, weil fie eben nur Folge einer relativen Philotafie ift.

Philomorie (pelajumgen, von geleer, lieben, und mwein, bie Narrheit) bedeutet Liebe zur Narrheit und wird baher auch der Philosophie als Liebe zur Weishelt entgegengesett. Bergl. diese 3 Ausbrude.

Philomusie (gedouvora, von bemseth, und Movoa, bit Muse) bedeutet Liebe zu ben Musen und glen Miffenschaften und Kansten, beren Schöpferinnen ober Beguntigerinnen fie sein sollt ten. Bergl. Musen, Museum und Muset nebst Bus-

Philomythie (oxdouvIce, von demf. und pudoc, Acht, Babel) bedeutet sowohl Liebe zum Reden, auch zum Bietriett, Plaudern oder Schwaßen, als Liebe zu Fabelit oder erdichteten Erzählungen. Wenn Aristoteles (motaph. I.: 2.) sagt, ein Philosoph musse auch ein Philomyth (oxdouvIce) sein: sa deut nwohl au jene Mythen, weiche irgend eine physische oder motalische

kire enthalten ober veranschaullichen; beraleichen auch Wlato seinen Dialogen häufig einwebte. S. Fabel und Mythologie n. 33. Philon f. Philo, indem der griech. Rame Oedair bei den

Rimern in Philo verwandelt wurde, wie Ilawur in Plato.

Philonitie bedeutet zweierlei, je nachdem man es im Gries hilden schreibt und bem zufolge auch ableitet. Schreibt man peloreixia (von wikeir, lieben, und veixoc ober vein, Streft, Bant, Schimpf — Zeitw. veixew): fo bedeutet es Streit= Bante ober Shmahsucht. Schreibt man aber pedovenea (von dems. und veny, bit Gied - Beitm. rexam): fo bedeutet es Liebe gum Giege ober Streben nach bemfelben. Beibes tann fich zwar auch mit einander berbinden; benn wer mit Undern ftreitet, will fie auch gern befiem, wem er nicht am blogen Streiten ichon Gefallen findet, alfo nur ftreitet, um zu ftreiten. Es ift aber boch nothwendig, beibes im Begriffe zu unterfcheiben, und mare baber auch gut, beibes im Sprechen und Schreiben baburch zu unterscheiben, bag man bas Enfte Philoneifie und bas Broeite Philonitie nennte.

Philopabie (von weder, fieben, und naides, die Rinder) bedeutet Kindekliebe, Philopadeufe aber (von demf. und nacdevois, Erziehung und Unterricht) Bilbungeliebe ober Geneigtheit, be Entwidelung und Ausbildung aller menschlichen Anlagen, besonders in der Jugend durch Erziehung und Unterricht, zu befor= bem. Bei den Alten kommt nur pekonais, ber Kinderfreund, bor. Der echte Kinderfreund ift naturlich auch ein Freund ber Bilbung, infonderheit ber jugenblichen. G. Bilbung nebft Buf.

Philophronese und Philophrosyne (φιλοφρονησις, piloppoourn, von pilos als Abj., lieb, freundlich, und pooreir, benfen, gefinnt fein) bedeutet eine liebevolle, freundliche oder gutige Gesinnung gegen Undre und dann auch eine berfelben angemeffene

handlungsweise.

Philopolie (pekonosia) tonnte man burch Freundmachung iberfehen, ba es von widos, der Freund, und moier, machen, bertommt. Die Stoifer bezeichneten aber damit die Liebe, welche allerdings auch Freunde macht, indem fie biefelbe nach Diogenes n palcritudinis specie übersett. S. Liebe nebft Buf. ...

Philopon. - Busat: Diefer Iwarry Ochonoros ward unter andern auch des Eritheismus beschulbigt, ben er gronr nicht wörtlich aussprach, der aber both folgerecht in feinen Ertikrungen aber bie Dreieinigkeit lag, indem er fagte, baf brei Der: onn in ber Deeleinigkeit ohne brei befondre Raturen nicht bentbir warn, biefe aber auch bret Gubstängen voransfesten; wiewohl Mesaben, wieder durch eine gemeinschaftliche Substanz verbunden sin follten. S. Trechsel's Abh. über Joh. Philop., in den theol. Studien und Kritisen. 1835. St. 1.

Philoponie (pedonorea, von pedeer, lieben, und noros, die Arbeit) bedeutet Liebe zur Arbeit, Philoponerie aber (pedonorea, von dems. und norngeg, bos) Liebe zum Bosen oder Neigung zu schlechten Handlungen und Menschen; abwohl norngegs auch von noros abstammt und daher ursprünglich mühlam oder mühselig, desgl. unglücklich bedeutet. Weil jedoch viele Newschen Arbeit und Mühe als ein Unglück und Unglück als Straß der Sünde betrachten: so hat nornges auch die Bedeutung de Bosen oder sittlich Schlechten angenommen. Wird doch selbst in der bekannten Erzählung vom Sündenfalle der ersten Menschen als eine Straße der Sünde dargestellt, daß der Mensch von num an arbeiten musste; was doch eigentlich ein wahres Glück für den Menschen ist.

Philopragmofpne (pedompaypovvn, von bemf. und neavpa, bie Handlung) bedeutet sowohl Thatigkeiteliebe ober Av beitsamkeit überhaupt (ift also insofern gleichgeltend mit dem vorher gehenden Philoponie) als auch insonderheit eine solche, die sich gern in fremde Angelegenheiten ober Handel mischt und babuch Streit veranlasst. Daber bedeutet es auch Streit oder Zanksuch

wie Philonitie. S. b. 28.

Philopfeubiegf, Philalethie nebst Buf.

Philosartie (pidoraquea — was jedoch nur bei griechtschen Kirchenschriftstellern vortommt — von pider, lieben, und vaos, xoc, das Fleisch bedeutet Fleischestiebe, aber nicht bloß als Neigung zum Fleischgenusse für die Lebenserhaltung, wo dieselbe keinem Tadel unterliegt, sondern als ein übermäßiger Sang zu sinntlichen Genüssen, vornehmlich geschlechtlichen, wo man das Fleisch eines andern noch lebenden Körpers auf ganz andre Art als der genießt. S. Fleisch und Fleischestust, auch Fleischessen nebst Zus.

Philosoph, Philosophie und philosophiren.— Busat: Das blose Philosophiren kann-in's Unendliche gehn, weil es sich über alles sowohl Wirkliche als blos Mögliche erstrecken kann. Darum ist es aber auch von der Philosophie als Wissenschaft zu unterscheiben, die, wie jede andre, ihren bestimmten Indalt und Umfang, folglich auch ihre bestimmte Gränze haben mus. Aber freilich darf diese Gränze nicht willkurlich und nicht zu eng gezogen werden, indem man etwa dabei auf den Ruhen oder die Brauchbarkeit der Philosophie für gewisse Lebenszwecke resecution mithin sie als eine Art von Brodwissenschaft behandelte. Denn der durch würde man ihr gerade has entziehn, was ihre eigenthumliche

Burbe ift, und was schon Aristoteles anerkannte, indem er in seiner Metaphysik (I. 1. 2.) fagte, baß die Philosophie ebendarum die freiefte, unabhangigste, treffichste, ja eine mahrhaft gottliche Biffenichaft sei, weil sie ihren Grund und 3wed in sich selbst habe und nicht bloß, wie andre Wissenschaften, zu einem gewissen Gebrauche biene. Will man ihr indes einen bestimmten 3med als Aufgabe feten, so konnte man mit Schram in seinem Beitr. zur Gefch. ber Philos. S. 1. fagen: "Das ursprunglich von Gott gegebne Gute, Babre und Schone, gegen zwedwidrige Berfunftes "lungen rein zu erhalten, ift die Aufande der Philosophie." obwohl manche Philosophen dergleichen Berkinstelungen sich ebenfalls haben ju Schulden tommen laffen. S. ben folg. Urt. Man muß baber auch ferner die Philosophie selbst oder an und für fich unterfcheiben von ben Philosophien b. b. ihren zeitlichen Formen ober Gestaltungen, die man auch, wenn fie auf bestimmte Beise gegliebert find, philosophische Spfteme nennt. Diesen Unterschied tonnte man auch so ausbrucken: Die Philosophie ift das bis jur vollendeten Biffenschaft gefteigerte menfchliche Bewufftfein felbft; bie Philosophien aber find bie verschiebnen Wege, welche bie philosophirenden Individuen, Die fchlechtweg fo genannten Philosophen, tingeschlagen haben, um fich jenem hochften Lichtpuncte bes menfche liben Bewufftfeins möglichft ju nabern, wobei Manche nur Andern folgten, Manche bagegen neue Bahnen versuchten, selbst auf bie Gfahr, neue Errmege gu betreten, bie mehr vom Biele als gum Biele führten. Dit Recht fagt baber berfelbe Schriftst. G. 190: "Dhyleich es nur Gine Philosophie, so wie nur Gine Bernunft, "Ein bochftes But und Gine Wahrheit, glebt! fo wird die Dar-"fellungsweise berfelben boch allemat eigen, folglich verschieden sein. "Denn jeder bentende Ropf schopft aus bem frifchen Borne feines Beiftigen Lebens und kann fich unmöglich innerhalb eines abgeruns "beten Rreises frei bewegen und mit Wieberholungen langft bage= "wefener und oft vernommener Sate begnugen, fo febr auch ebendiefe "einer noch tiefern Erforschung wurdig und noch hellerer Beleuch ntung empfänglich fein mogen." Darum hat auch noch tein Phis lofoph eine absolute Philos. aufgestelle; und ebenbarum gilt noch beute, was Seneca (ep. 64.) vor betnahe 2000 Jahren fagte: Multum exerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. Multum adhuc restat operis, multumque restabit, nec ulli nato Post mille saecula praecluditur occasio aliquid adhuc adjiciendi. Rur buntethafte Lehrer und nachbetenbe Schuler meinen, es fei shon alles burch sie vollendet. — Salat in s. Schrift: Schelling in Munchen (S. 1. S. 60.) berichtet, biefer Philosoph habe in tiner Borlef. gefagt: "Die Philof. follte nicht vor ben fpeciellen "und positiven Wiff. bergebn, fonbern auf bieselben erft folgen,"

und ereifert sich febr über biesen Ausspruch. Indeffen tommt bab auf soviel nicht an. Denn auch diese Wis. üben und bilben ben Beift und enthalten felbst foviel Philosophisches, bag man in und mit ihnen ichon philosophicen muß. Beffer aber bleibt es immer, wenn bie ftubirenbe Jugend ihren Curfus mit bem Studium ber Philosophie beginnt, daffelbe aber auch fortfett, mahrend fie fich mit andern Wiff. beschäftigt. — Der bekannte Ausspruch: Philosophandum est, ut intelligatur, non esse philosophandum. if gant unstatthaft. Denn wenn bas Philosophiren uns wirklich blok gu ber Ginficht führte, bag man nicht philosophiren folle, weil nichts dabei herauskomme: so war' es ja beffer, man finge gar nicht an su philosophiren. Und wenn and bas Philosophiren in ber That bisher keinen glucklichen Erfolg gehabt batte: fo bewiefe dieg immer noch feing fchlechthin nothwendige Erfolglofigfeit beffelben. konnte nur bochstens baraus folgem, bag bie bisherigen Philosophm noch nicht die rechte Methode au philosophiren gefunden batten. -Den Borwurf, bag bie Philosophie gur Frreligiofitat ober gum Uther ismus führe, hat schon Baco (de dign, et augm. seientiarum lib. I. col. 5.) kurz und gut auf folgende Art abgelehnt: Certissimum est atque experientia comprobatum, leves gustus in philosophia movere fortasse ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere. - Begen einer fog. blauen Philos forbie und einer Philof. hinter bem Borhange f. blat und Borhang. - Wegen bes Unterschiebs amifchen emiger und geitlicher Philos. f. ewig nebit Buf. - Much vergl. Die Artifel: Einkeitung, Encottopabie und Literatur ber Philof-nebft Buff. — Uebrigens fagten bie Griechen auch eumchocogos, εμφιλοσοφειν und εμφιλοσοφημα, aber nicht εμφιλοσοφια. (Bi gentlich aber wurde euchocoopeer bedeuten fich in etwas hinem philosophiren\_ 448 V

Philosophaster. — Zusas: In Kant's Schrift: Bon einem neuerdings erhobnen vornehmen Tone in der Philos. (B. 3. Nr., 12. der vermischten Schriften) werden drei Arten dieser Astroweisen unterschieden, 1. Philosophi per ignem — die Atchemisten, welche den Stein der Weisen suchen. S. d. Art. und Alchemisten nebst Zuss. 2. Philosophi per initiationem — die Seheim nissalsen, welche sich ihrer Einweihung in gewisse Mysterien richmen. S. d. W. und Initiren nebst Zuss. und 3. Philosophi per inspirationem — die Phantasten, die sich einer höhern, auch wohl unmittelbaren gettlichen, Eingebung rühmen. S. d. W. und Phantasten sie sich einer höhern, auch wohl unmittelbaren gettlichen, Eingebung rühmen. S. d. W. und Phantasten sie sie sieden Jah. Gerson in seiner Schr. contra von. curiosit. etc. Opp. T. I. p. 86 ss. ed. Du Pin. indem er sagte, daß sie liebt Senderbares, Verwickles, Uppüces und Unverständliches vorrühgen.

als Seilfames und allgemein Ginleuchtenbes. — Gin frangofischer Philosoph aben. La comiquiere, schildert in feinen Lecons de philos. (T. L. p. 71. ed. 2.) bergleichen Pfeudophilosophen auf folgende Weise: Les uns, dominés par une imagination déré-"glée, n'ant enfanté que des rêves extravagans; d'autres, atta-"chés à des sectes, n'ont vu la vérité que dans ce qui pou-"vait les faire triompher; presque tous, abusés par un langage qui leur était devenu familier avant la connaissance des che-"ses, ont cru s'être fait des idées, quand ils n'avaient assem-"blé que des môts; et quelquesuns, il faut le dire à la honte de l'esprit humain, ont osé se proclamer sages et ent été "appellés philosophes, quand leur doctrine pervertissait la rai-"son, sapait les fondemens des sociétés, et enlevait aux mal-"heureux leur dernière espérance." Diese lette Art von Philosphastern ist freilich die schlimmste. Sie ist aber sehr alt. Denn fit tam ichon bei ben Griechen gur Beit bes Gotrates vor. Dan nannte fie Cophisten. C. d. W. nebst Bus. — Wenn endlich Bothe in feinem Fauft (Th. 2. Act 2.) bem Mephiftopheles folgende Borte in den Mund leat:

> "Denn wo Gespenfter Plag genommen, "It auch ber Philosoph wistommen; "Damit man seiner Kunst sich freue, "Erschafft er gleich ein Dutend neue" —

so kann das ebenfalls nur von unechten Phitosaphen gelten. Denn ein echter Philosoph musste je vielmehr-die Gespenster verscheuchen, welche nur der Wahn in Verbindung mit der Eindisdungskraft erzieugen kann. S. Gespenst nebst Just. Uedzigens ist die Klage wohl nicht ungegründet, daß es mehr Philosophaster als Philosophen in der Wett gegeben habe. Denn mit Recht sagt ein neuslateinischer Dichter (Thomas Scauranus in einem Gedichte zur Empsehtung des Zodiacus vitas von Marcellus Palingenius) daß die Menschen überhaupt lieber spielen, als expstitich nach Wahrebeit sorschen:

Pauci audent veri coecas aperire l'atebras; Quisque jocos sequitur, seria quisque fugit.

Philos. Auswahl s. Eklekticismus nebst Zus.
Philos. Bart u. Mantel. — Zusa: Wenn Lactanz (instit. div. III., 25.) sagt, es liege der stärkste Beweis; daß die Philosophie weder Weisheit sei, noch zur Weisheit schre, darin, spod mysterium eins barba tantum volehratur et pallio: so übertribt et offenbar, indem er den Fehler einiger Philosophen seiner Zeit der Philosophie selbst ausbürdet. Darauf bezieht sich auch die spittisse Antwort, welche Perodes Attieus einem solchen Phi-

losophen gab: Video barbam et pallium, philosophum non video. Gell N. A. IX. 2. Chenfo beziehn fich barauf bie meift fpottischen Ausbrude bei Borag, Perfius, Suvenal und ambern aten Satyrifern: Barbatus magister, sapientem pascere barbam etc. S. Jac. Thomasii diss. de barba. Leipzig 1671. 4.

Philos. Baum (arbor philosophica) auch Dianen: ober Silberbaum (arbor Dianae) ift eigentlich ein chemisches Pto-

buct, welches burch Nieberschlag bes Gilbers, beffen chemisches Beichen ein Salbmond ift, aus einer Fluffigteit entfteht, in bet et aufgeloft mar. Die Chemie muß barüber weitere Mustunft geben. Dag man aber biefen metallifchen Baum einen philosophischen genannt bat, tommt unftreitig baber, bag bie Afthemiften, bie oft ben Titel ber Philosophen (f. Philosophafter nebft Buf.) ufur pirt haben, fich bei ihren Berfuchen, Gold und Gilber zu machen, viel bamit beschäftigten. G. Alchemie nebft Buf. Auch bergl. Erfenntniffbaum, Lebensbaum und Stammbaum. Dem biefe tonnte man in gemiffer Sinficht auch als philosophische Bau

me betrachten, befonders ben logisch = metaphyfischen Stammbaum ber Begriffe, wie berfelbe unter Rategorem bargeftellt worben.

Philos. Begeifterung f. Begeifterung und Enthu: fiasmus nebft Buff. Philos. Bibliographie und Bibliothek s. die beiben letten Ausbrucke, auch Literatur der Philos: und philos

Beitichrift. Philos. Chamaleon f. b. 28. Philos. Chimare f. b. 28. nebst Buf.

Philos. Choragie f. Chorag.

Philos. Chresimologie und Chresmologies. Chro fimologie. Philos. Chrestomathie s. b. 28.

Philos. Chronik f. chronisch.

Philok Concurs (concursus philosophorum) fand vor zugsweise in Athen flatt zu ber Beit, wo jede philos. Hauptschult dort ihren Reprasentanten hatte, ber eine Menge von Schulern um fich her versammelte, welche bann jum Theile wieder neue Schulen entweder zu Athen felbst oder anderwarts ftifteten. G. Philo. Schulen und Secten. Die gewöhnlichen Bortheile und Rad theile ber Concurreng zeigten fich auch hier. Gie beforderte bie Entwickelung und Ausbildung ber Wiffenschaft in verschiednen Rich

tungen. Sie erweckte aber auch Eiferfucht, Reib, Sag und 3mit tracht unter ben Philosophen. Das liegt nun einmal in ber mensch lichen Natur und lafft fich baber nicht vermeiben. - Wenn jest irgendwo ein philos. Concurs ausgeschrieben wird, wie man ju fagen

pfleat: so versteht man barunter bloß eine Einladung an mehre Competenten, fich um eine gur Erledigung getommene philof. Lehrftelle zu bewerben, und ber 3weck einer fo veranlafften Concurung ift nur, ben Tuchtigften auswählen gu tonnen, wird aber nicht immer erreicht, weil bei ber Auswahl oft auch andre Motiven mitwirken.

Philof. Coffift f. Coffiften.

Philos. Curfus s. Curs. Philos. Denten s. Denten und Philosoph nebst Buff. Philos. Doamen f. Doama und Doamatismus

Philof. Duumvirat f. d. BB. . Philof. Gi. — Bufag: Undre beschreiben biefes. Gi als eine auferne runde Phiole mit einem langen Halfe. Die Benennung fammt unftreitig aus ber Alchemie, wie jene bes philof. Baums. S. d. Art.

Philos. Einmaleins f. d. 28.

Philos. Ethnographie und Ethographie f. biese beiben Ausbrucke.

Philos. Expectoration f. d. 28.

Philos. Racultat. - Bufat: In fruberer Beit bieß fie nur Facultas artium (entweber schlechtweg ober mit bem Beifage) bonarum s. liberalium. In neuerer Zeit hat man diese Facultut wieber in mehre Abtheilungen zerfallt, die auf manchen Universitäim auch selbst Facultaten beißen. Die Universität zu Paris hat namentlich aar keine philos. Kacultat, sondern statt berfelben eine Faculté des sciences (Philos. Mathem. Aftron. Mechan. Phys. Chem. und Naturgesch.) und eine Faculté des lettres (Philot. Gesch. Poet. und Rhetor.). Ebenso giebt es auf ber ruff: then Universitat zu Charkow teine besondre Kacultat biefes Da= mens, fondern bas Sanze ber Univerf. zerfallt in ff. 4 Abtheilungen: Ethifo = politische, physito = mathematische, medicinische und lite= mische. Un sich ist bas wohl gleichgultig, wenn nur bie Philosophie selbst nicht vom Lehrkreise ber Universitaten ausgeschlossen wird, wie manche Feinde berfelben vorgeschlagen haben. — Vergl. auch Kacultat.

Philos. Fanatismus f. b. 28. nebst Buf.

Philos. Kaften f. b. 20. nebst Buf.

Philos. Filialschuten f. Filiat. Philos. Fragmente f. Bruchftude nebst Buf. Philos. Friede. — Busay: Laromiguiere sagt in felnen Lecons de philos. (T. I. p. 210.) in Bezug auf biefen Gegrafiand: Les mêmes disputes et les mêmes divisions recommencent éternellement pour ne jamais finir; et la philosophie Rrug's encyflopabifc-philof. Worterb. Bb. V. Suppl.

ani devrait être l'asvle de la paix, autant que celui de la sagesse, devient une lice toujours euverte aux passions hainenses et aux combats des opinions lés plus extravagantes. Menn jeboch ber philos. Erieg auf biefe Art geführt wirb. fo ift et freilich im Grunde mehr ein unphilosophischer. Uebrigens ift es ja auf bem Gebiete ber Theologie und andrer Biffenschaften nicht anders hergegangen. Bielmehr find bie henotischen ober itte nischen Versuche, die man bald hier bald bort gemacht hat, fast immer mislungen. Bergl. Denotit nebft Buf. und philof. Concurs.

Philof. Runftampfer f. funf.

Philos. Gastmabl f. b. DR.

Philos. Golbfala ift ein' Gebeimmittel (areamum) bat aus gereinigter Borarfaure hauptfachlich bestehen und von bem Dr. Dahnemann, bem Erfinder ber Somoopathie, gleichfalls effun Db es Leibes = ober Seelenfrantbeiten verhuten den fein foll. ober heilen, ob es jum Philosophiren ober gum Golbmachen bienen foll, weiß ich nicht. Letteres mochte am erften ber Kall fein, ba 1 Quentch. bavon für 1 Dut. verfauft wird. Dann hatt' es auch einige Mehnlichkeit mit ber philof. Tinctur und bem Steine ber Beifen. G. beibe Artt. n. Buff.

Philof, Benotif ober Frenit, f. philof. Friede und Denotit nebft Buff.

Philos. Spperkritik f. b. M. und Rriticismus nebft Buf.

Philos. Jacobinismus f. b. 2B. nebft Buf.

Philos. Jaherr s. d. B. Philos. Frelicht s. d. W. Philos. Katachrese s. d. M. Philos. Katachrese s. d. M.

Philos. Rataplasmus f. d. 28.

Philof. Ratholicismus f. b. D. besgl. Proteffan tismus und Transsubstantiation nebst Buff.

Philos. Klimatologie f. Klima nebst Bus.

Philos. Areuz (crux metaphysicerum) nannte man sons das aristotelische Kunftwort erredexeia, weil es den Philosophen foviel zu schaffen machte, bag ein berühmter Scholastifer bes Mit telalters, ber mehre Schriften bes Ariftoteles überfest und it tlart hat, fogar ben Teufel bat, es ihm gu erflaren. G. Entes lechie nebft Buf. Es hat aber mehr folde Borter und Begriffe gegeben, bie man mit bemfelben Ramen hatte bezeichnen tonnen. Man bente nur en bie Streitigfeiten aber Raum und Beit, über die Kategorien, fiber bas Sittengefet, ja über bie Gottheit felbfi. In der letten hinficht muffte man fich freilich nicht an den Eth

fel. fonbern lieber an Gott felbft wenben. G. Offenbarung n. 3. Much vergl. Rreug ber Metaphyfifer.

Philos. Krieg f. philos. Friede nebst Buf.

Philos. Kunft. — Bufas: Beral, auch Berge's Runft ju philosophiren (Leipz. 1805. 8.) in Berbinbung mit f. Runft gu lefen (Jena, 1799. 8.) u. f. Runft zu benten (Leipz. 1802. 8.).

Philos. Runftsprache. - Bufat: Bergl. auch bie 216h. de originibus sermonis scholarum philosophici apud Aristotelem, in ben Opusco. theologg. von Baumgarten = Erufius. Jena, 1836. 8. Nr. 4.

Philof. Ruß f. Ruß nebft Buf.

Philos. Labyrinth f. b. 2B. Philos. Leben bedeutet im weitern Sinne ein filles, ber Biffenschaft geweibtes Leben (f. Gingezogenheit) im engern aber ein vernunftiges (ben Grundfagen ber praktifchen Bernunft, welche bie prattifche Philof. barftellt, gemages) Leben. Dag ein foldes Leben eine langere Lebensbauer verburge, folgt fcon aus biatetischen Grunden, weil baburch am ficherften mens sana in corpore sano erhalten wird. S. Diatetit nebst Bus. Die Erfahsrung scheint es aber auch zu bestätigen, indem bie berühmtesten Philosophen alterer und neuerer Beit in ber Regel ein ziemlich bohes Alter erreicht haben. Gin brittischer Schriftsteller hat fogar berechnet, bag Philosophen im Durchschnitte 70 Rabre leben, mabrend Juriften nur 69, Debiciner 68, Theologen 67, Philologen 66, Poeten aber gar nur 57 Sabre burchschnittlich leben sollen. Den Naturforschern hingegen giebt Chenberfelbe ein burchschnittliches Lebensalter von 75 Jahren. S. The infirmities of genius etc. By R. R. Madden. Lond. 1833. 2 Bbe. 8. Freilich hat dies fer Lebensberechner in feinen Tabellen meift nur brittifche Gelehrte und Kunftler aufgeführt. Das Resultat bes Calculs mochte also wohl noch anders ausfallen, wenn die Induction erweitert wurde. Philos. Mercur s. Mercurius philosophorum. Philos. Messianismus s. d. W.

Philos. Methode. — Busat: Wegen Begel's Methode ju philosophiren veral. auch ben Bufat ju Dethobe.

Philof. Dufeum f. b. 28.

Philos. Muße f. b. W. nebst Buf. Philos. Mythus f. Mythologie nebst Buf.

Philos. Nebulift s. Rebeter. Philos. Nimbus s. d. W. nebst Buf. Philos. Oftentation s. d. W.

Philos. Perpetuität s. d. 28. und philos. Proteus. Philos. Pflanzschule ober Seminar f. bas lette 2B. Philos. Phase f. b. 2B.

Philos Philisterei f. b. 98.

Philos. Politit ift eigentlich bie Wiffenschaft vom Staate (nolis) wiefern fie auf philosophischen Principien beruht, von Manchen auch Staatsweisheit ober Staatephilosophie genannt, S. Politit und Staatslehre nebst Buff. Indeffen perfieht man auch wohl barunter bie Politik ber Philosophen felbit, wie fern fie fich als Lebenstlugheit zeigen foll. G. b. 2B.

Philos. Prophetismus f. Propheten nebft Buf.

Philof. Propplaen f. b. 23.

Philof. Protestantismus f. b. 28. vergl. mit Ratho:

licismus und Transfubstantiation nebst Buff.

Philos. Proteus beißt ein Philosoph, ber fich in aller: lei Formen ober Geftalten zeigt, feine Lehre oft verandert, balb die fer balb jener Schule anbangt - wie man von bem alten Meet gotte Proteus ergablte, daß er bie Rraft befeffen, alle mogliche Geftalten angunehmen, und baber fchwer zu erfaffen war. Gin fo zweibeutiger Philosoph war im Alterthume Peregrin. G. b. M. Es hat aber auch in neuerer Zeit nicht an Philosophen gefehlt, bie erst Kantianer, bann Fichtianer, bann Schellingianer ober Dege lianer maren. Bergl. Perpetuitat.

Philos. Rathsel s. d. W. und philos. Problem. Philos. Reliquien f. Reliquien und Bruchftude nebft Buff.

Philos. Renommifterei f. Unnthilation nebft Bul.

Philos. Rhapsodie f. d. 28.

Philos. Sansculotismus s. b. 28.

Philos. Schluffel f. clavis philosophica.

Philos. Schufter f. fentische (nicht fenthische) Philos fophie nebft Bul.

Philos. Sonntagskind s. d. 28.

Philos. Spruchwort f. Paromiologie nebst Bus.

Philos. Stabilismus f. Bestand nebst Buf.

Philos. Stoly. — Bufat: Gine Darftellung biefes Stolges enthalt Mentzii diss. de fastu philosophico etc. Leipi-1712. 4. Es wird aber babet bas Bild bes Cynifers Diogenes jum Grunde gelegt; mas benn boch nur auf Wenige paffen wurde. Denn der Cynismus hat fich unter den Philosophen, minder ftens unfrer Beit, fast gang verloren, ob es wohl fonft nicht am Stolze fehlt.

Philos. Symposium f. Gastmahl.

Philos. System. — Busat: Nach ber hegel'schen Philos. find die philosophischen Systeme "nothwendige, unumgange liche Standpuncte der Bernunft" oder auch "Gefichtspuncte, unter "denen einmal die gottliche Bahrheit fich felbft mit fichtba"

"tem Bohlgefallen betrachtet, um von allen, auch ben entgegengeleteften. Seiten fich bie molluftige Hebergeugung "u geben, daß fie überall Diefelbe, Wahrheit ift." G. die von begel gestifteten und in Berlin auch nach feinem Tobe von feis nen Unbangern fortgefesten Sahrbucher fur miffenschaftl. Rrit. Nach biefer Erflarung erscheint aber bie gott-3. 1835. Nr. 64. liche Bahrheit fast wie eine Coquette, die auch sich felbst mit ficht= barem Bohlgefallen betrachtet, um fich von allen Seiten bie wollus flige Ueberzeugung zu geben, daß fie überall Dieselbe, Schonbeit lei. - Wegen ber Berganglichkeit jener Spfteme veral, auch Grab. In Deutschland aber hat sich diese Berganglichkeit feit ber Beit, wo Rant auftrat, am meiften gezeigt. Daber flagt auch Schram in f. Beitr. gur Gefch. b. Philof. (G. 15): "Die beutsche Philof. "werfummere jest in ihrem eignen Beburtslande in trauriger Ber= "laffenheit, von Freunden verkannt, von Feinden verhöhnt; fie fei "ein trubes Gemifch von Cfepfis und Moftit geworben, ein Labr-"rinth voller Unfug und Wirrfinn, welches Jeben, ber es zu be-"treten mage, mit bem Berlufte feines Berftandes und mit ber Gin-"bufe feines innern Kriebens bedrohe." - Ift aber biefe Rlage nicht ebenfalls eine Sprerbel ?

Philos. Terrorismus f. b. B. und Unnihilation -

nebft Buff.

Philos. Einctur. — Busat: Man nennt sie auch Universaltinctur, Lebenseligie und Unsterblichkeits. wasser.

Philos. Tobtengraber f. Grab.

Philos. Transsubstantiation s. d. 28. nebst Buf.

Philos. Traum heißt jedes Philosophem, das mehr Product der Einbildungskraft als der Bernunft ist, bei dessen Ausstellung also der Urheber mehr phantasirt als philosophirt hat. Solscher Traume hat es freilich sehr viel auf dem Gebiete der Philosogreben. Man muß aber auch nicht zu freigebig mit dieser Besnennung sein, wie manche Feinde der Philosophie, indem sie alle Iden und Ideale, welche diese Wissenschaft ausstellen muß, für blose Traumereien erklarten. S. Idea und Ideal nebst Auss.

Philos. Tophus f. Toph oder Tophus.

Philos. Bernichtung f. Unnthilation nebst Buf.

(auch Grab).

Philof. Vortrag kann entweder mundlich ober schrifte lich sein. Beibe Urten richten sich theils nach logischen und gramsmatischen, theils nach althetischen Regeln, wenn der Vortrag nicht bloß klar und deutlich, sondern auch anziehend oder wohlgefällig sein soll. Bas baher im Urtiket: Philas. Schreibart, bereits stagt worden, gilt in der Hauptlache auch vom mundlichen philos.

Bortrage, obwohl bei biefem noch eine richtige Aussprache und überhaupt mehr Lebenbigkeit hingukommen muß. Auf beibe Arten Auf beibe Arten bes philos. Bortrags aber bezieht fich, was Guabebiffen in ber Borr. zu seiner Metaphysik (S. VIII.) sagt: "Bas das philos. "Denken ermittelt hat, das soll zu einem Gemeingute der Men-"schen werden. Denn die Philos. kann ja und soll nichts eigenb "lich Reues lehren, fonbern fie foll verbeutlichen, was in bem Dem "Schenbewuftfein enthalten ift. Darum tann und foll ihr Mus-"brud jebem finnigen Menfchen verftanblich fein b. h. jebem Men "fchen, in welchem ber Bewufftfeinbinhalt bes Denfchen angefan-"gen hat, von feinem tiefften Grunde aus junt Gebanten empor-"zustreben. Diesem Streben hulfreich begegnend foll die Philos. "das rechte Wort darbieten; und dieses Wort ist nicht das in der "Schule für ben Schulbebarf gemachte" — bas jeboch nicht folecht hin gu verwerfen (f. philof. Kunftfprache n. 3.) und auch bon S. nicht felten gebraucht wird - "fonbern ber aus bem allgemeinen "Sprachgebrauche nach feiner tiefern Beveutung hergenommene leben Denn was die Sprache ge "bige, einfache und volle Ausbruck. "bilbet hat, ift ber Denichengeift felbft, wiefern er bentenbes Be "fen ift, in feiner Bermirklichung nach außen bin. In dem Men "fchengeiste aber begreift fich bas Wirkliche, bas Leben. "tragt bie Sprache ben Begriff bes Lebens, wie er bem Denfchm "an seiner Stelle im Ganzen moglich ift, und ebenbannt bie Phi "lof. in fich. Eine folche Ausbrucks = und Barftellungsweise with "nun aber noch von Manchen für unwiffenschaftlich gehalten und "bafür angesehn, als habe man bie Sache leicht und oberflächlich "genommen ober bas Wahre mehr gefühlt ats gebacht. "That aber ift fie fchwerer, als das Einherschreiten in ber Regel "einer Schule." In ber heget schen Schule war man sonft ver Schiedner Meinung, weil ihr Stifter einen gang anbern mundlichen und fchriftlichen Bortrag hatte, ben man fich gern aneignete. Ab lein man Scheint jest von biefer Berirrung gurudgutommen. Dem in ben (Berliner) Jahrbuchern für wiffensch. Krit. (1837. Dr. 106.) wo man bisher fo fehr hegelifirte, wird von Begel's Rachfolger, Gabler, ber ihn nach S.'s Ausfage am beften verftanben, abn boch zugleich auch mieverstanden haben fon, jest zugegeben, "baf "ein philos. Schriftsteller fich moglichfte Dentlichfeit und Berftanb "lichkeit zum Gesete machen muffe, ohne bag er beshalb nothig "habe, fich in eine breite Wortfulle und Wleberholungen des ichon "Gefagten ju vertieren," und hofft jugleich, bag auch Anbre "nicht "bie Tiefe und Grundlichteit ber Speculation fur unvertedalich mit "einer beutlichen und lichtvollen Darftellung halten werben." Moge biefe Soffnung recht balb in Erfullung gehn! - G. auch bun' tel und klar nebst Buff, und Sich; besgl. Die Schr. v. 3. D. g. Rumpf: Die Disputies und Bortragstunft. Gine pratt. Unleit jum logischen Beweisen und Wiberlegen und jum folgerichtigen Gebankenvortrage. Berl. 1832. 8. — Wegen ber sog. Dies tirmethobe f. d. W. felbst.

Philof. Borterbuch. - Bufat: Ein gwar alteres, aber boch noch brauchbates, Wert biefer Art ift Joh. Mieraelii lexicon philosophicum terminorum philosophis usitatorum etc. Sena und Stettin, 1653. 4. 2. 2. 1662. Der Berf. war Lehrer am Gomnas. zu Stettin. Sein B. B. enthalt auch, wie die meiften altern Berte biefer Art, viel Mathematifches und Physitalifches. Inbeffen geht er boch nicht fo weit als Walch, ber in f. philof. Er, fogar ber Bierbraufunft einen eignen Art. wibmete, vermuthlich weil er gern Bier trant, vornehmlich ben "balberftabtis foen Brephabn," ben er als "ein traftiges und ben Durft mohlftillendes Bier, welches leichtlich ben menschlichen Leib burchs paffirt," gang besonders empfiehlt, mabrend bas Denten mit ben bavon abgeleiteten Wortern (Dentfreiheit, Dentgefege 2c.) teinen eignen Art. erhalten hat. — Uebrigens gilt wohl in gewiffer Sinficht von einem folden Worterbuche, was Graliger von allen fritalifchen Arbeiten fagte :

## Omnes Poenarum facies hie labor unus habet.

Indessen hat die Sache auch ihre Unnehmlichkeiten, wenn man nur nicht die Bequemlichkeit beim Urbeiten allzusehr liebt. Denn nachs schagen und vergleichen muß man allerdings häusig. Und an Zweis san fehlt es auch nicht. — Wegen des philos. Wortkrams aber f. Kram.

Philos. Zeitschriften. — Zusty: Die alteren Acta erudierum, gegründet 1680 vom Prof. Otto Menden und eins sigangen 1782, also 102 J. alt geworden, enthalten außer vielen andem gelehrten Aussigen auch philosophische Abhandlungen von Leibnis, Thomasius n. A. — In der Zeitschrift für Philos. und kachol. Abeol., herausgeg. von Achterseth, Braun, Scholz und Bogetsang (Bonn, 1835 ff.) scheint die kathol. Abeol. ein in großes Uedergewicht über die Philos. zu haben. — Eine neue phis iol. Zeitsche, hat I. H. Kichte herauszugeden angesangen. Bonn, 1837. 8. B. 1. — Das in England herauskommende Philosophical Magazine besasse nach dem Sprachgebrauche der Englander auch die mathematischen und physitalischen Wissenschaften. — An der Herausgade der B. 3. S. 235. anges. Alsg. Biblioth, der neuesen philos. Bit. nahm nicht Grohmann, sondern Grolman Weell.

Philof. Bwedlebre nennen Manche (s. 23. Fries) bie

praktische Philosophie, weil diese auch von den Zweden der menschlichen Thatigkeit handele! S. Prapis und Zwed. Indesse kann eine philos. Zwedlehre ebensowohl theoretisch oder physisch als praktisch oder ethisch sein. S. Zwedlehre.

Philotechnie (φιλοτεχνία, von φιλείν, lieben, und τεχη, bie Kunst) bedeutet eigentlich Kunstliebe, die mit der Philosoph oder Weisheitsliebe sehr wohl verträglich ist, dann aber auch han jur Kunstelei- und sogar zu betrüglichen Kunsten, der sich mit jene nicht verträgt.

Philtias und Phintias f. Bus. zu Damon.

Phonetik. — Zusag: Die Alten sagten statt ownzum auch ownaonia, obwohl dieses von aoner, üben, abstammende Wort eigentlich die Uedung bezeichnet, durch welche man zur Fertiakeit in iener Kunst gelangt.

Phonizische Philosophie. — Busat: Wegen ber neuen Aufschluffe, die man unlängst burch Entdedung einer alten für ver loren gehaltnen Schrift über biesen bunkeln Gegenstand erhalten haben will, s. ben Bus. zu Sanchoniathon.

Phonomachie nennt man auch die Logomachie. G. b.

2B. nebft Buf.

Phoronomie. — Zusat: Oogovouca kommt bei ben Alten nicht vor, wohl aber gogodoyca, jedoch in einer ganz andem Bedeutung, indem es die Einsammlung der Steuern oder Abgaden bezeichnet (von gogos — gogros, eine Last, dann: eine Steuer oder Abgade, und dezern, sammeln). Phoronomie könnte also wohl auch die sehr wichtige und schwierige Gesetzebung, über die Besteuerung der Staatsbürger bedeuten. S. Besteuerungsrecht nebst Zus.

Photismus könnte zweierlei bebeuten, je nachdem man es ableitete, namlich 1. Humanismus (von 5 gaz, gazo, der Mensch) als Streben nach wahrhaft menschlicher Bildung, und 2. Luciferismus (von to gaz, gazo, das Licht) als Gegen theil des Obscurantismus, mithin als Streben nach Ausklärung oder Erleuchtung des Geistes, welches mit jenem Streben nothwendig verbunden ist. Doch ist die zweite Abseitung und Erklärung wohl richtiger, da gaveizer, wovon jenes Wort zunächst abstammt, bei den Alten nur in der Bedeutung des Leuchtens und Erleuchtens vorkommt. Das Wort gaveizung sindet sich aber nur in den LXX und im N. E., wo es mit tov evayyediov und the yoursews verbunden ist, um die Erleuchtung durch das Evangelium und die in demselben enthaltene höhere Erkenntnis zu bezeichnen. Bei den griechischen Kirchenschriftstellern bedeutet es auch die Tause als eine Vorweihe zu jener Erleuchtung. Doch brauchen sie in diesem Falle gewähnlicher gaveisone, und so auch gaveistzezon

fantiotypior, was aber eigentlich den Taufort bedeutet. - Uebris gene vergl. Aufelarung, human, Lucifer und Obscurant.

Phrafe. - Bufat: Wenn Gothe in feiner Morphologie fagt, "baß immerfort wiederholte Phrasen sich zulest zur Ueberzeu-"aung verharten und bie Dragne bes Unschauens vollig verftumpfen": fo hat er gang Recht, und es follten bas auch die Phrafenmacher unter ben Philosophen wohl beherzigen. - Uebrigens entspricht ber Phraseologie als Lehre (Loyog) ober miffenschaftlicher Theorie von den Phrasen die Phrase otechnie als Kunst (Terry) ober

geschickte Praris im Gebrauche ber Phrasen.

Phrenese ober Phrenesie. - Bulas: Beral. Sustem ber Phrenologie, von Dr. Georg Combes. Aus dem Engl. in's Deut, überf. von Dr. hirschfelb. Braunschweig, 1833. 8. - Traité de phrénologie. Par J. Vimont. Par. 1831. 8. -Qu'est-ca que la phrénologie? Par F. Lelut. War. 1836. 8. Coll ein Examen critique de tous les systèmes de psychologie en général et de celui de Gall en particulier" sein. -La vraie phrénologie ou l'unité d'un principe intellectuel et moral dans l'homme, fondée sur l'accord de l'expression rationelle da verbe et de la conscience du moi, avec la notion de l'être miversel. Par J. B. M. Gence. Par. 1837. 8. Erklart fich som die Phrenologie als eine zu materialistische Theorie vom Menichen; ein Borwurf, den man auch fruher in Deutschland der Shabellehre von Gall machte, ber aber boch nicht treffend ift, ba bas Innere ftets im Aeußern seinen Ausbruck hat und es nur barauf antommt, wie man biefen Ausbruck auffasse. — Auch erschien m Dictionnaire de phrénologie et de physiognomie. Par T. Thoré. Par. 1836. 12. — Uebrigens giebt es in England nicht bloß 1 phrenolog, Gesellschaft, sondern 22, zu welchen noch 4 in Shottland und 2 in Irland kommen, also zusammen 28, viels licht aber auch noch mehr. Ihr gemeinsames Organ ift bas Edinburgh phrenological journal, welches monatlich erscheint.

Phronese f. Phrenese (in der Mitte des alten Urt.

<sup>3</sup>. 3. S. 240).

Phrontist (poortiorns, von poortizer, benten, übersigen, sorgen) kann sowohl einen Denker ober Ueberleger als einen Corger ober Besorger bedeuten. Bei den Griechen hießen daher in den frühern Zeiten auch die Philosophen poortioral und ihre Schulen ober Lehrorte (Horfale, wie wir jest fagen) poortiorn-Pla. Beil nun aber ein Phrontist leicht in ein spikfindiges Grus beln verfallen kann: so bedeutet bieses Wort auch einen Grübler. Und weil die altesten Philosophen als Naturforscher die überirdischen ober himmlischen Dinge (τα μετεωρα, τα ουρανια) oft zum Ges Imftande ihrer Speculationen machten und barüber Die irdifchen

Dinge (τω επιγεια) ober bie Angelegenheiten bes menschlichen kn bens (τα ανθρωπινα) vernachidssigten: so wurden sie auch spot tisch opcorriorai των μετεωρών, των ουρανιών, genannt. I selbst Sofrates wurde so von Einigen bezeichnet, odwohl mit Unrecht. S. Plat. apol. Socr. p. 46. 7. Xonoph. memorabl Socr. IV, 7. §. 6. symp. c. VI, §. 6. Aosch. dial. III, §. 6. Cic. tusc. V, 4. acad. I, 4. Bergl. stuch Meximus phrone tist und Mexicolog nebst Buss.

Physiatrit (von overs, die Natur, und eargos, di Arzt) ist ein neugebilbetes Wort, um eine naturgemaße heiltunst pl bezeichnen; was sich auch auf die Logit beziehen lässe, wiefern mat diese gleichfalls eine Jatrit over heilbunft genannt hat. S. d. W. und heiltraft nebst Jus.

Physit. — Bufat: Wegen ber philosoph. ober specutat. Physit f. Naturwissenschaft nebst Buf. — Eine Pholder Gefellschaft, burch welche bie polit. Deton. neu begründer werben soll, f. Staatswirthschaft, Buf.

Physitotheologie. — Zusah: Ein Bweig ober eine Unterart berselben ist auch die Anthropotheologie, wo sich sebah das Physische mit dem Ethischen oder Moralischen verbindet. Euchtopotheismus, Zus. nebst dem folg. Art.

Phyfitotheologifder Beweis. - Bulas: Reunlid ift biefer Beweis und bie Physitotheologie überhaupt noch in fi Schriften behandelt worden: Discourse of natural theology, showing the nature of the evidence and the advantages of the study. By Henry Brougham. Cond. 1835. 8. Deutsch bon 3. Sporfchil. Leipz. 1835. 8. - Die Matur, ihre Bunde und Geheimniffe, ober die Bridgewater : Bucher. B. 1. Die menfor Aus bem Engl. bes Gir liche Sand und ihre Gigenschaften. Charles Bell, von herm. Sauff. Stuttg. 1836. 8. (De im 3. 1829 gestorbne brittifche Graf Bridgewater hinterlief ein Bermachtnif von 8000 Pf. Sterl., um mehre Schriftfeller gu veranlaffen, ein umfaffendes Wert über bie in ber Ratur fich bare Macht, Beishelt und Gute Gottes ju fcbreiben. Jener 1. 8 ift ber Anfang bavon. Ihm folgte bald ein 2. 28. von Ander verf. u. überf. in Bezug auf andre Naturwunder). - 2uch " fcien unlängst ein physitotheol. Lebegebicht in 16 Sefangen unter bem Eitel: Les phénomènes de l'univers, ou l'existence, grandeur et les bienfaits de la divinité, considérés dans les merveilles de la création. Par Mr. Montbrion. Par. 1835 8. — Eine Geotheologie f. unter Geogenie, Bufi-

Physiognomit. — Zusas jur Literatur bieses Artistis.
Théorie des ressemblances, en essai philosophique sur les moyens de déterminer les dispositions physiques et morales des

ammaux d'après les analogies de formes, de robes et de couleurs. Par le Chevalier de Gama Machado. Par. 1835. 8. — Charactères phrénologiques et physiognomoniques des contemporains les plus célèbres selon les systèmes de Gall, Spurcheim, Lavater etc. avec 37 portraits. Par Théod. Poupin. Par. 1837. 8. — Auch können hieher noch ff. zwei Schriften des Bildhauers Gottfr. Schadow bezogen werden: Polytet ober von den Masen des Menschen nach dem Geschlecht md Alter 1c. Berl. 1834. 4. und: Rationalphysiognomien oder Besbachtungen über den Unterschied der Gesichtszüge und die äuseu Gestaltung des menschlichen Kopses 2c. Seend. 1835. 4. Die zweite schließt sich genau an die erste an und beide sind mit interessanten Steindruck-Abdidungen in Fol. ausgeskattet. — Bergl. auch die phrenologischen Schriften, weiche im Zus. zu Phrenese anglübrt sind.

Physiologie. — Bufat: Ganz neuerlich hat man auch bie Ibre einer focialen Physiologie aufgestellt, welche bas Muschengeschiecht als ein Gesammtwesen (ens collectivum) bas sich in der Aufestanderfolge der Generationen nach Naturgesetzen miniden und gestalten soll, zu betrachten habe. S. Introduction à la science de l'histoire. Par Buchez. Brüffel, 1834. 8. T. I. p. 98—101. — Auch hat man eine Physiologie ber Sprache versucht. S. Grammatit, In. — Eine Physiologie in bidterischer und padagogischer Hinschter von

Combe und Refdimeifter. S. Erziehung, Buf.

Phytotheologie (neugebildet, von queror, Pflanze, Geos, Sott, und Loyos, Lehre) ist ein Zweig oder eine Unterart der Physisotheologie, hervorgehend aus der Berbindung der Theologie mit der Phytologie, indem man das Dasein Gottes aus der zwedmäßigen Einrichtung des Pflanzenreiches darzuthun sucht. S. Physisotheologie und physisotheol. Beweis nebst Zuff.

Picharb (U...) ein jest tebenber franzosischer Philosoph, ber Ebauches d'un essai sur les notions radicales (Par. 1834. 2 Bbe. 8.) gefchrieben hat, mir abet in Ansehung seiner anderwitt Dersonlichkeit und Antorschaft nicht näher bekannt ist.

Pierre (Jacques Henri Bernardin do St. P.) — Zusat: In Ansehung seiner Lebensumstände ist noch zu bemerken, daß, nachdem er viele Retsen gemacht und mehre Jahre als Solbat in und außer Frankreich gebient hatte, er sich in einer kleinen Wohnung der Vorstadt St. Stienne von Paris zur Ruhe setze, aber bald durch seine Ktudes do la nature und andre Schristen (unter welchen sich auch die berühmte Erzählung Paul et Virginie besand) einen glänzenden Namen und ansehnsiche Pensionen, auch von Ludswig AVL die Stelle eines Intendanten des beranklichen Gartens und des naturhistorischen Museums, desgleichen späterhin von Nappoleon das Kreuz der Chrenlegion erhielt. Er starb 1814 auf seinem Landgute bei Pacis. Seine Oeuvres hat neuerlich wieder Aimé Martin in 12 Octavbänden zu Paris herausgegeben. In Wachler's vermischten Schriften (Th. 1. Biographische Aussach. Nr. 3.) steht auch ein Aussach über ihn, worin erzählt wird, daß ihn einst ein Gottesleugner mit dem Degen in der Faust zum Atheismus bekehren wollte. — Dieser St. P. ist aber nicht zu verwechseln mit dem früher lebenden und schon im J. 1743 gestorbnen Abte von Tiron gleiches Namens (Abbe de Saint-Pierre) der einen Entwurf zum ewigen Frieden (projet pour rendre la paix perpetuelle dans l'Europe) schrieb, denselben an viele Fürssten und Gelehrte seiner Zeit (auch an Leibnis) schickte und dar duch eine Menge von ahnlichen Projecten verantasste. S. Ewisger Friede nebst Zus.

Dietismus. — Bufas: Sehr portheilhaft ist bas Beug: nif, welches Kant (nach Rint's Unfichten, aus beffen Leben, G. 14.) von ben Pietistem feiner Beit und feines Drie in ff. Dor ten ablegte: "Man fage bem. Dietismus nach, was man will, ge-"nug, die Leute, benen er ein Ernft mar, zeichmeten sich auf eine "ehrwurdige Weise aus. Sie befagen bas Sochifte, was der Menic "besiten kann, jene Rube, jene Beiterkeit, jenen innern Frieden, "bie burch teine Leibenschaft beunruhigt werben. Reine Noth, feint "Berfolgung feste fie in Dismuth; teine Streitigfeit war vermo "gend, fie jum Borne und jur Reinbichaft ju reigert. Dit einem "Worte, auch der bloge Beobachter wurde unwilleurlich jur Ich "tung hingeriffen." Mochten nur alle Pietiften folchen Ernft beweisen! Dann wurde man fich balb mit bem Dietismus aus fohnen. Allein die Pietiften einer fpatern Beit an bemfelben Dut, unter bem Ramen ber Ducker befannt, haben fich leiber gant anders gezeigt und fich fogar ber unsittlichsten Handlungen im Ge schlechtsverkehre schuldig gemacht. Das ist also nicht Pietis-mus, sondern vielmehr Impietismus, ber dann naturlich ben Untipietismus als Gegner von jenem hervorruft. - Bergl. Beitrage gur Erlauterung und Berichtigung ber Begriffe Pieite mus, Mpfticismus und Sanatismus. Bon Dr. Dan. v. Colln. Halberstadt, 1830. 8. ..... Die Grundlage des evangelischen Die Bon Dr. Rard Gli. Bretfdneiber. 8. Sandelt nicht blog theologisch, sondern auch philosophisch von jener Grundlage, und betrachtet ale folche "Die Lehte "von Abam's Salle, ber Erbfunbe und bem Dpfet Chrifti."

Pinthias f. Buf. zu Damon. Piraterie f. Seerauberei.

Dithanologie (nidavologia, pon nidavoc lever, there jeugend sprechen, ober medavog loyog, eine überzeugende Rede) der Vithanologik (πιθανολογική τεχνή, επιστημή) bedeutet theils die Runft, fo zu reben ober zu fchreiben, bag man etwas mahrscheinlich macht und daburch Undre überzeugt oder wenigstens überredet (ars probabiliter disputandi) theils bie Lehre vom Mahricheinlichen ober die Theorie der Wahricheinlichkeit felbit. S. d. 2B. nebft Buf.

Placabel (placabilis, von placare, befanftigen, verfohnen) = versohntich, so wie implacabel (implacabilis) = unversohn= lid. G. Berfehnlichteit nebft Buf.

Plaftifch. - Bufat: Wegen eines angeblichen plaftifchen Bermittlers zwischen Leib und Seele f. Gemeinschaft b. G. u. d. L. nebit Buf.

Platner (Ernft). — Bufat: Nach feinem Tobe kamen noch heraus Deff. Borlefungen über Aesthetik. In treuer Auffaffung nach Wort und Geist wiedergegeben von M. Mor. Erdm. Engel. Bittau, 1836. 8.

Plato. — Zusas: Die Erzählung, daß Pl. ein gottlis des Jungfrauenkind gemefen, erklart ichon Drigenes (contra Cels. I, 37.) für einen Mythos, burch welchen man nach ben Unfichten ber alten Welt die ausgezeichnete Kraft und Beisheit großer Danner begreiflich machen wollte. Daher fagt auch Hieronymus (adv. Jovin. I, 26.) in Bezug auf M's Geburt: Sapientiae principem non aliter arbitrantur nisi de partu virginis editum — scil. concurrente deo. aber Tertuttian (de anima c. I.) fagt: Doleo, bona fide Platonem omnium haereticorum condimentarium factum, so mag et wohl auch Recht baben, obwohl die fogenannten Reger ebensowenig als ihr angeblicher Condimentarius immer Unrecht hatten. Bergl. in dieser Beziehung die beiben Schriften: Das Christliche im Plato und in der platonischen Philosophie, entwickelt und hervorgehoben bon Dr. Adermann. Hamb. 1835. 8. — Das Chriftliche des Platonismus. Dber Sokrates und Christus. Eine religionsphis Mutersuchung von Dr. F. Ch. Baur. Tub. 1837. 8. — Begen Pl.'s schwieriger und beshalb vielbesprochner Lehre von ber Weltsele vergl. (außer ben B. 3. S. 261. bereits angeführten Schiften) auch Godofr. Stallbaumii schola critica et histo-<sup>nca</sup> super loco Timaei platonici de animae mundanae elemenis. Leiph. 1837. 4. Diefer neueste Herausgeber ber platonischen Berte hat auch mehre berfelben (g. B. Theages, Erafta, Sippara hus u. a.) für unecht erklart. — Wegen Pl.'s afthetischer, ethia her, politischer und padagogischer Philosopheme vergl. (außer ben 6. 264. u. 265. angeführten Schriften) noch folgende: Do μιμη-

sews apud Plat, et Aristot. notione. Sor. Guil. Abeken Gotting. 1836. 8, - Pl.'s Erziehungslehre als Pabagogit für bie Einzelen und als Staatspadagogit. ober Deff. pratt. Philof. aus ben Quellen bargeftellt von Dr. Mler. Sapp. Minben und Leipe. 1833. 8. — Meber bas ethische Princip ber platonischen Erziehung. Bon Dr. Emil Snethlage. Berlin, 1834. 8. - Die Initia philos. platon, von Seusbe (S. 268.) besteben bis jest aus 2 Banden, und zwar Vol. I. Philosophia pulcri und Vol. II. Philos. veri, welchem noch folgen soll Vol. III. Philos. boni. — Das (S. 267.) angekundigte Borterbuch von Aft ift unter dem Tiel erschienen: Lexicon platonicum s. vocum platonicarum index. Condidit Frid. Ast. Leipz. 1834-38. 3 Bde. 8. - Bon Delbrud erschien außer der (S. 268.) bemerkten Bertheibigungt. fchrift noch: Platon. Gine Rebe zc. Bonn, 1819. 8. - Bang neu ift: Geschichte und Softem ber platon. Philos. Bon L. Fr. Dermann. Seibelb. 1836. 2 Bbe. 8. und: DL's Merte, einzelt erklart und in ihrem Busammenbange bargeftellt von Mug. Arnold. Berl. 1835. 8. S. 1. Eutophron, Apologie, Rriton, Philom, Jon, Menon uud Laches. — Herm. Bonitzii disputatt. platonicae duae, Drest. und Leipz. 1837. 8. - Wegen ber plas tonifden Profopographie f. bas lettere Bort.

Platonismus. - Bufat: Wegen bes Reoplatonis. mus f. Alexandriner, nebst Bul, und Reuplatonifer nebf den im letten Art. angeführten Ramen. — Wegen bes Tog. Die tonismus ber Rirdenvater aber f. Birdliche Dbilofo:

phie nebft Buf.

Platt. — Bufat : Die Grundbebeutung ift eigenflich eben (planus). Daher platten = ebnen (platt machen). Die schlechtet Bedeutung, vermoge der man auch Riebriokeiten ober Gemeinheitm in Reden und Handlungen Plattheiten (nach bem frangofifden platitudes) neunt, tommt wohl vom Gegenfage zwifchen Bergen und Ebenen als hoben und niedrigen Gegenden, in welchen letten es oft auch Sumpfe ober Morafte giebt.

Plebej. - Bufat: Plebesciren beift plebej werben, plebejifiren aber plebej machen. Jenes ift bie Kolge von bie fem. Diefes braucht jedoch nicht immer burch Undre zu geschehen, indem der Menfc auch fich felbit plebeifftren tann. Dem Plebeid ren liberhaupt aber wird am ficherften burch moalichfte Berbreitung ber Bilbung und Gefittung vorgebeugt; worauf auch die Philosophie

überall hinzuarbeiten bat.

Pleonasmus. - Bufat: Es giebt allerdings auch Pleo nasmen, die so gewöhnlich sind, daß man keinen Anstoß dam nimmt, wie "Art und Weise" — "sull und nichtig" "Thür' und Thou" — obwohl in manchen dieser Ausdeude i glich eine gewisse Berstärkung liegen soll. Ganz verwerslich aber sind die Doppels oder Hyperpleonasmen; wie wenn ein Rechin der vormaligen Leipz. Lit. Zeit. sagte, es liege etwas "nur bloß allein" darin, daß z. Denn nur war schon genug; wozu also noch bloß und dann gar noch allein?

Plus ultra! — Zusat: Auch herrsch= und eroberungssüchtige Regenten, wie Alexander und Napoleon, haben von
biesem Grundsate eine falsche Anwendung gemacht. Denn das
Beitergehn oder Fortschreiten hat nicht bloß natürliche, sondern
mich rechtliche und sittliche Schranken, welche die gesetzebende Vermust allen Wenschen ohne Ausnahme vorschreibt. Wer daher diese
nicht beachtet, der hat kein Recht zu klagen, wenn ihn am Ende
bie Remesse ereilt und alle seine Plane zu Schanden macht.

Plutarch. — Zusat: Bergl. auch die Abh. von Dr. Theod. hilmar Schreiter: Doctring Plutarchi et theologica et monlis, in Ilgen's Zeitschr. für die histor. Theol. B. 6. St. 1. Rt. 1. — Die im 3. B. dies. W. 8. S. 280. auf der letzen Belle anges. Ausg. von Pl.'s Werten besteht aus 2 Banden.

Plutarchie oder Plutokratie (von πλουτος, der Reichstum, αρχεω, herrschen, πρατεω, regieren) bedeutet theils die herschaft des Reichthums über die Gemüther, so daß sie gierig nach demselbem streben und ihn immer zu vermehren suchen, theils die herschaft der Reichen im Staate, so daß daraus dieselbe Resserungssorm entspringt, welche man auch Aristokratie, Olis garchie und Timarchie nennt. S. diese Ausbrücke. Bei den Alten kommet nur πλουτοκρατια vor, nicht πλουταρχια.

Plutonisten und Plutonismus s. Neptunisten u. 3. Pneumatarchie ober Pneumatokratie (von neeuma, ros, der Geist, wexeen, herrschen, xeareen, regieren) sind neugesbidet Ausbrücke zur Bezeichnung der Herrschaft des Geistes über den Körper des Menschen oder auch des Geistigen überhaupt über alles Körperliche oder Materiale. Diejenigen, welche eine besondre Gesterwelt annehmen und dann die Geister in zwei Classen, gute und bose, theilen, unterscheiben folgerecht, auch in dieser Beziehung ine doppelte Pneumatarchie oder Pneumatokratie, die eine unter der Oberherrschaft Gottes, die andre unter der Oberherrschaft des Lussels. S. Geisterlehre wehlt Zus-

Pneumatik. — Zusah: Pneumatiker (neeumarixoi) bissen auch die Montanisten, eine Secte (gestistet von Monstanus, Bischof zu Pepuza in Phrygien, um die Mitte des 2. Jahrh. nach Chr.) die sich nicht bloß durch eine strenge Ascetik ausseichnete, sondern sich auch besondrer Eingebungen des heiligen Gestis rühmte. Vergl. Psychiker und Spiritualismas nehst du. — Unter Pneumatismus (neeumarageor) verstanden die

alten Grammatiker bie Behauchung eines Wortes ober bie Aus fprache beffelben mit einem balb ftartern balb gelindern Sauche, ben auch jest noch bie Grammatiker spiritus asper et lenis nem nen; wobei man alfo bloß an die Grundbebeutung von arevua oder spiritus — Athem, Hauch, benet. Indeffen hat man neuer-lich jenes Wort auf bas Geisterwesen überhaupt und ben bamit getriebnen Unfug, wodurch es jum Beifterunwesen geworben, über getragen. Dabin gebort benn auch bie Pneumatomantie ober Oneumatomantit (neugebilbet, von parteia, Babrfagung, ober uarting seil. rezvn. Wahrfagerkunft) als angebliche Runft, Beifter zu citiren (Dneumatophanien ober Beiftererscheinungen bervorzubringen) um die erschienenen Beifter wegen ber Butunft in befragen ober mittels berfelben zu erfahren, mas uns felbft ober Unbern funftig begegnen werbe. Dicfe Bahrfagerei gebort alfo mit gu'ben verschiebnen Arten ber Divination. G. b. 20. n. 3.

Podels. - Berichtigung: Sein Geburtsort beißt nicht Mir

mit, sondern Bormlit.

Poena major absorbet minorem — die größen Strafe verschlingt die Eleinere - ift ein Grundfat bes peinlichen Rechts, ber verhuten foll, bag bie Strafen nicht in's Unenbliche vervielfaltigt und badurch zu hart ober graufam werben. Wenn 3. B. Jemand ein boppeltes Berbrechen begangen hatte und auf bas eine 10, auf bas andre 20 Sahre Buchthaus als Strafe ge fest maren: fo murb' es offenbar zu hart fein, ihn nun zu 30 34 ren Buchthaus zu verurtheilen, weil er bann mahricheinlich auf feine gange Lebenszeit bugen ober boch feine befte Lebenszeit im Bucht hause zubringen muffte. Im letten Falle mar' es fogar zweifel haft, ob der ihm bleibende Lebenbreft für ihn und die Gefellichaft noch irgend einen Werth haben mochte. Darum wird eine folde Unhaufung ber Strafen mit Recht verworfen. Doch kann es auch wohl Falle geben, mo eine Berbindung mehrer Strafarten gulafff ift. Bergl. Cumulation.

Poesie und Poetik. — Zusat: Auch aus Plato's Dia togen hat man eine Art von Poetit zusammengetragen, weil jenet Philosoph nicht nur die Dichtfunft liebte und ubte, fondern auch über dieselbe philosophirte. S. Plato und Scaliaer, ber gleich falls in seiner Poetik viel aus jenem entlehnt bat.

Poiret. - Bufat: Diefer P. gebort auch ju ben Phile fophen, welche die Drefeinigfeit gu beweifen fuchten, und zwar nad G. Deff. Cofeiner Unficht fogar mit mathematischer Evidenz. gitationes de deo etc. lib. III. cap. 8.

Polaritat (neugebildet, von modos, polus, Drehpund Angel — besonders ber nordliche und subiche Drehpunct bes him mels, wie man fonft glaubte, ober eigentlich ber Erbe) bebeutt überhaupt bie Eigenschaft eines Dinges, fich in entgegengesetten Buncten vorzuglich wirklam zu beweisen, wie ber Magnet in feinen beiden Endpuncten ober Polen. Neuerlich ift aber jenes Wort auch in ber Philosophie haufig gebraucht worden, indem man überall Gegensage auffuchte, um biese bann burch ein Drittes zu vermit= teln. So betrachtete man bas Absolute an fich als ein Enbiffes tentes, bas Reale und bas Ibeale aber als bie entgegengesehten Dole, in benen es fich offenbare. C. abfolut, Ibealismus, Realismus und Spnthetismus nebst Buff.

Volearchie ober Poliarchie (nolic, eme ober coc, ber Staat, und aggeer, herrichen) bedeutet die Staatsberrichaft ober de burgerliche Gewalt als Gegensat von der Kirchenherrschaft ober ber firchlichen Gewalt, bie man hierarchie nennt. G. Staat u. Kirche n. 23. Wie man aber fatt Sierarchie auch Sierofratie fagt, fo kann man fatt jenes Ausbrucks auch Bolepkratie od Poliokratie (eigentlich Staatsregierung von xpareer, Macht üben, regieren) fagen. Bei ben Alten tommt aber nur bas Beitro. noliaoxeer und das Hauptw. noliaoxog vor, wofur auch nolitαρχης (von πολετης, ber Burger) gefunden wird. Indessen vers fibt man unter bem von diefem abgeleiteten Worte Politarchie auch die Burgerherrschaft als Gegenfat von der Alleinherrschaft oder Monarchie. Doch nennt man diese Staatsform gewöhnlicher De: motratie. S. d. W. nebst Bus.

Politesse kommt zwar als ein franzos. Wort zunächst von Polir, glatten, schleifen, ber, ift aber auch mit malic, bie Stadt, bewandt, weil ber robe ober rauhe Menfch nur im fladtisch = gefelli= gm lebensverkehre geglattet ober abgeschliffen wirb. Denn bas lat. polio, ire; wovon bas frang, polir hertommt, ift einerlei mit bem giech. noliw oder nolew, ich drehe oder kehre um, und davon tommt wieder malig ber zur Bezeichnung eines Orts, wo viel Etbensverkehr ftattfindet. Politeffe bedeutet baber eben jene Abgebiffenheit des Menfchen in Sitten und Manieren, wie man fie meistens in größeren Stabten unter ben Gliebern bes höhern Sefellschaftskreises findet. Deshalb braucht man es auch für Artig=

feit ober Soflichteit. S. beibes.

Politianus f. Policiano und Angelo Cino. Politik. — Zusas:.. Die B. 3. S. 288. anges. Schr. v. Raumer erschien 1832 in einer 2. Aufl. — Bergl. auch Applicut de la morale à la politique. Par Droz. Par. 1825. 8. Deutsch v. Blumrober. Imen. 1827. 8. Bon biefem Ueberf. findet fich auch in Polis's Sabrbuchern ber Gefch. und Polit. 1837. Decemb. Rr. 1. eine hierauf bezügl. Abh. unter bem Titel: Bas ist von einer Rechtst. und Polit. zu halten, die wiffenschafte lich ober praktisch von der Mor. losgeriffen ist? — Hierauf nimmt Rrug's encyflopabifchephilof. Borterb. Bb. V. Suppl.

auch Rudficht: La science politique, sondée sur la science de l'homme. Par V. Courtet de l'Isle. Par. 1837. 8, - Gewiffermagen gehort auch hieher Gnigot's Schrift: La democratio (beutich von Runtel. Elberf. 1837. 8.) indem fie allgemeine Grundfate aufftellt. Die tein Polititer vergeffen follte, i. B. S. 16: "Die Politit bart fich nicht mehr ben Bliden ber Dhis "losophie entziehen wollen. Der Gebante ift eine Dacht geworden. "Er bankt nicht mehr ab." Dieg follten vornehmlich die bebergigen, welche bie Politit für eine blose Biffenfchaft ber Conve niens (auch science de l'à-propos genannt) halten. - Ein Système de politique positive nach faint : simonistischen Principier hat Mug. Comte, rhemaliger Bogling der polytechnischen Schule gu Paris und Schuler von Saint : Simon, herausgegebm (Parts, 1824, 8.) obwohl ber Sibuler feinem Lehrer nicht treu geblieben ift. - Die Principes politiques appliqués à l'examen du contrat social von Benjam (Paris, 1835. 8.) nehmen vor guglich auf Rouffenu's Theorie vom gefellichaftlichen Bertrage Rucfscht. - Die Considérations politiques sur l'administration des veubles anciens et modernes von dem durch feinen zweidem tigen Beschlechtscharafter so berühmt gewordnen Chevalier d'Eon (auch Demoiselle Eon de Beaumont genannt) in den Loisirs de chev. d'Ron (Paris, 1775. 13 Bbe. 8.) find mehr praktisch als theoretifch wichtig, da ber Berf. felbit viele Jahre an mehren eure paifchen Sofen als Gefander und Unterhandlet fungitte. - In historisch philos. Dinficht ift noch ju bemerten: Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles. Par M. J. Matter. Dar. 1836-7. 3 Bbe. 8. - Begen ber Politik ber Gefege ober bet Gefeggebung und bes Rechts. f. Gefeg: Politit und Rechte a Dolitit. Ebenfo find wegen ber Sanbele:, Industries, Finangs, Culturs und Agriculturs Politik bie votausgebenden Ausbrucke zu vergleichen.

Politisch. — Zusas: Wenn der politische Joealismans, der das Ibral eines Staats nach dem reinen Bernunftrecht zut Basis hat, dieses Idaal mit Gewalt durchpusesen und dader alles Bestehende umzukehren sucht: so geht daraus das Revolutionssystem herdor. Und wenn der politische Reakismus, der den historischen oder empirischen Staatinach dem positiven Recht zur Basis nimmt, sich allen, auch den dringendsten, Werbesserungen widerset: so geht dataus das Stadistätässystem und, wenn manches schon verbessert ist, das auf Vernichtung solcher Verderungen ausgehende Reartionssystem hervor. Beiden Ertremm set sich der politische Synthetismus enwiegen, der auch das politische Resonung führt. Bestallich ist allmählich fortschreitenden Verdesserungen sührt. Beral. Restand,

J. 100 Jan 1985

Reaction, Reformation und Revolution nehft Buff. — Begen bes politischen Atheismus f. b. 283. nehft Buf.

Polizei. — Buses: Was man Rechts: Polizei nennt. ift nichts andres als berienige Zweig ber polizeilichen Thatigkeit, mels der den Rechtsverlesungen vorbeugen foll und baber auch Praventivjuftig genannt wird. Bergl. Dobl's Spffem ber Braventiviustiz ober Rechte = Dolizei. Tubingen, 1834. 8. als Rachs trag ju Deff. Polizei = Biffenschaft nach ben Grundfagen bes Rechts= flaates. Chenb. 1832-33. 2 Bbe. 8. womit auch Satob's Grundfate der Polizei : Gesetgebung und der Polizei : Anstalten (A. 2. halle, 1837. 8.) und Rotte d's Lehrbuch ber materiellen Dos litet (Stuttg. 1834. 8.) zu verbinden, welches sowohl vom Po-lizei: Rechte als von ber Rechts = Polizei handelt, aber hier= über in manchen Duncten von jenen beiben abweicht. Bugleich giebt Rotted ber Polizei Miffenichaft folgende Rragen als zu lofenbe Probleme auf: 1. Ber ober welche Perfonlichkeiten nehmen ben Sous ber Polizei in Anspruch ? 2. Bas ober welche Rechte, Guter ober Interessen sind zu schuen? 3. Bogegen ober gegen melde Gefahren. Unfeindungen ober Sinderniffe ift jener Schus gu liften ? 4. Boburch ober burch welche Mittel wird folder Schut bewerkftelligt ? — Ueber ben vielbesprochnen Unterschieb zwischen Ciderheits = und Wohlfahrts = Polizet erfart fich Dr. Bunther in feiner Ubh. über bie Doglichteit, einem Strafgefetbuche Bollftanbigfeit ju geben (in Polit's Jahrbuchern der Gefch. und Polit. 1837. Mug. Dr. 1. G. 111.) fo: "Bur Gichers "beite : Polizei gehoren alle Ginrichtungen, welche bestimmt find, "benjenigen Uebeln zu begegnen, welche uns von der bofen Absicht "andrer Menschen broben; und hier erscheint bie Polizei als eine "bulfegewalt ber Juftig, ohne boch mit berfelben in eine gufam-"menzufallen. Der Unterschied ift, um ihn mit ben furgeften Bor-"im auszubruden, ber: Die Juftig fchutt bie (auf bie Guter ber "Menfchen bezüglichen) Rechte als folche, bie Polizei aber nur "bie Guter an fic. Jebe anbre Thatigfeit berfelben, welche "nicht in ber Sicherheite : Polizei begriffen ift, heißt Boblfahrte: "Polizei." — Merkwurdige Thatfachen in Bezug auf den Dis band ber Polizel enthalten die Mémoires tirés des archives de la police pour servir à l'hist, de la police et de la morale. Par J. Peuchet, archiviste de la pol. Paris, 1837. 8.

Polnische Philosophie. — Busag: Unter ben seit der leiten Insurrection nach Frankreich ausgewanderten Polen sind auch frei als philosophische Schriftsteller und der Eine sogar als philosophischer Messias aufgetreten. S. Trentowskiu. Mronski.

Polos ober Polus. — Bufah: Diefer Sophist wird auch

in Plato's Dial. Gorgias als Anhänger des G. und als mitsprechende Person aufgeführt. Er zeichnete sich hauptsächlich durch Ersindung ungewöhnlicher Redeweisen und Aunstwörter aus. Weit er aus Agrigent (Axpayaz) gebürtig war, heißt er dei den Alten zum Unterschiede von andern Männern dieses Namens Nadog daxpayavverog.

Polygamie. — Zusat: Bergl. ble Schrift: If die Polygamie in der Natur des Menschen begründet? Eine physiologischepschologischephysische Abh. von E. E. A. Bar. v. Görk. Augeburg, 1836. 8.

Polyglotte f. Polyleriton.

Polyhistorie. — Busat: Als Princip ober Marime ber selben gilt ber Sat: In omnibus aliquid, in toto nihil. Denn wer von Allem nur Etwas miffen will, weiß im Bangen boch Richt grundlich, weil zum grundlichen Wiffen viel Studium und Beit Daher führt jene Bielwifferei meift auch gur Aufgeblafen: beit, Rechthaberei und Banterei. Gin folder Polphiftor war jener Apio, ber von feiner viellernenden Dubfeligfeit ben Beinamm Mox9og und von feiner ruftigen Streitfertiafeit ben Beinamen Meioroving erhielt, den aber der Raifer Tiberius cymbalum mundi nannte und Plinius lieber publicae famae tympanum genannt miffen wollte, weil er großsprecherisch immortalitate donari a se scripsit, ad quos aliqua componebat. Plin. hist. nat. I. praef. - Mufer Morhof's icon (B. 3. S. 296.) angefuhrtem Polyhistor gebort hieher auch bas weit altere Wert biefer Art: Caji Julii Solini, Grammatici veteris, polyhistor s. collectanea rerum memorabilium, bas oft bearbeitet und berausgegeben worben, z. B. von Salmasius (Paris, 1629. 2 Bbe. Fol.) Pitiacus (Utrecht, 1689. 2 Bbe. Fol.) und Gog (Leipz. 1777. 8.) aber größtentheils aus Plin. hist. nat. geschöpft ift, welches Werk man vielleicht auch so nennen könnte. S. Plinius.

Polykebie f. Akedie und Sorgfalt.

Polykratie. — Zusat: Πολυκρατεια kommt bei den Alten nicht vor, wohl aber πολυκρατειν, sehr mächtig sein, und πολυκρατης, ein sehr Mächtiger oder, wie die Könige betitelt ju werden pslegen, Großmächtiger. Sonach wurde auch Polykratie ursprünglich nichts andres als Vielmacht oder große Macht bedeuten.

Polylerikon (neugebildet, von nolve, viel, und letis) Sprache, Rede, auch Wort und Redensart, daher leziscov, was bazu gehört oder sich darauf bezieht, wie ein Buch, Besteov) bedeutet ein Worterbuch, das viele Sprachen umfasst oder die zu mehren Sprachen gehörigen Wörter und Redensarten erklart. Man nemt es auch wohl eine Polyglotte (von plwooa oder plwitta, Zungt. Sprache). Allein diesen Namen sühren eigentlich Schriften, die

außer bem ursprunglichen Terte eines Mertes auch noch mehre Ues berfetungen beffelben enthalten, fo bag ber Berfaffer bes Bertes gleichsam zu feinen Lefern mit mehren Bungen zugleich fpricht. Um eine foldbe Schrift nach allen ihren Theilen zu lefen, muffte man alfo auch mehre Worterbucher ober ein bemfelben entsprechendes Dos lokriton zur Sand haben, wenn man nicht schon eine hinlangliche Renntniß berjenigen Sprachen befage, welche bie Polyglotte umfafft. Philosophische Polyglotten find mir aber nicht bekannt. Man hat fich meines Biffens nur bei belligen Schriften ober Reli= gionburtunden bie Dube folder fprachlichen Bufammenftellungen gegeben, und fie auch Polyglottenbibeln genannt, weit solche Shriften Schlechtweg ober vorzugeweise Biflia beigen.

Polypathie (nolunaJeia, von noluc, viel, und naJoc. leiben, auch Affect und Leibenschaft) bedeutet sowohl ben Buftanb bes vielfachen Leibens, als ben, wo man vielen Affecten und Leibenschaften unterworfen ift; woraus bann wieder vielfaches Leiden entflehen kann, fo baf beibe Buftande in einer Art von Bech= Bergl. Monopathie, auch Eupathie und felwirtung ftebn.

Apathie nebft Buf.

Volnubonie f. Monophonie nebst Buf.

Polypragmofnne. - Bufat: Πολυπραγμαν heißt bei ben Alten nicht blog überhaupt ein Bielthuer, fonbern auch ein Mensch, ber, wenn er sonft nichts zu thun hat, sich in fremde Beschäfte mischt und fie gewöhnlich verbirbt. Excussus propriis aliena negotia curat i. e. perdit. Bon folden Leuten fagt Geneca (de brev. vitae c. 9.) mit Recht: Operosius occupati sunt, quam ut melius possint vivere. Ja er will bem fo Beschäftigten nicht einmal zugestehn, daß er lebe: Nihil minus est hominis [ita] occupati quam vivere. Bergl. Joch ii disp. περι της πολυπραγμοσυνης. Sena, 1708. 4.

Polyschematismus f. Schematismus nebst Buf.

Dolptechnik. - Bufas: Bei ben Alten bebeutet notv-TEXPOS auch ichlechtweg tunftreich, tunfterfahren und tunftlich, ohne auf eine Bielheit von Kunsten zu sehn. Doch kommt bei Plato bewith nodurexvia in der Bedeutung einer Menge von Kunften

bot. Nodoregrenn aber findet man gar nicht.

Polytheismus. - Bufas: In berfelben Beziehung, welcher Teren ; (Kunuch, act. III. sc. 5.) einem jungen Buftlinge, ber fich burch bas Beispiel bes alten Gottertonigs wegen einer umuchtigen Frevelei entschuldigt, die Worte in den Mund legt: Bgo homuncio hoc non facerem? fagt auch Seneca (de brev. vitae c. 6.) sehr richtig: Quid aliud est, vitia nostra incendere, quam auctores illis inscribere deos et dare morbo exempla divinitatis, excusatam licentiam? Und ebenso richtig sagt Paulus

(Rom. 1, 23.) von bem Cultus ber Beiben: ", Gie haben wo "wandelt bie Berrlichkeit bes unverganglichen Gottes in ein Bilb "bes verganglichen Menfchen und ber Boael und ber vierfüsiaen Darum bat fie auch Gott babinces und ber friechenden Thiere. "geben in ihrer herzen Gelufte, in Unreinigkeit, ju ichanden ihn "eignen Leiber an ihnen felbft." Deswegen versuchten auch die alten Philosophen, jur Entfernung bes Mergerniffes, ben polptheiftifden Bolfbalauben und bie barauf bezüglichen Gebichte Somer's, be: figb's u. A. burch eine allegorische Deutung balb phosisch balb ethifch ju erklaren, alfo ben Dolptheismus, ber auch eine Art von mp: thifdem Supernaturalismus mar, gemillermagen zu ratio naliftren; mas ihnen aber nicht gelingen wollte. Zuch waren bie Priefter nicht damit gufrieben, weil es ihrem Intereffe wiberftritt. Das Bolt follte nur blind glauben und anbeten. Gleichwohl mur ben die Gotter ober ihre Bilber, Altare und Tempel, von bem beibnischen Bolle nicht immer fo, wie es bie Driefter munichten, verehrt ober beilig gehalten, fondern auch zuweilen, wenn bie Gob ter ben Menfchen nicht zu willfahren fchienen, verachtlich ober gar dewaltsam behandelt. Diis ipsis manus intentantur, fagt Geneca (de clem. I, 25.) in dieser Beziehung; was auch Sueton (Calig. c. 5.) bestätigt. Denn an bem Tage, wa ber von ben Romen fo geliebte Germanicus ftarb, lapidata sunt templa, subverse deum arae, lares a quibusdam in publicum abjecti etc. 60 fuchte man fich an ben Gottern ju rachen, weil fie ben Rommitten Liebling genommen hatten! — Bergf. Du palytheisme romain, Par Benj. Constant. Paris, 1833. 2 Bbe. 8. -Die Religion ber Romer, nach ben Quellen bargestellt von 3. 1. Bartung. Erlangen, 1836. 2 Thie. 8. - Regen ber Mengt ber jest auf ber Erbe lebenben Polytheiften vergl. Religione, parteien nebst Buf. Doch befinden fich unter benfelben gewiß ebenfo, wie fonft, eine Menge von geheimen Monotheiften ober - Atheisten. Denn der Polytheismus hat vorzüglich durch bie ungereimte Berfpaltung und Abbilbung bes Gottlichen Unlag ju Bezweiflung ober Ableugnung beffelben gegeben. Gleichwohl hat fich berfelbe bin und wieder auch in's Chriftenthum, besonders in bas fog. tatholische, eingeschlichen. S. Ratholicismus nebst 34. und heilige. — Uebrigens ist es auffallend, bag πολυθείσμος und polytheismus bei ben alten griechischen und romischen Autoren nicht vorkommt, ba fie bach bie Sache überall vor fich batten. Awar kommt nodudeog, nodudeila und nodudeorng vor, aber boch meist nur bei spätern und in griechischer Sprache schreibenden jubifchen ober christlichen Autoren.

Pomponaz ober Pomponaccio. — Bufag: Wie vot fichtig bie Philosophen feiner Beit in Stalien und anderwarts fein

mufften, um nicht vor bas fog. heilige, eigentlich aber unbeilige Tribungt gefobert zu werben; fieht man unter anbern baraus, bag and biefer berühmte italische Philosoph fich genothigt fabe, im 5: Buche feiner Schrift de fato zu fagen: Cum sapientia humana quasi [alfo both nur quasi?] semper sit in errore, ideo in omnibus standum est determinationi ecclesiae. Das wurde ihm freilich boch nichts geholfen haben, wenn er nicht in Rom fehr machtige Freunde gehabt hatte. Der Philosophie aber muß ein folches standum est immer schaben, weil fie folgerecht dann gar nicht pormärts schreiten könnte. Bergl, auch Lebensthiertreis.

Vonberabel. - Bufas: Menn in ber Logie bas Dons beriren dem Rumeriren entgegengefest wird, fo bezieht man ines auf bas Gewicht ober bie Rraft, biefes auf bie Babl ober bis Renge ber Beweisgrunde für eine Lehre ober Meinung. S. Ur-

aument nebft Buf.

Ponal (von poena, Pein, Strafe) ift foviel als veinlich der ftraflich. Daber fieht auch jus poenale für jus criminale. Ein Ponalcober ist folglich ein Strafgesetbuch und Pos nalstatuten find Strafgefete. G. b. 28. auch Strafe und Strafrecht nebst Buff. - Ponalcolonisation bedeutet bie Anlegung ober Bevolkerung von Colonien burch bevortirte Straflinge; weshalb man folde Anlagen auch Berbrecher = Colonien nennt. S. b. lette 20. nebft Buf.

Poniteng. - Bufat: Wegen bes fog. Ponitengiars

Softente f. Buß = Softem nebft Buf.

Population. - Bufas: Bei ben Alten heißt populatio nicht Bevolterung, fonbern vielmehr Bermuftung und Entvolterung, bon populari, vermuften, entvollern. In bemfelben Sinne werden

and populator und populatrix genommen.

Position. - Bufat: Durch Berbindung mit ben Bortden ad, cum, contra, prae und pro hat dieses Wort noch andre rigenthumliche, obwohl verwandte, Bedeutungen angenommen. S. Apposition, Composition, Contraposition, Praposi-tion und Proposition. Auch haben bavon die Post (la poste) und der Posten (lo poste) ihren Namen bekommen, wenn nicht etwa positus bas nachste Ableitungswort ift, mas (wie auch posito) eine gewiffe Stellung ober Lage bebeutet.

Positiv. - Bufat: Wenn von positiven Religionen und Rechten bie Rebe ift, fo hat man barunter nichts anbres gu berfiehn, als mannichfaltige Formen der Religionsidee und der Rechtbibee, gleichsam Bariationen eines und dessetben Grund : Thes mas, ber Bernunftreligion und bes Bernunftrechts, entftanden burch Berichiebenheiten bes Orts, ber Beit, ber Bilbung zc. Denn bas

Rationale bleibt boch immer bie natürliche und nothwendige Grundlage alles Positiven, obwohl biefes, auf seine historische ober empirifche Geltung fußend, fich oft gegen jenes ftraubt. Dofftiven in Ansehung ber Religion f. bie unter Offenbarung nebst Bus. angeführten Schriften, weil jenes Positive gewöhnlich seinen Ursprung aus einer bobern Ertenntnissquelle ableitet und fic baber als ein geoffenbartes Wort Gottes antunbiat. Positiven in Unsehung bes Rechts aber veral, außer ben unter Rechtelehre nebft Buf. angeführten Schriften noch folgende gwei: Ueber bas politive Rechtsgefes rudlichtlich feiner Ausbehnung in ber Beit 2c. Bon Guff, p. Strupe. Gotting, 1831, 8. und: Pet Jac. Teding van Berkhout dissert, an et quatenus a jure naturali jus positivum recedere juste possit. Amsterd. 1834. Das Ronnen an fich leibet mobil feinen 3meifel; benn bas bestätigt überall bie Erfahrung. Das Durfen aber als ein bobe res ober moralisches Konnen lafft fich allerbings bezwelfein. Et Commt namlich bann hauptfachlich barauf an, ob bas Abweichen (recodere) ein bloges Modificiren nach ortlichen und zeitsichen Um ftanben ift, was überall und flets erlaubt fein muß, weil wir überall und stets unter folchen Umstanden leben, ober ob es ein wirkliches Contradictren, ein absolutes Aufheben des Rationalen vermöge einer gesetgeberischen Willfar ift, was nie und nirgend erlaubt fein fam, weil die Vernunft ein ewiges und allgemeingultiges Princip für alle Gesetgeber ift. S. Geses und Gesetgebung nebst Buff. - Neuerlich hat man auch fogar von einer positiven Philo: fophie gesprochen. Db diese einer natürlichen (rationalen) obn einer negativen (unwissenschaftlichen) entgegenstehen foll, mag bet Himmel wissen. S. Salat's Schelling in München. H. 1. S. 82 ff. - Benn bie Grammatiter bas B. Dofitiv all Substantiv brauchen: fo verfteben fie barunter Diejenige Korm eines Abjective ober Abverbe, welche schlechthin, ohne Bergleichung und also auch ohne Steigerung, etwas fest, jum Unterschiebe von bm beiben andern Formen, welche eben eine folche Bergleichung und Steigerung ausbrucken und baber Comparativ und Super: lativ genannt werden. Man nennt fie ebendarum bie Grabt eines folden Wortes. Doch giebt es auch Sprachen, welche biefe Grade nicht durch Berandrung des Wortes felbft, sondern burch bloße Bufage ausbruden, wie im Frangofischen grand, plus grand que, le plus grand. Der Positiv sollte also nicht mit zu diefen Graben gezählt werben, weil er eben feine Grabation bezeichnet.

Posse. — Busat: Da die Posse im Italienischen la burla beist, so nennt man das Possenhafte auch das Burleske (il burlosco). Vergl. Flogel's Geschichte des Burlesken. Liegnis. 1794. 8

Possessio) bebeus m Besig. S. b. 2B. nebst Bus.

Pofibiluvianisch f. Antebiluvianisch.

Posteritat (von poster oder posterus, nachfolgend oder nachtommend) bedeutet eigentlich die Butunft überhaupt, bann aber

auch bie Rachtommenfchaft. G. Rachtommen.

Postulat. — Jusas: In ber Staatswissenschaft versteht man unter Postulaten auch die Gelbsoberungen, welche die Rezgierung zur Bestreitung ber Kosten ber innern und außern Staatswirvaltung an die Staatsburger oder beren Bertreter macht. Sie arunden sich auf das Besteuerungsrecht. S. b. M. nebst Zus.

Potenz. — Busat: Die davon abgeleiteten Ausbrücke postenziiren und bepotenziiren bedeuten soviel als steigern ober widhen und wieder herabbringen auf ein Niederes, indem bleses entgegengesetze Versahren gleichsam ein umgekehrtes Steigern ist. — Wegen der potenzialen Eduction s. Zeugung nebst Zus. — Potenzialität steht oft auch für Possibilität oder Möglichskit. Daher nannten die Scholastister das mögliche Ding ens potentia s. potentiale als Gegensat vom wirklichen, das sie ens actus, actuale nannten. Vergl. möglich und wirklich.

Potestativ (von potestas, Kraft ober Macht) heißt soviel als facultativ. S. Facultat nebst Zus. Wenn jedoch von einem potestativen Ganzen die Rede ist, so versteht man darunstn ein Ding, bem mehre Vermögen ober Krafte, auch Besugnisse ober Rechte, beigelegt werden: wie man dem Menschen Gedacht-nis, Einbildungskraft, Verstand zc. ober einem Regenten gewisse.

Majestaterechte zuschreibt.

Pracipitation (von praecipitare, herab: ober überstützen, wie Einer, ber sich über ben Kopf [caput] in's Wasser stürzt, bann auch übereilen) bebeutet nicht bloß Herabstützung und Uebereilung, sondern auch den Niederschlag eines Festen aus einem Flüssigen, in das jenes ausgenommen war; wie dieß oft bei chemischen Auslosungen vordommt, wenn man sie eine Zeit lang ruhig stehen lässt. Aus einer solchen Pracipitation haben Manche, welche die Materie sur eine ursprüngliche Flüssigkeit hielten oder ein sog. Primordialsstüdum annahmen, auch den Ursprung der Welt zu erklären gessucht. S. Primordial und Wasser.

Pracis. — Busat: Bei den alten Rhetoren bedeutet praccisio (scil. orationis) zuweilen auch soviel als Abbrechung der Rebe — eine Rebefigur, die man gewöhnlich Apostopese nennt. S. d. W.

Praclusion (von praecludere, verschließen, ausschließen) bedeutet, außer Verschließung ober Ausschließung überhaupt, auch insonderheit eine juridische, z. B. wenn Jemanden ein Termin gelet wird, innerhalb dessen er sein Necht nachzuweisen oder geltend su maden hat. Darum heißt ein folder Termin feibst praclufiv ober praclufivisch, indem, wenn er nicht innegehalten wird, eine anderweite Nachweisung oder Geltendmachung ausgeschlossen oder ber Rechtsweg gleichsam verschlossen wird. Im Franzosischen heißt dieselbe forclusion von foreiorre = praceludere.

Pradeftinatianer. - Bufat: Gine Spur ber Drabes ffinations : Lebre, zu welcher bie Unbegreiflichfeit im Conflicte ber Naturnothwendigkeit mit ber Billensfreiheit ben nachften In: laß gab, findet fich allerdings fcon bei bem Apoftel Paulus (Rom. 9, 15—23.) man mag biese Stelle hermeneutisch brehm und wenden, wie man wolle. Augustin aber bilbete sie durch feine Schrift de praedestinatione weiter aus. Nimmt man fie nun im strengen Sinne, so bag weber bie gottliche Borberbestim-mung bes Menschen zur Seligkeit ober bie Erwählung (electio) noch bie zur Berdammnis oder bie Bermerfung (reprobatio) im Din beften burch bas vorausgesehene Berhalten bes Menschen (per meritum l. culpam hominis) bedingt, fondern beibes von Ewigfeit ber vermoge eines unbedingten gottlichen Rathschluftes (per absolutum dei decretum) geschehen fei; so wird biese Lehre allerdings jum Unfinne, weil bann weber Gott als ein weifes, heiliges, ge rechtes und gutiges Wefen, noch der Menfch als ein sittliches, irgend eines freien Entschlusses und durch denfelben irgend eines Einfluffes auf sein kunftiges Schicksal fahiges Wesen gedacht wer den konnte. Db aber der Knoten, der in dieser schrecklichen Lehn liegt, durch des Cardinals Sfondrati Schrift: Nodus prasdestinationis dissolutus (Rom, 1696) wirklich geloft fei, weiß ich nicht. — Wegen ber Gintheilung ber Prabestingtianer in Gupta lapfarier und Infralapfarier f. b. 23. Much vergl. Frei nebft Buf. - Uebrigens heißen die Pradeffinatianer in Solland auch Somaristen, nach Franz Gomar, Prof. in Lepben, welcher zu Unfange bes 17. Jahrh. Die Lehre vom absoluten De crete gegen seinen Collegen Joh. Hermann ober Urminius mit großer Beftigfeit vertheibigte, mahrend diefer mit feinen an hangern (ben Arminianern ober Remonstranten) sich für bie Willensfreiheit erklarte. G. Remonftration nebft Buf.

Pradilection (von prao, vor, und diligere, lieben, eigentlich unter Mehren auswählen) bedeutet soviel als Borliebe. S. b. W. Eine folche Praditection trugen die Pradestinatianer auch auf Gott über. S. den vor. Art.

Pradisposition (von pras, vor, und disponere, anlegen, anordnen) bebeutet eine ber wirklichen That ober Ausschrung vor ausgehende Anlage oder Anordnung. S. beibes. Auch wird ein Bezug auf Krankheiten gebraucht, zu denen Jemand eine Anlage

hat. Es giebt also theils somatische theils pspchische Pra-

bispositionen.

Praeristentjaner. — Zusat: Zu benselben gehören auch die Metempsychosisten ober die Behaupter einer Seelen: wanderung. S. d. W. nehst Zus. Denn mit dieser ist Praesissum verbunden, indem man zugleich die Sache so vorstellte, als wen die Seele zur Strafe für gewisse Vergehungen in einem früsbem Leben mit einem menschlichen Körper verbunden worden, um duch die Leiben des spateen Lebens sene Vergehungen abzudüßen. Darum heißt es bei Augustin (oontra Julian. IV, 15.) mit Benusung auf Cicero: Ex quidus humanas vitas erroribus et aerumnis sit, ut interdum veteres illi sive vates sive in sacris initisque tradendis divinae mentis interpretes, qui nos ob aliqua seelera suscepta in vita superiori posnarum luendarum causa esse natos dixerunt, aliquid vidisse videantur. Aber auch das ist eine ganz bestebige Annahme.

Pragmatie. — Zusab: Dastur sagt man auch zuweilen Pragmatie (πραγματική soil. επιστημή 8. τεχνη). — Pragmatismus ist ein neugebildetes Wort; πραγματικά aber kommt son bei den Alten vor. — Pragmatologie ist auch neugebildet (von πραγματολογείν = πραγματα λεγείν, Thatsachen oder handlungen erzählen, davon sprechen, auch darüber streiten oder bisputien) und bedeutet nicht bloß eine Erzählung von gewissen Dingen, sondern auch eine Abhandlung, Dissertation oder Disputation. Neuerlich hat man sogar von einer Pragmatologie des Geistes gesprochen, als einer Theorie aller gestigen Thatigkien, so daß selbst Logis und Metaphysis, Aesthetit und Ethis,

ia bie gange Philosophie barunter befast werben tonnte.

Pragravation (von prae, vor, auch sehr in Zusammenssem, und gravare, beschweren) bedeutet eine übermäßige Beschwerung oder Belastung, desgleichen eine Unfoderung, die über das hinausgeht, was man zu fodern berechtigt ist, weil ein Unsten dadurch gleichfalls zu sehr beschwert werden könnte. Uebrigens sommt praegravatio bei den Alten nicht vor, wohl aber praegra-

vis, febr fcmer, und praegravare, febr beschweren.

Prajudiz. — Busah: Eine Prajudizial = Frage ist eine solche, deren Beantwortung schon die Antwort auf eine andre Brage einschließt, also diese schon voraus, ganz oder zum Theil, mischeit (prajudizirt). Mit Recht aber heißt es: Opinio non Praejudicat veritati — die Meinung thut der Wahrheit selbst keinem Eintrag oder Abbruch. Denn die Wahrheit ist über jede bloß subjective und daher wandelbare Meinung, selbst wenn diese eine öffentliche oder Vielon gemeinsame ware, so erhaben, daß sie durch diese nicht an sich gesährbet werden kann; obwohl zugegeben wer-

ben muß, baß vorgefasste Meinungen oft die Anerkenntnis be Wahrheit hemmen, weil sie bem Geiste feine Unbefangenheit tom ben und ihn daburch hinderir, die Grunde der Wahrheit gehörs aufwifassen.

Praktikanten und Praktiken. — Zusaß: Praktikabel heißt, was sich thun oder aussuchen lässt; das Gegentischen kist, was sich thun oder aussuchen lässt; das Gegentischen aktikabel. Beides kann sowohl nach Naturgesessen als nat Sittengesessen oder Rugheitsregeln beurtheilt weiden. Das Phissische Praktikable kann daher ein Moralisch: Impraktikables sien Wanches scheint aber nur impraktikabet zu sein oder wird dakt ausgegeben, weil man sich nicht Kraft genug zutraut, es andzestühren, oder auch keine Lust dazu hat. So werden gar manche in Borschlag gebrachte Resormen von denen, die nichts davon wis sen wollen, als impraktikabet verschrien. Indessen ist allerdings zugeben, daß man nicht verdunden sein könne, etwas wahrde Impraktikables zu thun, nach dem Grundsase: Ad impossibilianemo obligatur. S. b. Kormel.

Pramundan f. Mundan nebft Buf.

Praoccupation (von prae, vor, und occupare, in Befits nehmen, sich bemachtigen) bedeutet eine vorausgehende Besits nahme oder Bemachtigung und wird theils auf körperliche Dinge bezogen, wenn Einer dem Andern bei der Besitsnahme einer herrer losen Sache zuvorkommt, weil sie von Rechts wegen dem esten Besitznehmer zufällt (s. Besitznahme nehft Bus.) theils aber auch auf geistige, wenn Jemand schon vor der Untersuchung und Prifung eines einzelen Saches oder eines ganzen Systems für oder gegen dasselbe eingenommen (praoccupirt) ist. Es liegt dann seinem Urtheile darüber immer ein günstiges oder ungunstiges Vorurtheil zum Grunde. S. d. W. nehft Zus.

Praopination (von prae, vor, und opinari, meinen) be beutet die einer andern vorausgehende Meinungsaußerung, wie ste besonders bei Abstimmungen über einen Gegenstand der gemeinse men Berathung vorkommt. Darum heißt der früher Stimmende auch der Praopinant. — Statt Praopination satt man auch wohl Praopinion. Indessen ist bei den Alten weder praeopinatio noch praeopinio gebräuchlich. Ein Vorurtheil über haupt heißt praejudicium oder besser praejudicata opinio. Berglen vor. Art.

Praposition. — Zusat: Wegen der proposita, welcht auch producta (noonymera) heißen, s. Product nehst Zus.

Prarogativen. — Zusah: Wenn im Staatsrechte von Prarogativen der Krone die Rede ift, so versteht man bart unter im weitern Sinne alle gesehliche oder rechtliche Borzüge des Regenten ohne Rucksicht auf die besondre Staats - oder Regierungs

form. In reprafentativen ober sonkratischen Monarchien aber verfiebt man barunter im enaern Sinne bie von ber Mitmirkung ber Bollsvertreter unabhangtgen Befugniffe bes Regenten, feine Dini= fin ju mablen, bie Berfammlungen ber Boltevertreter gut eröffnen, m ichließen ober auch wohl noch vor Ablauf ber gesetlichen Frist gang aufzulofen, um neue Reprafentanten mablen zu laffen u. f. w. Omn vollständig laffen fie fich nicht aufzählen, weil die jedesmas lige Staatsverfassung barkber bas Rabere zu bestimmen bat. Es fann daher foldher Prarogativen mehr ober weniger geben. "Go verbilt es fich auch mit bem foa Beto. S. b. 28. Ueberdieß tone nen in der Praxis jene Praroantiven (besonders die in Bezug auf bie freie Babl ber Deinifter) burch ben moralisch = politischen Ginfuß ber Bollevertreter: auch noch gewiffe . Befchrantungen: erleiben, will es unetug mare, auf bie Buniche ber Debrheiten gar teine Rudficht zu nehmen. - Bei ben alten Romern bieß praerogativa. and eine gewiffe Abtheilung des Bolles (tribus oder conturia) welche vermöge bes Loofes in den Bolksversammlungen oder Comitien zuerst befragt wurde ober zuerst zu ftimmen befrat war.

Praftription. — Zusaß: Praescriptio heißt bei den Aletm jede Borschrift, sowohl eines Schreiblehrers, der seinen Schütm etwas zum Nachschreiben vorschreibt, als eines Gebieters, der twas verordnet, wonach Andre sich bet ihren Handlungen zu riche tm haben. Daher kommt auch die Bedeutung einer gesetzlichen Borschrift und der Ueberschrift eines Gesetzes (praescriptia logis). Imwellen hat es dei den alten Juristen sogar die Bedeutung eines gestilchen Einwandes oder einer Ausrede (exceptio). Daher mag 15 wohl kommen, daß Seneca jenes Wort auch von philosophischen Einwendungen und sophistischen Spissindiakeiten braucht.

Prafenfation oder Prafenfinn f. Senfation n. Buf. Prafens bedeutet eigentlich die gegenwärtige Zeit selbst (prassens tompus) dann aber auch die derselben entsprechende Form eines Beiwortes (wie sum, habeo). Hingegen Prafenz (praesentia) bedeutet sowohl die zeitliche als die ortliche und die geistige Gegen-

bat (praesentia animi). S. Gegenwart.

Prastigien (praestigine, arum, nicht praestigia, orum, wie man zuweisen bei schlechten Lateinern findet, von praestrinsere seil. oculas, die Augen:zwiehen; blenden) sind alletlei Blende wife, Gauteleien, Betrügereien, dann auch seltsame Dinge, wunderde Erscheinungen, Monstrossitäten ic. Darum hießen auch bei din Römern Baschenspieler, Gautser, Betrüger und angebliche Wundenthäter praestigiatores oder, wiesern sich auch Weiber damit bes sassigiatrices. Der Sing. praestigia kommt nur bei Auinctilian und der Sing. praestigium bei einem Glossator um Prudentius vor. Manche leiten des Wort auch von praestum Prudentius vor.

Moralifche in ein Ohpfisches. Spater aab er noch bereus! Grund kinien bes maturlichen Spftems ber prakt. Philof. B. 1. Alla. Sttent. Berl. 1837. 8. - De la philos, morale ou des differents systèmes sur la science de la vie. Dar. 1825. 8. Dat platonische Suftem als ein religiofes, bas epiturische als ein mbi monisches, und bas ftoische als ein ftreng moralifches Softem wet ben hier gepruft und gewiffermaßen mit einander verbunden. -Bon Kries's Handb. ber prakt. Philos, ze, erfchien 1832 ein 2. Theil. - In hiftorifch philof. hinficht ift noch au bemetten: Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles. Par M. J. Matter. T. I. Dar. 1836. 8. - Reur lich hat fich Salat febr ftart gegen bie Unnahme oder Benennung einer praft. Philos. erklart. G. Deff. Schelling in Munchen. S. 1. S. 40 ff. u. die baselbst von ihm angeführten Stellen aus andern feiner Schriften. Da er aber fethit von Theilen ober Bwei gen ber Philof. fpricht und ju benfelben auch "bie Moral: Rechte = u. Religione = Philos." gablt: fo ift tein vernunf: tiger-Grund abzusehn, warum man biefe Theile nicht zusammen genommen pratt. Philof. nennen u. fie fo von ber theoret unterscheiden sollte, da sich jene doch vorzugsweise mit praktischen Gegenständen beschäftigt, ob sie gleich als Wiffenschaft nothwendig auch eine Theorie von benselben ift. Am Ende lauft dieser gange Streit auf eine bloße Logomachie hinaus, über bie man fich bod nicht fo febr ereifern follte. Will man aber lieber beutiche Mus brude, fo tann man die th. Ph. eine Borftellungslehre & bie pr. Dh. eine Bestrebungelebre nennen; wie ich es auch im Artitel: Dhiloff. Biffenichaften, gethan habe.

Preis. — Busas: Db jeder Mensch feinen Preis habe, für ben er fich Unbern felbft gu bofen 3meden bingebe (wie einft ber berühmte brittifche Staatsmann Ditt in einer offentlichen Rebt por feinen eignen Creaturen im Parlemente behauptete, ohne baf ihm Jemand zu widersprechen wagte) lafft fich nicht entscheiben, ba bie Behauptung boch nur auf einer unvollstandigen Induction Die incorrupta fides war freilich immer eine rara fides, wie ste horag (od. I, 35.) bezeichnet. In der Politik aber ift fie am feltenften gewesen. Darum fagte auch Philipp von Da cebonien, ber feine glangenoften Siege mehr feinem Golbe als fi ner Tapferteit verbantte: Omnia castolla expugnari posse, in quae modo asellus auro onustus posset ascendere (Cic. ad Att. I, 16. coll. Hor. od. III, 16: Diffidit urbium portas vit Macedo et subruit aemulos reges muneribus). Und das Das tel felbst gab ihm beshalb den Rath: Appropeacy Logganoi maxon - Streite mit filbernen Langen! Darf man fich also wunden, wenn Aursten und Stantsmanner ble Menfchen fo wenig achten? - Unter F. B. Reinharb's gebruckten Kanzelreden findet sich auch eine über obiges Ahema, die er am 9. Sonnt. nach Arinit. 1796 bielt u. die auch ein philos. Gepräge hat.

Prefffreiheit. - Bufat: In einer unlangft au Daris eichienenen Lettre du Satan wird amar bem Menfchen ein droit murel et impréscriptible de penser, de dire, d'écrire et d'agir, comme il lui plait, jugefchrieben. Aber ein fo gang unber forinttes Recht tann in ber Gesellschaft teinem Menichen aufommen, weil die Rechte mehrer Personen fich immer gegenseitig beforinten und es baber tein Recht giebt, bas man nur fo nach ngum Belieben ausüben burfte. Daber find Rechte und Pflich = ten flets mit einander verbunden. G. beibes. Der angebliche Sas tan macht also hier eine offenbare Sophisterei, indem et einzig und allein vom Rechte fpricht, ohne die bemfelben entsprechende Pflicht pu berudfichtigen. Es haben fich aber boch viele Schriftfteller burch biefe bandareifliche Sophifterei von ihm berucken laffen und baburch bit mahren (b. h. recht = und pflichtmäßigen) Prefffreiheit gar febr Schriben an bas Journ. des débats vom 1. Marz 1835: La presse n'a pas de plus cruels ennemis que ceux qui en font u si déplorable usage; autant vandrait se servir du poignard que d'abuser ainsi de la plume d'écrivain. Unb ein andrer nicht minder berühmter Kranzos, Charles Robier, fpricht ebendarum in ber Revue de Paris (1832. Août) von ber Furie ber Preffe, bie nicht einmal geftatte, bag man über ihre Rafereien feufze, weil in folder Seufzer gleich ale ein Angriff auf die Prefffreiheit felbft betrachtet werde. Ausführlicher hat der Verf. diefes 28. B. sich hiruber erklart in feinem Entwurfe zur beutschen und Darstellung ber englischen Gesetzebung über bie Prefffreiheit. S. Krug's gfammelte Schriften. B. 3. S. 393 ff. — Man vergl. aber in allfeitigen Burbigung eines fo wichtigen Gegenstandes noch Mande Schriften: Die vollkommne und gange Prefffreiheit nach ihrt sittlichen, rechtlichen und politischen Rothwendigkeit ic. Dar= offelt von Dr. C. Th. Welder. Freiburg, 1830. 8. — Ueber Miffreiheit, Protestantismus, Revolution, Reprasentation und Staat. Ein Botum ber Kirche. Leipz. 1831. 8. — Ueber bie mbeschränkte Prefffreiheit. Bom Obersten Gustavson (vormalism Könige von Schweden). Aachen, 1833. 8. — Ueber Censur mb Prefigefetgebung. Bon J. Ch. Th. Boblfarth. Rubol-fabt, 1836. 8. — Ueber die Gefetgebung ber Prefie. Bon F. 4. Boffler. Leips. 1887. 8. Th. 1. womit ju vergleichen: Prefffribeit u. Cenfur nach hegel'schen Principien. Minerva, 1837. Sept. Nr. 3. Der 2. Th. foll eine Philos. des Preffrechtes ge= bin, von der aber nicht viel Heil zu erwarten steht, wenn es wahr Arug's encyklopabifc sphilof. Worterb. Bb. V. Suppl.

Moralifche in ein Ohpfisches. Spater gab er noch berens! Grund: kinien des maturlichen Spftems der pratt. Philof. B. 1. Alla. Sttent. Bert. 1837. 8. - De la philos. morale ou des differents systèmes sur la science de la vie. Par. 1825. 8. Dat platonische Spftem als ein religioses, bas epikurische als ein enbimonifches, und bas ftoifche als ein ftreng moralifches Softem wer ben hier gepruft und gewiffermagen mit einander verbunden. -Bon Fries's Handb. ber praft. Philos, m. erfchien 1832 ein 2. Theil. - In biftorifch sphilof. Binficht ift noch zu bemetten: Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles. Par M. J. Matter. T. I. Par. 1836. 8. — Rum lich hat fich Salat febr ftart gegen bie Unnahme ober Benennung einer praft. Philof. erflart. G. Deff. Schelling in Munchen. S. 1. S. 40 ff. u. die baselbst von ihm angeführten Stellen aus andern feiner Schriften. Da er aber fethft von Theilen ober Zweigen ber Philos. fpricht und zu benfelben auch "bie Moral: Rechte = u. Religions = Philos." gablt: fo ift tein vernunf tiger-Grund abzusehn, warum man biefe Theile nicht zusammen genommen pratt. Philof. nennen u. fie fo von ber theoret unterscheiden sollte, ba sich jene doch vorzugsweise mit praktischen Gegenständen beschäftigt, ob fie gleich als Wiffenschaft nothwendig auch eine Theorie von denselben ift. Am Ende lauft dieser gang Streit auf eine bloße Logomachie hinaus, über bie man sich boch nicht so sehr ereifern follte. Will man aber lieber beutsche Aus brucke, so kann man die th. Ph. eine Borftellungslehre u bie pr. Dh. eine Beftrebungslehre nennen; wie ich es auch im Artitel: Philoss. Biffenschaften, gethan habe.

Preis. - Bufas: Db jeder Mensch feinen Dreis babe, für ben er fich Unbern felbst zu bofen 3wecken hingebe (wie einft ber berühmte brittifche Staatsmann Ditt in einer offentlichen Rebe vor feinen eignen Greaturen im Parlemente behauptete, ohne baf ihm Jemand zu widersprechen wagte) lafft fich nicht entscheiben, da die Behauptung doch nur auf einer unvollständigen Induction beruht. Die incorrupta fides war freilich temmer eine rara fides, wie fie Sorag (od. I, 35.) bezeichnet. In ber Politik aber if wie fie Sorag (od. I, 35.) bezeichnet. fie am feltenften gewesen. Darum fagte auch Philipp von Da eebonien, ber feine glangenoften Siege mehr feinem Golbe als ft ner Capferteit verdantte: Omnia castella expagnari posse, in quae modo asellus auro onustus posset accendere (Cic. al Att. I. 16. coll. Hor. od. III. 16: Difficit urbium portes vir Macedo et subruit aemulos reges muneribus). Und das Das tel selbst gab ihm beshalb den Rath: Appropeacy Loggans maxon - Streite mit filbernen gangen! Darf man fich also wunden, wenn Aurften und Staatsmanner bie Menfchen fo menia achten? -

"elle cesse de réflechir et perd tout désir de s'éclairer. S'ahan-"donnant peu à pen comme à un sommeil léthargique, elle-"même se ferme à jamais la voie pour sortir de cet état de "stupeur. Le clergé et la noblesse" - benn die lestere nimmt in fatholischen Ländern gewöhnlich die höchsten und einträglichsten Briefterftellen für fich und ihre Angehörigen in Anspruch - .. pro-"fient habilement de son ignorance et de son inertie, et au "moven de petites séductions, qu'ils savent lui présenter à pro-"pos, ils la guident sans peine à leur gré et selon les vues "de leurs interets." So machen es auch ble Braminen in Ost= indien, die zu Deoghan einen Gogentempel haben, in beffen Rabe mehr als 7000 Braminenfamilien theils von bem Bermogen bes Empels theils von den reichlichen Geschenken leben, welche von bm Glaubigen bargebracht werben. S. Leipz, Kama. 1837. Nr. 49. - Bei den alten Mormannen aber hatten fich bie Priefter fo berhafft gemacht, bag man fie schlechtweg Blutmanner (blotmenn) nannte; wie Wachsmuth in f. europ. Sittengesch. Th. 2. 6. 11. berichtet mit ber Bemerfung: "Blutverglegen gu Chren "der Gotter und zur Rache ber Menschen ist gleich alt in ber Ord-"nung ber menschlichen Dinge." Und weiterbin (G. 33.) beift es: "Des Alerus Pflichtenlehre lautete nur auf außeres herziofes Werk "unverständlicher Rirchenbrauche, auf Dienst und Gaben gegen bie "Dimer der Kirche, um den Jorn des Himmels zu suhnen" 2c. Bergl. auch die (S. 38.) angeführten Berbote Karl's des Grofen in Bezug auf die zu jener Beit gewöhnlichen und fast den bibnischen Bachanalien ahnlichen Erinkgelage der christlichen Prie= fin, nebft ber 41. Unm. ju G. 57. u. bet 43. ju G. 58. besgi. 6. 30. 31. 92. u. 93. nebst ben Unmerkt. auch S. 201 ff. Duf aber bas Priesterthum auch noch heutzutage in Ansehung Ki= nn Anmagung, Unduldsamkeit und Widerspenstigkeit hin und wies bet febr im Argen liegt, erhellet recht beutlich aus ben Begebenbeiten ber neuesten Beit. S. Rom u. Belgien. Neuft. a. b. D. 1831. 8. u. Krug's Confliet geiftlicher u. weltlicher Macht in Sachen des Erzbischof's von Koln. Leipz. 1837. 8. A. 2. 1838. Ran barf fich daher nicht wundern, wenn das Priesterthum, mehr auf materiale als geiftige Intereffen bebacht, weniger Achtung und Einfuß als sonst genießt, obgleich hin und wieder auch ehrenvolle Aus-Bahmen fich geitend machen.

Primar (von primus, ber Erste) heißt alles, was in seinen Art ober auch in einer gewissen Beziehung den Ansang macht ober Anderem vorausgeht, z. B. causa primaria, die erste ober Hauptursache, welche in absoluter Bedeutung Gott ist. S. d. W. welft Bus. Statt primarius sagten die Scholastiker auch primalis und leiteten davon sogar primalitas ab. Beides ist aber vox har-

bara. Auch findet man statt primarius primordius, primordialis und principalis, von primordium und principium, Ansang, Urfreuna.

Primat. — Busas: Geistiger und geistlichen Primat sind zwei sehr verschiedne Dinge. Denn unter den Vielen, welche diesen hatten, gab es nur Wenige, die auch jenen hatten. Indessen findet der zweite noch immer eifrige Bertheidiger, die neursten in folgender Schrift: Der Primat des Papstes in allen driffitichen Jahrhunderten sauch in den ersten, wo es notorisch noch keine Papste gab?]. Von Dr. Rothensee. Nach seinen Tode her ausgegeben von Dr. Rass und Dr. Weis. Maing, 1836. 8

B. 1. Bergl. auch die Zuss. zu Papstthum und Priesterthum.
Primum mobile, das erste Bewegliche, ware eigentlich der Urstoff der Welt (prima materia) wenn man überhaupt einen solchen annahme. S. Materia nebst. Zus. und Urmateria. Die Alten aber verstanden darunter die oberste hohle Kugel, welche die ganze übrige Welt (Firsterne und Planeten) einschließen und in Bewegung sehen sollte. Eine ganz willkürliche Annahme. Primum movens aber, das erste Bewegende, wurde das erste Primitip aller Bewegung oder die erste bewegende Ursache sein. Nach Aristoteles ist dieselbe Gott, der, odwohl selbst undeweglich, der alles Uebrige in Bewegung sehe, daher von jenem to neutor xervorr genannt. S. Aristot. phys. VIII, 5. do genarat. et corrupt. I, 7. II, 7.

Princip. - Bufat: Im weiteften Sinne braucht man bie fes Wort von allem Unfanglichen ober Borausgebenben, 3. 9. wenn man fagt: Der Punct ift Princip ber Linie, Die Gins Prin: cip der Bahl, das Ei Princip des Huhns, der Same Princip bet Mange 2c. Wenn aber Laromiquiere in feinen Lecons de philosophie (T. I. p. 187.) fagt: Les principes portent avec eux leur lumière, et c'est cette lumière qui éclaire toutes les définitions, toutes les démonstrations, et qui se projette su tous les développemens des sciences - so nimmt er bas Mont nicht bloß im engern Sinne, wo es Grundfage überhaupt, sondern im engiten, mo es erfte ober oberfte Grunblate bedeutet. diese laffen sich allerbings nicht beweisen, sondern nur so darfiellen daß fie durch fich felbst einleuchten. Bon ihnen fagt aber Gui: got in f. Abh. über bie Demokratie (überf. p. Runkel, G. 9.) mit Recht: "So viele angebliche Principien, bie einen Augenblich "als der Endpunct der Wiffenschaft gepriesen wurden, haben wir "von der Erfahrung widerlegt, vom gefunden Menschenverstande ver "leugnet gesehn." — Wegen bes Sages: Principia praeter neces sitatem non sunt multiplicanda f. Entia praeter necessitatem etc. - Den Cat : Principiis obsta! f. an feinem Orte nebft Buf.

Principat (principatus) ist soviet als Primat (primatus). Doch braucht man gewöhnlich jenes von weltlichen, bieses don geistlichen Oberhäuptern ober Herrschern. S. Primat nebst Zus.

Principe ober Principien ber Philosophie -Bufat: Wenn man behauptet hat, bas Leben sei als bas mahrhaft Wirkliche' bas Reatprincip aller Dinge, und zugleich als bas fich felbft beareifende bas Ibealprincip berfelben, mithin and beides angleich für die Philosophie; so ist dies eine sehr undes simmte Behauptung. Denn mas beift bier Leben? Und mas ift überhaupt bas Leben? Die Philosophie muß ja erft felbst biese Frage beantworten. Soochstens konnte man also nur fagen, bas leben fei bie conditio sine qua non ber Philosophie. Denn mo filn Leben ware, ba: konnt'es allerdings auch keine Philosophie geben. Da man aber neuerlich über das hochfte Princip der Phi-lof fa viel gestritten: hat: fo haben Ginige, gleichsam aus Bermiflung, es auf bem naturtichen Wege zu finden, es auf übernaturlichem gesucht, wo es doch wissenschaftlich noch viel weniger gefunden werden kana: Denn was will die philosophirende Bernunft mit einem boverphysischen Principe beginnen? Das ist ein salto mortalo für Re., eine antilogische Metabase. S. b. M. and Baader und: Kroffmann nebst Zuss.

Printipien Krieg kann entweder ein wirklicher Krieg all Kampf auf Lebect und Lod sein, wenn zwei Staaten oder Partien mit einander Krieg führen, um verschiedne politische oder relissies Principien geltend zu machen — von welcher Art alle Bürsgr: und Glaubenstriege find — oder bloß ein Weinungskampf, ein wissenschaftlicher Streit über die Gultigkeit gewisser Sie oder auch ganzer Systeme — dergleichen auf dem Schiete der Phisosphie von jeher geführt worden. Doch sind sie auch auf undern wissenschaftlichen Gebieten nicht selten gewesen. Sie dienek am Ende immer zur Fortbildung der Wissenschaften. Man sollte also nicht darüber klagen, wenn nur der Krieg nicht auf unwürdige Beise gesührt wird. Veral, philos. Kriede neblt Zus.

Principiis obsta! — Zusat: Zu ben Worten: Sero medicina paratur, gehört noch: cum mala per kongas invalubre moras. — Die Verwandlung jener Waxime in Principibus öbsta! woduch die Antimonarchisten zu verstehn geben wollen, daß man mit allen Fürsten als öbsen Principien widerstehen müsse, kann nicht schligt werden, da es nach dem Zeugnisse der Geschichte nicht bloß bile, sondern auch gutte Fürsten gegeben hat. Schwachheiten aber, wie se alle Wenschen haben, die vielleicht nicht höher als Andem angerechnet werden, die vielleicht nicht so start wie sene versucht mitten.

Privatum jus sub publicon latet .- das Privatudit

ist unter dem öffentlichen verborgen — ist ein juridisch politischen Grundsas, welcher sagen will, das jenes durch dieses geschüst oder gesichert werde. Das ist auch in der Aberie richtig; so sollt et sein. Aber leider ist es nicht immer so. Denn wiesern das öffentliche Recht ein positives ist, kann der positive Gesegeber etwas darin bestimmt haben, was den Rechten det Bürger als Privat personen widerstreitet. Auch wird vom öffentlichen Rechte häusg aus sogenannten Staatsgründen (raisons diest) eine Anwendung gemacht, welche das Privatrecht gesährder, z. B. wenn ein Finst die Staatsretigion durch Beschräntung der Dents und Glaubentsfreiheit oder gar durch Bersolgung der Andersgländigen in Insend au erbalten such.

Probabilismus. — Zusah: Auch. manche: Scholasismus, besonders dem moralischen, ergebn, z. B. der berühmte Hugo von St. Victor. S. d. N. neht Zus. Die jesuitischen Moralischen aber übertrieben denselben so sehr, daß sie schon das für moralisch probabel erklatten, was irgend ein bewährter kathol. Schriftsteller (also wohl auch ein berühmter Fluit) behauptet oder angerathen habe. S. (Bolzano's) kind der Religionswiss. Ah. 3. B. 2. S. 266. Ann. — Wegen der Regel: Probabilia prassumuntur s. Prafumtion nehst Zus.

Proces. - Busat: Der logische ober frinntissische Proces ist nichts andres als ein regelmäßiger Fortschriet in der Entwickelung von Begriffen und in der Berbindung der Entudige mit ihren Folgesäten.

Prochiron: (πουχειρον, von πρα; Ber, und χειρ, in Hand) bedeutet eigenklich alles, was vor, bei oder zur Hand iff, und davon einen zweitmäßigen Gebrauch zu machen, infondetheit aber ein Handbuch (liber manualis) wo also βεβλιον hinzu pi henten. Denn προχείρος ist ursprünglich ein Abjectiv, das auch bereit oder fertig bedeutet. Wissenschaftliche Handbucher, zum Leit

ren gebraucht, heißen auch Lehrbucher. S. b. 2B.

Procrastination (von procrastinare, auf morgen verschieben) bedeutet die Aussehung oder Verschiebung eines Geschifts von einem Tage zum andern — nach dem Spruche der Arbeitscheun und Lüstlinge: Seria in crastinum seil. diem s. tempus. Gewöhnlich verstreicht darüber die Zeit so, daß am Ende gar nicht oder doch nicht das Rechte geschieht, vielleicht auch der Tod den Zauderer ereilt — nach dem anderweiten Spruche: Cras, cras, et somper oras, et sie diladitur astas. Das Procrastinations = Spsiehung zu empfehlen, am wenigsten aber in merallscher Hinschlicht, wenn der Mensch seine sie liche Besserung procrastinirt. Hier ist jeder verlorne Tag ein unresellicher Verlust, ein Verlust für die Ewigkeit; weil die Besserung

immer fdmieriger wird, je weiter hinaus fie verfchoben wird. S.

Befebrung.

Probicus. — Busas: Der "Probieus" von Dr. Ch. G. Wis (Leipz. 1836. 8.) ist teine Darftellung bes Lebens und ber Lehre bieses berühmten Sophisten, sondern ein Lehrbuch ber hobegetit, zu beffen Betitelung bie Erzählung bes Sophisten vom hertules Anlas gegeben.

Prodigien (prodigia — prodicia, von pro, vorher, und dieere, sagen) sind vordebeutende Erscheinungen, Anzelchen des Kunstigen, die meist in's Wunderbare sallen oder doch den Schein dessehn haben. Darum nennt man auch alles Geltsame, von der gwöhntichen Naturardnung Abweichende, Lageheure oder Monstrose prodigios. Eine alte Sammlung von Erscheinungen oder Bezeicheiten dieser Art ist die nur noch in Bruchstüden vorhandne u. meist aus Livius (der viel Prodigien erzählt und 24, 10. selbst dementt: Prodigia — quo magis crededant simplices ac religiosi homines, so plura nunciabantur) zusammengetragne Schrist: Julius Obssequens de prodigiis, deren beste Ausgabe die von 30h. Kapp (Hof, 1772. 8.) ist. Wegen der Sache selbst vergl. Divination und Wunder nebst Zuss.

Product. — Zusat: Wegen der Consumtion als Gegentheils der Production vergl. jenes Wort nehlt Zus. — Bei den altrömischen Philosophen heißen producta auch soviel als dei den altgriechischen Apogypaena, nämlich vorzügliche Dinge. Inssandt das Gute selbst als den höchsten Zweck des menschlichen Stredens (ro relog, sinis denprum, summum donum) ausmachen, aber doch einen gewissen Werth haben, wegen dessen sie im Lebenswettehre andern Dingen vorgezogen werden; wie Stärte, Gesundbit, Schönheit zu. dessen sie Schwäche, Krankheit, Hässlichkeit zu. Auch nannten sie dieselben praeposita (von praeponere, vorsehen).

Progreß. — Zusas: Wegen ber progressiven Schlusseihe seine schlusseihe seine s

Prohibitiv. — Bufay: Die Anhanger bes ftaatswirths schuftlichen Prohibitiv = Spftems hat man neuerlich auch Proshibitioniften gengunt (von prohibitio, die Berbietung).

Proletarier. - Bufat: Rach Livius hießen proletarii birjenigen Romer, welche unter 11,000 Uffes (as == 3 bis 4 Pfenn.) im Bermogen hatten und baber bem Staate nicht mit ihrem Gelb-bermogen, sondern gleichsam nur mit ihrem Beugungsvermogen ober

ihrer Nachkommenschaft bienten. Sie hießen daher auch capite ocnsi, weil sie nur nach der Kopfzahl geschätzt wurden. Prolestariat und Prolification sind neugebildete Worter. Jenes bedeutet den Zustand eines Proletariers, dieses die Kindererzeugung oder Geschlechessortpflanzung.

Promiffar. - Bufat: Promifforifd (nicht promiffarifch, wie Manche fagen) heißt ein Gib, burch welchen ethat

versprochen ober angelobt wirb. S. Gib nebft Buf.

Promulgation. — Zusat: Bergl. auch die Formel: Lex non promulgata non obligat.

Promythion f. Sabel nebst Buf.

Prophase (προφασις, von προ, vor und für, und paval, sagen) bedeutet nicht eine Vorsage, die etwas vorhers oder voraussagt, sondern eine Fürsage, die etwas für ein andres oder statt desselben sagt; z. B. wenn man einer Handlung, die ein schlechtes Motiv hatte, ein gutes unterlegt. Im Deutschen neunt man das auch einen Vorwall man eine dem andern vorwendet, damit dieses nicht bemerkt werde, desgleichen eine Austrede oder Ausflucht, weil man sich auf diese Art aus der Austlage oder Beschulbigung heraus zu reden such oder ihr entstichen will. Im Griechsschen, vorhalten; zu B. die Hand oder der Schild, um sich ausschen,

Propheten. — Zusat: Neuerlich hat man die Ausbrüde Prophetenthum oder Prophetismus in einem so weiten Sinne genommen, das es fast überall und zu allen Zeiten Propheten gegeben hat, auch philosophische, namlich ausgezeich nete Menschengeister, welche Vieles etforschten und verkindigen, was dis dahin der Menge verdorgen geblieben war. S. Franstel's Trisolium. Ueber Prophetismus, Zahlenspmbolik und Bischereiz. Hamburg, 1832, 8. Auch enthalt Dr. A. Knobel's Schrift: Der Prophetismus der Hebrar vollständig dargestellt (Bressau, 1837, 2 Bde. 8.) allgemeine Untersuchungen über den Prophetismus.

Prorogation (von prorogare, verlängern, ausschieben) bebeutet nicht bioß überhaupt Verlängerung ober Ausschub, sonden insonderheit eine solche, die auf gesehlichem oder richterlichem Weg gesucht wird oder auch schon erlangt worden. Wied aber jenes Wort vom Gesehe selbst gebraucht (prorogatio logis): so bedeutet es eine weitere Ausbehnung oder Amwendung desselben auf einen vorliegenden Fall, an welchen vielleicht der Urheber des Gesehe noch nicht dachte. Soll dieselbe rechtlicher Weise stattsinden, so muß sie wenigstens dem Geiste des Gesehes gemäß sein, mithin der vorliegende Fall den vom Gesehe betrossenen völlig analog sein.

Prophlaen (noonvlata, von noo, vot, und nodn. Thure, Thor) hießen bei ben Griechen die Borballen eines Temmis, bergleichen es in und außer Athen gab, vorzugsweise aber ime prachtvollen von Reriffes esbanten Borhalten, welche zur Burg ober Meropolls von Athen, führten, Man hat bann das Bat auch auf die Wiffenschaften bezogen und Einleitungen zu benfelben bamie bezeichnet. So bat Lint Propplaen ber Raturtunde gefchrieben. Dhilosophische Dropplaen minen bems nad alle Einleitungen in die Philosophie. S. Ginleitung nebft Bulat. In andrer Begiebung tonnte man auch die mathematischen Biffenfchaften fo nemen. G. Geometrie und Dathematik wolf Buf. Gothe's Propplaen find ein Kunftigurnal, in weldem auch asthetische Philosopheme vorkommen.

Profa. - Bulan: Im Mittelalter gab es guch eine Efels: profa und eine Dib fen profact. Sene ward am Tage des beil. Stephan, biefe am Tage bes Emangeliffen Johannes bei ber für der Ramenfeste, in den Kirchen abgesungen, So fromm, war Wittelaltent : Sindeffen; glebt, es auch unoch heutzutege, folde Profa. Man fingt be nur nicht in ben Richen ab wenn man fie bier auch zuweilen von den Kanzeln berab berlamiren bort, sonben man lafft fie lieber brucken, damit bas gange Publieum fic bann erabben tonne. Daber tament coffbenn, baß man fie gus weilen felbit in philosophischen Schriften finbet. Einen Borren hatte aber doch die mittelalterliche Efels : und Ochsenprofa vor der beutigen voraus. Denn es ging habei febr luftig zu, sindem man jugleich allerlet Possen trieb, an welchen selbst verlappte Bischofe teilnahmen, ungeachtet die Possen zuweilen in's Obseine fielen. Alii larvales et theatrales jocos, alii choreas et tripudia manum et mulierum facientes homines, ad spectacula et cachinnabones movebant - wogegen fich boch das Concil zu Basel (1431 -39) ereiferte ... C. Harduini acta conciliorum. Par. 1714. 8. 8. **6. 1199....** 

Proschematismus f. Schematismus nebst Buf.

Profelyt - Bufat: Der Tefuit Sambuga fagte zwar Im Rechtfertigung ber jesuitischen Profesptenmacherei: "Profesp= "tensucht ber Priefter ift teine Sucht, sondern ein beilis "ger Eifer." Und ber Bifchof und Surft, Aler. p. Dobens lobe, billigt und beloht gurt biefe Rechtfertigung in feinen Lichtbliden und Erlebniffen aus der Belt und bem Priefterleben (Regentourg, 1836. 8, G. XXXIX).... Allein biefe Rechtfertigung ift doch nur eine jefaitische Sophisteret. Denn eine Sucht bleibt bie Profelytensucht immer, und sie kann baburch, daß Priester ihr ergeben, fund nimmermehr ein beiliger Gifer merben; man muste benn die unerreimte Behaupung auffellen, daß alles, was

habs und berrichfüchtige Ottefter aufter affen Religionsparteien (diff: lichen und nichtdriftlichen) gebacht, gewollt und gethan haben, etwas Belliges gewefen ober ans einem heligen Gifer entfprungen und beshalb nicht zu tabeln, sondern vielmehr zu loben sei. Bent Diegarchie und Priefterthum nebft Buff. Winn man aber auf fo graliftige und gewaltsame Beife Drofebten macht, wie bie Jeftiten und anbre profetotenfuttige - Driefter ..... brief Gelbipenben und Beforberungen auf bet einen Selte; burch : Drobungen und Berfolatthaen auf ber anbern .- To ift bas ein fo unhelliger Gift. bağ ebenbeervegen ber Guffter? bes Chriftenthums fein Webe über bie profengenmacherischen Umitriebe ber Priefter feiner Beit, bet Sthoffigelehrten und Phariface, ausrief und biefe felbft fammt bei von ihnen gemachten Profeinten "Rinber ber Dolle" nannte Die Behauptung alfo, welche ber Berf. blefes D. - B. fowohl bin als anderwarts aufgeftett titt baß weber ber Stagt noch bie Riche Folde Profelntenmacherei begunftigen ober auch nur bulben follen, Aft bleburch volltomittert uebechtfertigt. Die degentfreitige Behaupung der beiben Obgenannten aber ebenfo vollkomitten widerlegt.

Problep f'e (ngoolowic, von Aposlaufavete, assumer, annahme ober Affumtion. C. b. 28. nebst Bus.

Problog ober Problogium (von news, an ober zu, und Adjos, die Rede) bedeutet eigentlich eine Unrede überhaupt und fieht"dem Monologioder Monologium entgegen, wo man nicht Andre anredet, sondern mit sich felöst und allein spricht, stader auch der Titel einer Schrift von Anselm. S. d. M. neht Zus. Bei den Alten könitat weder noodogen noch porodogen von. Anch bedeutet das Zestwort naoodoges au keineswege an keben, sondern beigähleit ober dazurechnen.

Prosthefe (nooderers, von dems. und devis, die Sehm) bebeutet eigentlich die Handlung des Insehms, dann aber auch das Zugesetze, insonderheit den Zusatzu einem andern Sate, desse Bolge Folgese, des (consectarium s. vorallarium) er ist. S. Grund und Folgese Prothese (nooders, von noo, vor und dems) bedeutet hingegen das Ausstellen eines Sates oder den ausgestellen Sat sestion vorausgeht; dessel. einem Avratz des Brundsats (principium) vorausgeht; dessel. einen Vorfatz des Willens oder einen Entschlung; det dem Grammattern auch eine Praposition. S. diese Ausdrücke. Doch verstehen manche Grammatiker sowo unter noodeors als umter noodeors auch die blose Hinzusung eines Buchstabens oder einer Spide zu einem Borte im Ansange desselben.

Proftitution (von prostituere, vor fich hinstellen ober auch vor Andern ausstellen) bedeutet eigentlich die Ausstellung einer Sache

um Bertaufe, Idanus aber auch die einer folchen Ausstellung ihre liche und daher die Person dexabwürdigender Hingebung derselben zum Gemusse für Andre, als Wollustmittel oder zur Unzucht. Das bir steht sich ihr skingt von auch im:Allgemeinen für: sich entbeten. — Brostibilis, prostifiularund prostibudum zur Bezeichnung offentlicher Buhldtruen, sind Ausbucken, die sich auch auf jene gischtliche Prostitution beziehen, aber zunachste von prosture her fommen, welches Mortische Attennissenhalls von der wur feilen Banen als von feilem Wenen beauchten: Wergl. Bu heere n. I.

Proka fe. f. Aipo die fe.: Dichemite ingonasse nicht dles in bin don angogeknen Sinne gebräucht, sondern es hebentet zweiten auch soviet aksupropositio, induntich einen Sat überhaupt. (nach Aristat: anal. pr. Iyak Albertades usunu doyos naaragunusse zwogunusse interes udur teros, propositia est dratio affirmans aut negans aliquid decialiqued modulant infondacheit den zu. Sawessen Sampisat einer Abhandung wier Wede, der ann Ende des Beweises wieder alsusehrer ober Schlussay unfrith. Die französischen Dannatungen aber verstehren und harunten den arsten Abet obn den Eingang einen Schauspiels

Nev terkmenten Bufak: Wernt Jemaid: sie selbst zum Ponitor: eines Andach wiber vorsten Willen aufwirft, die Protection als eine aufwirft, die Protection als eine aufwirft, die Protection als eine aufwirft. Die Protection als Protectorat widerrecht. ich, wie jenes, eineichied: Napole eine Kirsten, aumäster; die er zum Rheinbunde eingeladen d. h. grücklige hattelen Derna seinen die Protection eine wahrhafte Woht fein fall zu sonninge en nach dem Suse gehn: Beneficia non obtuduntur.

Protestantismus. — Bulas: Merkwurbig ift, was ber Berf. ber Eins. au ber in Paris erscheinenben Roune du Nord (9h. Chastud): in biefer Begiehung fage: "Die geiftigen Rrufte nimb naturlich im zwei einander fast immier bekantpfende Parteien mehtit ; bie martine Berlaufe ber Beit fungenenfeitigem. Berftandmiffe tommen. Die Bweifler trennen fich bon ben Glaubigen, "die Analytiker won ben Sonthetifern. Wif einem Worte ber "Protestantismus und der Katholicismus sind so alt als bis Weis. "Shon in ben alten metaphylikben Theorien Hindoffund findet "man Ratholifen und Protestanten. Durch bas Gleichgewicht bie-"fer beiben Parteien word bie Welt wgiert; ment hat die eine : 'mur "Percicaft gekangt uther Fruitete getragen und fcheint fie fich bann "burch den. Misbrauch ihrer felbst gerkoven fu wollen: fo wacht "Ploblich ihre Geguerin gleichsam verjungt auf, um den Streit mit "ihr zu beginnen, zu fiegen, und bann baffelbe Schickfal bes Ber-"fallens zu haben." - Dagegen weiß: ein andrer Auffah in berfelben Beitschrifte Tableau de l'Allemagne actuelle, bem Protes

Cantismus und ber aus ibm berdomegangenen Meformation nicht genung Bofes, in politifchet; moratifcher und literarischer Sinficht auf Deutschland, nachaufagen. . Es muß aber felbft ein bem Berf. (Spazier, Flüchtting aus Deutschland nach Frankeich) befreun: beter Referent in ben Blattern für literap. Unterhaltung (1836. Dr. 64.) mit Bebattern geftehn, baß in biefem 2inffage nichts ju finden fei, "ais die einfeitigen, halbmabren ober gang fallden Be "hauptmegen, welche .: Entholisirenbe. Schongeister und Differier in Deutschland langft gegen ben Protoffantismuis vorgebracht haben. unnit' ben inobemen politifcen Anlichten in acht bages Albonnement ... aufammengefafft." Der Droteftantismus hat ihabeni won folden Gennern nichts zu fürchten, und zwar sim fo meniger, ba bie Bobl ber: protestantifch gefinnten Sacholifen immer mehermacht, win fie auch ibre Rirche nicht verlaffen. Chenbarum ift auch ber Name eines; Dro teffanteni, ber anfangs mur ein ! Swottidume mar, welthen bie Ratholifen ben Unbangern Etitheits gaben, weil biefe im 3. 1529 eine Protestation gegen bie ben begonnenen Richen berbefferung entgegengefestent :: Befchruffe bes Reinbstages zu Grein übergeben hatten, fcon langft fo gu Chuenigekommen, baf fic tein Denfch in ber Belt beffen jut fchament benucht. " S. Dut: ter's Grundrif ber Staatsveranderungen ibes: beutfiffen Riches. Muff. 7. 6. 73. C. 472 Minmi gi - Bamerten Swerth ift folg Schr. von Ib. 3. Debers in a: Bergteilitenbe Darftellung bit Proteftantismus. Mining 1887. 8. Den Wente (rin Satholf) mill beigen : wie ber Proteste fie aus feinem Abrincha entwicklt & bisher gestaltet habe, auch baburd einen Beitengo zur Grenif unter ben getrennten Religionsparteien liefern. - Uebrigens bat ichen Monte cquieu in feinem Esprit des bis (h: 24. ch. 5.) bie richtige Bemerkung geniacht; bas ber Broteftantismus mehr in nordlichen und der Ratholigismus mehr im Tublichen! Gutoba ber febenb geworben, und biefe: Thatfache auch febr gut mit ben Bor ten erklart: "C'est que les peuples du Mord joutnet jauront tounjours un esprit d'indépendance et de liberté, que n'ont pas les peuples du Midi." Bergl. auch ben Buf. zur Katholi: aismus.

Protestation. — Zusaß: Abgekürzt wird auch Protest dessur gesagt, besonders in: geschäftlichen Rechtssachen, i. B. Weckssachen, i. B. Weckssachen,

Proteus f. phitofe Proteus. me de ag . 1820.

Protheorie. — Bufah: Protheorem (προθεωρημα, von προ, vor, und Bespeen; anfchauen, beträchten, unterfuchen)

bekentet einen Lehrsat (Fewonica) ber einem andern vorausgeht, wie der Grundsat dem Folgefate. S. Grund und Folge. Zwwielen steht es auch für Protheorie, eine vorausgehende Lehre (Fewora) bedeutend.

Prothefe f. Prostbefe.

Protogea over Protogaa (neugebilbet, von πρωτος, ber oberfte, und yea ober yaca, die Erbe) bedeutet etweder dasjenige von den vier Glementen. welches ichlechemen Erbe (terra) helft, cher das Erdaange (tollus) in feiner erften ober urfprunglichen Gefalt und Befchaffenheit, bie uns jeboch vollig unbekannt ift; wiewohl fich mit Babeicheinlichkeit annehmen lafft, daß bie Erbe urpringlich, wo nicht durchaus fluffig, doch gang mit Waffer um-S. Element und Erbe nebst Buff. Much hat Leibnis eine Schrift unter biefem Titel verfafft, in welcher er unter andern behauptet, unfre Erbe fei, wie alle Planeten, urfprunglich eine Conne obet ein felbleuchtenber Rorper gewefen. S. Leibnitii protogaea s. de prima facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis dissert, edita per C. L. Scheid. Sötting. 1749. 4. Opp. T. II. P. II. p. 81 88. Die Erbe, wie fie jest beschaffen ift, als Folge von jener offen, tonnte man also bie Deuterogaa (von deutepos, ber weite) nemen. Chenfo hat man die Ausbrude Protoftifie und Deuteroftisie (von xtieir ober etileir, schaffen, hervor= bringen) jur Begelchnung ber erften und ber zweiten Schopfung gebildet, fo bag man entweder unter jener bie Bervorbringung des Beltstoffes und unter biefer die weitere Entwickelung und Ausbildung beffelben, oder unter jener bie Schopfung überhaupt und unter diefer die Erhaltung ber Welt verstand. S. Shopfung und Erhaltung. Enblich hat man fogar von einem Proto : Menfchen und einem Deutero : Menfchen Befprocen, fo daß unter jenem Abam und unter biefem beffen gefammte Rachtommenschaft verstanden werden foll. Abam nebst Buf.

Prototyp. — Busah: Man hat auch die platonischen Ideen als angebliche Urbilder alles Entstandnen Prototypen grammt. S. Idee und Plato nebst Zuss.

Protreptisch (noorgentiere, von noorgeneier, an sober bomdetstreiben) heißt ein munblicher ober schriftlicher Vortrag, der Andre zu etwas antreiben ober ausmuntern soll, der also mehr praktisch als theoretisch ist. Wissenschaftliche, folglich auch philosophische, Vorträge werden daher ihrer nächsten Bestimmung zusolge, welche nur gründliche Velehrung ist, nicht protreptisch sein. Indeen konnen hinterher auch Beweggrunde zum Handeln daraus

entlehnt werden, besonders wenn es moralphilosophische Bortinge find. Bergl. auch Bortrag und philos. Bortrag.

Provincialis, die Preving betreffend, auch als Subst. Einwohner der Provinz) bedeutet den Geist, der in einzelen Theilen eines Staatsgebieres, die man auch Provinzen nennt, herrschend ist, also einen Sendergeist, welcher oft dem Gemeingeiste widerstrecht, indemmer nicht das Bohl des ganzen Vaterlandes und der Gesammtheit, des Volkes, welche ein Staatsgebiet bewohnt, sondern bloß das Wohl einer Provinz und ihrer Bewohner zu. besachern sucht. Man sest ihn daher auch dem Nationalisen us oder Patriotismus entgegen. S. d. W. nebst Zus.

Prufung. — Busat: Prufen, altd. pryemen, ist unsstreitig stammverwandt mit dem sat. produpp, beweisen, wood auch das franz. prouver und das englische prove herkommt, wei man nicht gründlich beweisen kann, wenn man nicht vorher gründlich untersucht oder geprüft hat. — Der Pruf= oder Probietsstein ist, physisch genommen, eine Steinart (lapis lydius, Liestschiefer, Wehlschefer) deren man sich zur Ersorschung der Echtet oder des Gehalts metallischer Körper (besonders in Bezug auf die ebleren Metalle) bedient, logisch genommen aber ein Kriterium der Wahrheit oder Falscheit gewisser Begriffe, Urtheile oder Lehm. S. Kriterium nehlt Jus.

Pseudodorie (verdodoğia, von verdoz, Falscheit, Any und doğa, Meinung) bedeutet eine falsche oder betrügliche Meinung und wird daher auch zur Bezeichnung des Aberglaubens ode Wahns gebraucht. S. beides. Auch sagt man dasur Pseudos didaskatie (von didasxalia, Unterricht, Lehre) weil der Falschmeiner (verdodoğoz) wenn er Andern Unterricht giebt, in Falschehrer (verdodidasnadoz) wird. Der Pseudodoğiund Pseudodoğianiadoz) wird. Der Pseudodoğiund Pseudodoğianiadoz) wird. Der Pseudodoğiund Orthodidaskalie entgegenstehn. Man nimmt aber diese Ausbrücke in einer etwas andern Beziehung. S. Heterodor nehl Bust. Das neugebildete Wort Pseudolsmus aber bedeutet überhaupt ein falsches oder trügliches Wesen und Streben, das sich swohl im Denken, Reden und Lehren, als im Handeln oder im geselligen Lebensverkehre zeigen kann. Im Deutschen könnte man auch Falschum oder Falschun fagen.

Pfeudographie (wevdoyoaqua, von demf. und youque, geichnen, malen, schreiben) bedeutet eigentlich ein falsches Zeichnen, Linienziehn, Malen oder Schreiben, letteres als eine Darstellung von Buchstaden oder andern Zeichen betrachtet. Indessen wird es auch auf das Schreiben als eine höhere geistige Operation, duch welche Gedanken dargestellt und mitgetheilt werben sollen, bezogen,

auf ein falliches Berichten und Erzählen. Bon Schriftverfällstungen wird es aber nicht gebraucht, auch nicht von Ausfertigung fallscher eber Rachmachung echter Urkunden in beträulicher Absicht.

Pfeudatritit ift baffelbe, mas im Art. Kriticismus al Kritelei, Krititafterei aber Sppertritit bezeichnet mor-

den, also überhaupt falsche oder unechte Kritik.

Pseudokarpen als Gegensat von Haplokpen s. Cyniker. Pseudokatrie (werdokarpen, von werdog, Falscheit, Tug, und dargena, Dienst, Verehrung) bedeutet einen falschen Gottesdienst oder eine unechte Gottesverkrung, deren die christlichen Schriftseller, welthe das Wort zuerst gebildet zu haben scheinen, die heiben wegen ihres polythetstischen Gosendienstes beschuldigten. Indessen hat sich die Pseudalatrie auch in die christliche Kirche einz gehilden. Denn wo Vilderverehrung (Ionolatrie oder Idololatrie) statische, da ist auch Pseudolatrie. S. Anbetung und Vilzebeienst.

Pseudologie und Pseudomantie (wevdodogea, wevdoparteia, von demf., Loyog, die Rede, und parteia, die Wahrfanng ober Weißagung) verhalten fich zu einander wie Gattung obn Art. Jene ift falsche ober trugliche Reberei überhaupt, biese rine solche Wahrsagerei ober Weißagerei insonberheit, bie also bann fmilich weber mahr noch weise ift. Chenfo verhalt fich ber Pfeubolog sum Dfenbomanten, ben man auch einen Pfeubo= propheten nennt. S. Prophet nebst Buf. Much vergl. Lu= tian's Pfeudomantis, unter welchem Eitel ein Betruger jener Beit, Ramens Alexanber, ju verftehn, ber baber auch Alexander Impostor heißt. - Dfeudomanie bingegen mare verstellter Bahnsun (Maria). Denn ber Mensch tann geistige Krantheiten chrasowohl affectiren als torperliche. Beibes ift aber unwurdig, und jenes noch mehr als biefes. Denn wer fich geiftig krant stellt. fellt fich felbft bar als ein Befen ohne Bernunft; und Freiheits= gebrauch. Daber thun es zuweilen auch Berbrecher, um die Burichnungefähigkeit ihrer verbrecherischen Sanblungen aufzuheben, gleich imen Sachwaltern, die in ihren Bertheidigungen angeflagter Berbucher biese zu Geisteskranken machen. Der Richter muß aber dann ben psychischen Arzt zu Rathe ziehn, bamit biefer untersuche, ob das Borgeben auch wahr fei; fonst wurde eine folche Bertheis bigungsart am Ende zur Straflosigkeit aller Berbrecher, selbst ber Arbfien und gefährlichsten, führen. Uebrigens tommt werdouwens bei den Alten ebensowenig vor als pevdoparreca, obwohl pevdopartic vortommt. Statt werdalogia aber fagten fie auch werδομυθια (von μυθος = λογος). Un falfche ober unechte Fabela ift also bei Pfendompthie nicht zu benten, ob man gleich sonft De Mothen auch gabeln nennt. S. d. 283. mebft Buf.

Pfeubemartyrie (perdopapropus, von bemf. und pagropia, Beugniß) bebeutet ein falsches Beugniß, besonders wenn et wissentlich und in betrügerischer Absicht von Jemanden abgelegt wird. S. Beugniß. Die Ulten sagten auch perdopapropion, jedogbloß in der zusammengesesten Formel dung perdopapropion, Alagoder Proces wegen eines falschen Beugnisses.

Pseudomorphose (neugebilbet, von bems. und mogon, die Gestalt, oder moopwous, die Gestaltung) bedeutet eine salso oder von der Regel abweichende Gestaltung, also Misgestaltung, wie sie häusig im Thierweiche sowohl als im Psanzenreiche vor tommt. S. Bildungshemmung und Misgeburt. Ind wird das Wort zuweilen von fehlerhaften Kunstgediden gebraucht.

Pfeudomythie f. unter Pfeudologie und Pfeudo:

Pfeubonymitat, Pfeubophilosophie und Pfeue boprophetie f. unter Pfeubos und Pfeubologie. Statt Pfeubophilosophie fagt man auch kutzer Pfeubosophie, fallche, unechte ober Afterweisheit.

Pseudopädie (perdonaudeua, von perdoc, Kalschit, Erng, und naudeua, Unterweisung der Jugend in Wissenschaften und Künsten) bedeutet eine fatsche oder unechte Gelehrsamkeit, wie sie schlecht Unterrichteten oder oberstächtlichen Bietwissern angetrossen wird. Sie kann also auch mit der Pseudosphie obn Pseudophilosophie in Berbindung treten. S. den von Ant

Plychiatrik. — Zusat: Wiesern man die Krankheiten der Seele in physische, logische und ethische eintheilt, kann man auch eine dreisache Psychiatrik annehmen. Indessen wird diese Wort gewöhnlich bloß im physischen Sinne genommen, obwohl das logische und das ethische Moment bei solchen Krankheiten immer mit berücksichtigt werden muß. S. Seelenkrankheiten n. 3.

Psychifer und Pneumatiker (Apozixol Rale Aprenhanterol soil. ar Journol) werben oft so einander entgegengeset, has Psychische im niedern oder gemeinen, das Pneumatische aber im höhern oder eblern Sinne genommen wird. So schried Tettullian, der sich selbst zu den Pneumatikern zählte, ein Buch contra Psychicos s. Orthodoxos. Diese Bedeutung kommt aber jest nur selten vor. Vergl. auch die Zusätz zu Pneumatikund Drigenes, indem dieser gleichfalls einen somatischen; psychischen und pneumatischen Sinn der Schrift unterschied, weil der Mensch aus Leib, Seele und Geist bestehe.

Phychismus (neugebildet, von 40077, die Seele) bebeutet bie Meinung, daß alles Seele sei. Wer dieselbe begt, heißt dahn ein Psychist. Wenn nun Dichter alles befeelen, so konnen ste darum nicht so benannt werden, weil jenes nur poetische Einklei-

bung ift und ber Dichter nicht baburch ben Umterschieb swiften dem Somatischen und dem Phochischen schlechthin aufheben will. Allein es hat auch Philosophen gegeben, bie jene Meinung in folder Absicht ernstlich aufstellten. So hat neuerlich ein Ungar, Nammen Mich. Petocz, in einer Schrift: Die Welf aus Seelen (Velth, 1833, 8.) formlich zu beweisen gesucht, bag auch bie fog. Rorperwelt eigentlich aus lauter Geelen bestebe. Er theilt baber bie Seelen in zwei Claffen, lebenbige und tobte, und meint, lettere m Aggregaten vereint constituirten bie Korper. Inbeffen ift biefe Meinung nicht fo neu, wie fie beim erften Blicke fcheint. fie bat viel Aehnlichkeit mit ber Monabologie von Leibnis. und ift mahrscheinlich ein Sproffling aus biefem Stamme. Denn auch & ließ alles aus Monaben bestehn, die er in bewusste und bewufftlose ober schlummernde eintheilte, und hielt die Körper gleichfalls nur für Aggregate von Monaden ber zweiten Art. S. De os nabologie nebft Buf. Im Grunde muffen aber auch bie ftrengen Idealisten alles Existirende für Seele ober Geist erklaren, ba fie bie Korper nur fur Borftellungen ober Ibeen halten, welche bas Borftellende felbit erft objectivire. G. 3 bealismus nebft Buf.

Pfpchomachie. — Bufag: Bei den Alten bedeutet ψυχομαχια ben Streit ober Rampf zweier ober mehrer Gegner, beren Gelen auf das Seftigfte gegen einander erbittert find, fo baf fie

auf Leben und Tob ftreiten.

Psychomantie ober Psychomantik (von ψυχη, die Sule, und μαντεια, Wahrs oder Weißagung) bedeutet die angedsliche Kunst, die Seelen der Verstordnen zu citiren, um von ihnen die Zukunst zu erforschen, gehort also zu den verschiednen Arten den Divination oder Mantik. S. beides n. 33. Bei den Alten dommt nur vor ψυχομαντις, ein Wahrsager dieser Art, und ψυχομαντις, ein Wahrsager dieser Art, und ψυχομαντειργ, ein Ort, wo solche Wahrsagung (oraculum animarum) stamsndet. Man nennt übrigens diese Kunst auch Nekromantie (s. d. W. nebst Zus.) und im weitern Umsange Pneumatos mantis. S. den Zus. zu Pneumatik.

Pfpchometrie (neugebildet, von dems. und perzoor, das Maß, oder perzoen, mossen) bedeutet Seelenmessung, die aber doch keine mathematisch genaue Bestimmung der Seelenkrasse und him Wikkungen, sondern nur eine ungesähre Schätzung derseiben kin kann, de die Seele als eine unfinnliche Größe sich nicht wie den Körper messen läst. Indessen hat neuerlich Kart Jul Sim. Portius, Lehrer an der Rathsfreischule zu Leipzig, ein Werkzeug zu diesem Zweck ersunden, welches er so beschreibt: "Der [das] "Psychometer ist eine Maschine, welche anzeigt, was man seis "nem Temperamente, seinem Geiste und Herzen nach ist, indem sie, "nach 110 verschiedenen Einwirkungen, die man auf die Maschine Lrug's encoklopädischephilos Wörterb. Bd. V. Suppl.

Pfeubemartyrie (perdopapropa, von bemf. und papropa, Beugniß) bebeutet ein falfches Beugniß, besonder wenn et wissentlich und in betrügerischer Absicht von Jemanden abgelegt wirk. S. Beugniß. Die Alten sagten anch perdopapropor, jedoh-bloß in der zusammengeseten Formel den perdopapropor, Rage oder Proces wegen eines falschen Beugnisses.

Pfeubompthie f. unter Pfeubologie und Pfeubo:

mantie.

Pseudonymitat, Pseudophilosophie und Pseudophetie s. unter Pseudos und Pseudologie. Smit Pseudophilosophie. sagt man auch kinzer Pseudosophik

falfche, unechte ober Afterweisheit.

Pfeudopadie (perdanactea, von perdag, Kalscheit, Erng, und nactea, Unterweifung der Jugend in Wissenschaften und Künsten) bedeutet eine falsche oder unechte Gelehrsamkeit, wir fie bei schlecht Unterrichteten oder oberstächtlichen Bielwisser angertroffen wird. Sie kann also auch mit der Pseudosphie oder Pseudophilosophie in Berbindung treten. S. den von Att.

Pfpchiatrik. — Zusat: Wiesern man die Krankheiten der Seele in physische, logische und ethische eintheilt, kann man auch eine dreisache Psychiatrik annehmen. Indessen wird diese Wort gewöhnlich bloß im physischen Sinne genommen, obwohl das logische und das ethische Moment bei solchen Krankheiten immer mit berücksichtigt werden muß. S. Seelenkrankheiten n. 3.

Psychifer und Pneumatiker (przesor nor nerequation seil. ar Jownor) werben oft so einander entgegengesett, das Psychische im niedern oder gemeinen, das Pneumatische abn im höhern oder eblern Sinne genommen wird. So schried Tertullian, der sich selbst zu den Pneumatiken zählte, ein Bud contra Psychicos s. Orthodoxos. Diese Bedeutung kommt abn jest nur selten vor. Bergl. auch die Zusätz zu Pneumatik und Drigenes, indem dieser gleichfalls einen somatischen, psychichen und pneumatischen Sinn der Schrift unterschied, weil der Menschaft aus Leib, Seele und Geist bestehe.

Dinchismus (neugebildet, von worn, die Seele) bebeutet die Meinung, daß alles Seele sei. Wer dieselbe hegt, heißt dahr ein Psychist. Wenn nun Dichter alles befeelen, so konnen sit darum nicht so benannt werden, weil jenes nur voetische Einkleibung ift umb ber Dichter nicht baburch ben Unterschied gwifchen bem Somatischen und bem Pfrchischen schlechthin aufbeben will. Allein es bat auch Philosophen gegeben, die jene Meinung in folder Absicht ernftlich aufstellten. Go hat neuerlich ein Ungar, Das mens Mich. Petocz, in einer Schrift: Die Welt aus Seeten (Velth, 1833. 8.) formlich zu beweisen gefucht, bag auch bie sog. Abroerwelt eigentlich aus lauter Seelen bestebe. Er theilt baber bie Seelen in zwei Claffen, lebenbige und tobte, und meint, lettere m Aggregaten vereint constituirten die Korper. Andessen ist diese Reinung nicht fo neu, wie fie beim erften Blice fceint. fie bat viel Aehnlichkeit mit ber Monabologie von Leibnis. und ift mahrscheinlich ein Sprofsling aus biefem Stamme. Denn auch & ließ alles aus Monaden bestehn, die er in bewusste und bewufftlose oder schlummernde eintheilte, und hielt die Körper gleich= falls nur fur Aggregate von Monaden ber zweiten Art. G. Dt os nabologie nebft Buf. Im Grunde muffen aber auch bie ftrenun Idealisten alles Eristirende für Geele ober Geift erklaren, ba fie bie Rorper nur fur Borftellungen ober Ibeen halten, welche bas Borfiellenbe felbit erft objectivire. G. Ibealismus nebft Buf.

Pfpchomachie. — Bufat: Bei ben Alten bebeutet voxopaxia ben Streit ober Kampf zweier ober mehrer Gegner, beren Gulm auf bas Seftigfte gegen einander erbittert find, fo baf fie

auf Leben und Tob ftreiten.

Psychomantie ober Psychomantik (von ψυχη, bie Seele, und μαντεια, Wahrs ober Weißagung) bedeutet die angebilde Kunst, die Seelen der Berstordnen zu citiren, um von ihnen die Zukunst zu erforschen, gehört also zu den verschiednen Arten den Divination oder Mantik. S. beides n. 33. Bei den Alten damet nur vor ψυχομαντις, ein Wahrsager dieser Art, und ψυχομαντειον, ein Ort, wo solche Wahrsagung (oraculum animarum)
sansindet. Man nennt übrigens diese Kunst auch Nekromantie
(s. d. N. nebst Zus.) und im weitern Umsange Pneumatos
mantie. S. den Zus. zu Pneumatik.

Psychometrie (neugebildet, von dems. und peexpor, das Maß, oder peexpeex, messen) bedeutet Seelenmessung, die aber doch keine mathematisch genaue Bestimmung der Seelenkräste und her Wirkungen, sondern nur eine ungesähre Schähung derselben kin kann, da die Seele als eine unsinnliche Größe sich nicht wie der Körper messen schlie Antl Iul Sim. Vortius, Lehrer an der Rathsfreischule zu Leipzig, ein Werkzeug zu diesem Zweck erfunden, welches er so beschreibt: "Der [das] "Psychometer ist eine Maschine, welche anzeigt, was man seis "nem Temperamente, seinem Geiste und Herzen nach ist, indem sie, "nach 110 verschiednen Einwirkungen, die man auf die Masschine Krug's encoklavähische Motor. Worterd. Webtsch. W. Suppl.

"hat, bon 110 "- in einer Tabelle, freitich fehr wittelirfich ober gang unlogisch, verzeichneten -" Eigenschaften bieienigen angiebt, "burch welche man fich von Andern unterscheibet" — blof biefe Also nicht auch die, welche man mit Andern gemein hat? Dam wurde fie aber keine einzige von jenen 110 Gigenschaften angeben tonnen, weil biefelben boch immer an mehren Menschen zugleich werben anzutreffen sein. G. Befchreibung bes' Pfpchometers vom Berfertiger. Leipzig, 1833. 8. Da übrigens ber Erfinder biefet angeblichen Geelennteffere aus ber innern Ginrichtung und Wirtungs art beffelben noch ein Geheimnif macht, auch die Dafdine nur fur Gelb feben und betaften lafft, und ba er überbief felbft geftebt, bag bie Dafchinerie noch fehr unvolltommen fei, mabricheinlich bamit fie nicht etwa burch mielungene Berfuche in Miscredit gerathe: fo erregt bieg alles farte 3weifel an ber Sache. Auf jeben Fall aber lafft fich über Gebalt und Werth bieler an geblich neuen Erfindung noch fein ficheres Urtheil fallen. Bewährte fich indes die Sache, fo konnte sie wohl zu manchen Aufschlussen über ben Zusammenhang bes Phychischen und bes Somatischen im Menschen führen. Es ist baber zu wunschen, bag ber Ersinder bald aus seinem geheimnissvollen Dunkel hervortrete, bamit auch Die Wiffenschaft einigen Gewinn aus feiner Erfindung giebe. -Wegen einer andern, mehr wiffenfchaftlichen, Art von Geelen meffung vergt. Derbart nebft Buf. und Demmung.

Pfychopannychie ift ein neugebildetes Wort, welches bit Lehre vom Seelenschlafe bedeuten soll. Dieser Bedeutung wide spricht aber offendar die Zustummensegung des Wortes aus 402% die Seele, nar, alles, und rozeea, die Nachtwache. Wegen bit Sache seibst f. Seelenschlaf.

Psychrologie (Prodogra, von Prodog, kalt, und dogos, bie Rebe) bedeutet ein kattes oder frostiges Reben, bem es also an ber afthetischen Warme sehlt. S. d. W. und Frost. Bei den Atten bedeutet dieses Wort auch ein übertriebnes, prahlerisches, lügenhaftes Reden, weit dieses oft sehr frostig und dahn

Publicität. — Busah: Eine Appelkation an bas Publicum überhaupt ist eigentlich nithes andres als estie Bent sung auf die öffentliche Meinung. Da jedoch biese nicht mit Sicher heit zu ermitteln, auch nicht untrüglich ist: so wird Vabutich nicht entschleden. S. Meinung nehst Bus. Eine Appellation an das philosophische Publicum insonderheit wurde aber auch zu keiner Entscheidung führen. Denn einmal ist dieses Publikum sehr klein, weit es nur aus den eben lebenden Philosophen hesseht, und daher keine gewichtige Stimme hat. Sodann ist dieses kleine Ptiblicum ebensowenig einig und untrügslich in seinen Aussprüchen, als

jenes große. Man wurde also immer nur auf bie Zustimmung einiger Philosophen rechnen können, während die übrigen sich abställig erktärten. Aus diesem Grunde gewann auch Fichte nichts mit seiner "Appellation an das Publicum über die ihm beigemesse"nen atheistlischen Aeußerungen," mochte er nun dabei das allgemeine oder das philosophische Publicum vor Augen gehaut haben; wogegen Rehberg wieder "an den gesunden Menschenverstand" (also an das allgemeine) appellirte. S. beide Namen. — Publication heißt soviel als Verössentlichung und wird vorzüglich von der Bekanntsmachung der Gesetze und andrer für's große Publicum bestimmten Dinge gebraucht.

Pugna de lana caprina s. de quisquiliis f.

Streit nebft Buf.

Pullenberg. — Bufag: Neuerlich gab er noch heraus: Ruge Darftellung bes Hauptinhatts der empfrischen Psychologie. A. 2. Paderborn, 1833. 8.

Punct. — Bufah: Wenn man den physischen Punet, der noch einige, wiewohl fehr kleine, Ausbehnung habe, von dem mathematischen, der gar keine habe, unterscheitet: so denkt man bei jenem Ausbrucke an sehr kleine Körperchen, an sogenannte

Atomen. S. b. 20. nebft 3uf.

Pupillen (pupilli, pupillae, von pupus, Knabe, pupa, Madden) sind eigentlich kleine Kinder. Weit aber dieselben immindig sind, so versicht man darunter auch Ummundige überhaupt, wenn sie gleich schon erwachsen sind, jedoch nur dann, wenn der Eund der Unmundigkeit in der Unreise des Lebensalters liegt. Daber pupillaxisch, was sich auf Unmundige bezieht. S. Mansdig nehst Zus.

Purification. — Bufat: Die Purification eines richterlichen Bescheibs, Erkenntnisses ober Urtheise ist Erfüllung ber Bebingungen, unter welchen es rechtskräftig sein soll, z. B. wenn bieses ober jenes noch bewiesen ober eiblich bestärft worden. — We-

gen bes Puriffrations = Gibes f. Eib nebst Buf.

Parismus und Puriften. — Zusat: Etwas andres sind Puritanismus und Puritaner, mit welchen Ausbrücken man eine religiose Secte in Großbritannien, besonders in Schottland, bezeichnet, die angeblich auf große Reinheit in Lehren, Sitten und Gebräuchen halt und daher auch ihren Namen bekommen, sich aber nicht rein von Schwämmerei und Henchelei erhalten hat. Unter dem heucherischen und herrischen Eromwell, der auch ein Puritaner wat, hatte diese Secte viel politischen Einfluß. Um die Philosophie aber hat sie sich um so weniger verdient gemacht, da jene Wissenschaft eine abgesagte Feindin aller Schwärmerei und Scheinheiligkeit ist.

Pynthias f. Damon nebft Buf. Pyrofraten und Pyrofratismus f. Neptunifien und Bulcanisten nebst Buf.

Ppromantie. — Busat: Dieselbe führt auch ben Namen ber Empyrie. S. b. 2B. nebst Bus.

Duthagotas. - Bufas: Wie feine Schüler und Bereh: rer einen ber größten Wunberthater aus ihm machten, fo ga: ben fie ihn auch fur einen Gottes fohn aus. S. Jambl. vila Pythag. cap. 2. Sein Rame aber wird von Einigen baber abge leitet, bag er wie ber pothifche Apollo immer bie Babrbeit at redet habe, also von nudios und apopaleir ober apopagdai, in einer Bersammlung (ayopa) reben. - Daß D. felbit behauptett, er habe ichon fruber einmal als jener Euphorbus gelebt, ber im trojanischen Kriege von Menelaus getobtet worben, und baf et biefe Behauptung burch Wieberertennung bes in einem Tempel als Siegeszeichen aufgehangten Schilbes jenes Rriegers bestätigte, um baburch seine Theorie von ber Seelenwanderung zu beweisen, gehort auch mit zu ben vielen abgeschmackten Mabrchen von biesem Manne, ben Borag in Bezug auf jene Erzählung einen Wiebergebor: nen nennt - nec te Pythagorae fallant arcana renati - epod. 15. coll. od. I, 28. Luc. Gall. 4. et Max. Tyr. XVI, 3. Ja nach Diog- Laert, VIII, 4. 5. hatte D. schon früher all Aethalibes den Argonautenzug mitgemacht, später aber als Mi lofoph Bermotimus und ale Rifder Porrhus gefeht, fo M feine Seele nach und nach funf Beiber burchwanbert hatte. - Uber bas Berhaltniß bes Pythagareismus jum Chriftenthume vergl. bit Schrift von Dr. Ferb. Chfti. Baur: Apollonius von Toans und Christus. Tub. 1832. 8.

Pythagorische Tafel f. Pythagoras B. 3. S. 390. Doch nennt man auch so eine andre Tasel, welche nicht von jenem Philosophen, sondern von einem seiner Schuler herruhren soll. Alemao.

Pythonismus (neugebildet von Pythonissa dem Mamen einer vom pythischen Gotte zu Delphi, Apollon, der den Drachen Python in der Gegend Pytho am Parnaß erschlagen haben sollte, begeisterten Seherin) bedeutet das schwarmerische Streben nach übernatürlicher Erleuchtung, um in die Zukunft zu schward oder zu wahrsagen, mit einem Worte die Orakelsucht. Sehr gut ist diese Ausartung des Erkenntnisstriedes von einer Ungenanten geschildert in der Schrift: Une pythonisse contemporaine (Par. 1835. 8.) wo ein junges schones Madchen von Stande einer neuen Pythonissa in die Hande fällt und durch abergläubige Verehrung der wusten Orakel derselben von Berworrenheit zu Verwor

embelt und endlich zu Berworfenheiten aller Art, zu Berbrechen, tafter und Clend geführt wird. Man nennt übrigens den Pothosusmus auch Sibyllinismus. S. Sibylliften.

## 1

Quabrupeden (quadrupedes, von quatuer, vier, und pes, dis, der Fuß) heißen eigentlich vierfüßige Thiere. Bilblich aber nennt man in ber Logit auch gewiffe Fehlschluffe fo. S. Biersfüßler.

Quabruplicitat (neugebildet, von bemf. und plicare, salen) = Bierfaltigkeit ober Bierfachheit. S. Tetrabe nebst 311. — Bei den Alten sindet sich nur quadruplex, icis, vierfach,

con nicht quadruplicitas.

Quae, qualis, quanta? — Busas: Bei ben altem Dialetitern hießen bie in biesem Art. (B. 3. S. 404.) anstührten sieben Fragwortchen auch die sieben Umstande (septem circumstantiae) oder die sieben Derter (septem loci,

έπτα τοποι).

Quaterismus fieht inegemein für ganatismus. S. b. B. nebst Buf. Eigentlich aber bezeichnet jenes Wort bie besondre Art religioser Schwarmerei, welche ber Secte ber Quater ober Quater (vom engl. quake, gittern, baber quaker, Bitterer, o benannt von ihren convulsivischen Bewegungen beim begeisterten Prebigen) eigenthumlich ift. Gestiftet wurde biefe meremurbige Religionspartei vom englischen Schuhmacher Georg For (geb. 1624, 9ft. 1681) ber im 3. 1649 anfing, seine angeblich gottlichen Df smarungen öffentlich mitzutheilen; nachher aber wurde sie von Samuel Fisher, Georg Keith, und vorzüglich von Wilsliam Penn (geb. 1644, gest. 1718, Begründer der Stadt Phis labelphia und des Freistaats Pennsplvanien in Nordamerica) in und außer England verbreitet. Sie felbft nennt fich jedoch bie chrift= lide Gefellichaft ber Freunde und beschrantt fich jest in ihrer Ascetit meift auf Uebung einer thatigen Gottes : und Denichmliebe, weil alle Menschen Gottes Kinder und folglich Bruder feim; wedhalb biefe Freunde nicht nur einander felbst, sondern auch itben Andern bugen. Desgleichen beschranten fie fich in ihren Berfichrungen auf ein einfaches In und Nein, indem fie den Gid fur unerlaubt ertlaren, verweigern ben Kriegebienft, weil fie bas Krieg-

führen auch für ungerecht halten, und verschmaben in ihrer außem Lebensweise (Nahrung, Rleibung, Bohnung) jebe Urt von Prunt Wiewohl nun babet eine fcmarmerifche Uebertreibung und Lurus. nicht zu verkennen ift: fo lafft fich boch nicht leugnen, bag biefer Quaterismus auch fein Gutes hat. Infonberheit ift bie von ihm angenommene Unterfcheibung bes dufern (gefchriebnen) und bes im nern (im Gewiffen fich ankunbigenden) gottlichen Bortes, fo wie die Behauptung, daß die wettliche Obrigfeit fein Recht über ben Glauben als eine Gereiffensfache habe und baher auch ben offents lichen Gottesbienft nicht nach ihrem Gefallen anordnen burfe, felbft philosophisch richtig. Much ift bie Abschaffung bes Sklavenhandels von biefen Freunden mit großem Gifer betrieben und beforbert mot ben. Und daß fich die Deiften unter ihnen im allgemeinen Lebensverkehre durch Arbeitsamkeit, Rechtlichkeit und thatiges Wohlwollen gegen Jebermann, ohne ju fragen, ob er ju ben Ihrigen gehon ober nicht, auszeichnen, wird von Allen zugestanden, die fie ge nauer kennen geleint haben. — Die von Robert Barclay, einem Unhanger biefer Secte, im 3. 1676 herausgegebne Apologia theologiae vere christianae kann theoretisch als bie beste Utfunde bes echten Quaferismus betrachtet werben. - Wegen bes innern Lichts, beffen fich biefe Gecte ruhmt, veral. Dffenbarung nebst Buf.

Qualitat. - Bufat: Wegen bes Grunbfates: Qualis causa, talis effectus, f. Effect nebst Buf. - Wenn von Berbrechen und Berbrechern gefagt wird, bag fie qualificirt felen: fo will man bamit andeuten, bag fie vom Gefete wegen et schwerender Umftande besonders ausgezeichnet und baber auch mit schwereren Strafen bedroht feien; j. B. wenn Jemand nicht bloß einen gemeinen Diebstahl ohne alle Gewaltthatigkeit begeht, for bern in ein Saus einbricht oder Baffen bei fich fuhrt, um etwas aus bemfelben zu entwenden. Und ebenfo nennt man bie Stra: fen qualificirt, wenn zu bem einen Strafubel noch ein anders hinzugefügt wird; was indessen bei der Tobesstrafe nicht erlaubt ift. C. b. B. nebst Buf. - Die Berjahrung heißt qualifi. cirt, wenn eine Berbindlichkeit burch Berjahrung erloschen ift, un geachtet der Verpflichtete innerhalb der Berjahrungefrift zur Leiftung aufgefobert worden, berfelbe aber bennoch nicht geleistet hat, ohne dazu weiter angehalten zu werden. S. Berjahrung nebst Buf. -Qualitativ nennen Manche auch ein Abstractum, wenn es blog eine gewiffe Eigenschaft ober Beschaffenheit anzeigt, wie Mensch: heit, Thierheit, Gelehrfamkeit ic. jum Unterschiede von folden ab: stracten Borstellungen, welche sich auf ein Subject folcher Quali taten beziehn, wie Menfch, Thier, Gelehrter u. Crufius in f. Weg zur Gemiffheit zc. G. 155. nennt lettere abstracta latitudi-

mis, Bolgano aber in f. Wiffenschaftel. B. 1. 6. 60. nennt fie concreta. aiebt inbeffen ju, daß fie als allgemeine Begriffe, bie fich auf mehre Gegenttande beziehn, auch abstracta heißen konnen, weil fie von biefen abaegogen ober abgesonbert feien. S. d. 28. nebst Buf. - Wenn Berbart in f. Metaphys. 2. 6. 207. ben Lehrfat aufstellt: "Die Qualitat bes Seienden ift folechthin einfach" - fo verwechfelt er wohl Ginfachheit mit Einheit. Die Qualitaten ber Erbe, baf fle ein planetarischer und spharoidischer Korper ift, beffen Oberflache aus Land und Waffer besteht, Thiere und Pflangen ernahrt, von einer Utmosphare umgeben wird zc. machen gwar Gine Gefammt = Qualitat aus: aber batum kann boch biese nicht schlechthin einfach genannt werben, wenn man ber Sprache nicht Gewalt anthun will. — Uebrigens erhellet aus Cicero's acadd. IV, 6. 7., baß er bas lat. qualitas als ein verbum inauditum zuerst nach bem griech. nocotne gebilbet babe, welches bei ben Griechen auch nicht vulgi vorbum, sed philosophorum gewesen. - Qualiren ift ein gang neuge: bilbetes Bort, um bas Bestimmen einer Qualitat zu bezeichnen.

Quam parva sapientia etc. f. Parva sapientia etc. Der berühmte schwebische Rangler Drenftierna fprach

den Sat so aus: Quantula prudentia regitur orbis!

Quantitat. — Zusap: Quantificiren ist ebenso neugebildet als qualificiren und bedeutet soviel als die Größe eines Dinges bestimmen, mithin auch den Werth oder Preis desselben, wiesern dieser zugleich von der Quantität abhängig ist. Manche

fagen auch bafür quantitiren.

Quantum est, quod nescimus! — wie viel wissem wir nicht! — ist ein alter Weisheitsspruch, welchen biejenigen wohl beherzigen sollten, die auf ihre Vielwisserei oder Posphistorie stolz sind. Denn die Menge bessen, was sie nicht wissen, ist und bleibt doch immer weit größer, als die Summe ihres Wissens, auch abgesehn davon, daß selbst dieses oft nur ein ungründliches oder oderstächliches, wo nicht gar ein dloß angebliches oder eingebliebes ist. S. Polyhistorie nebst Jus. Nicht minder sollten aber jenen Spruch die Philosophen beachten, die ihre Wissenschaft eine Altwissenschaft genannt haben. S. d. W. nebst Jus.

Quantum possessum, tantum praescriptum— wie viel besessen, so viel ist verjahrt — ist eine Rechteregel, burch welche verhütet werden soll, daß die Verjahrung nicht über die Gebur ausgedehnt werde. Es soll baher bieselbe sich nur auf so viel ersteden, als Jemand mahrend der Verjahrungsfrist wirklich ohne Einspruch oder Widerstand von der andern Seite im Vessitz und als Besiger benutt oder gebraucht hat. Datte er 3. B. war ein gewisses Sebaude, aber nicht ein soust dazu geho-

riges Grundstud (Ader, Biefe, Bath ic.) fo lange Beit befeffen, als nach bem Gefete jur Berjährung erfoderlich ift: so würde sich biese auch nur auf jenes Gebäude beziehen lassen. S. Berjaherung und Prascription nebst Buss.

Quasicontract. — Busah: Solche Contracte beziehen sich auf Rechtsverhaltnisse, bie zwar wegen tiner gewissen Aehnlichtit ober Analogie nach Art ber Berträge beurtheilt werden, aber bod im Grunde auf keinem wirklichen Vertrage beruhen, weil keine Einwilligung von beiden Seiten stattgefunden hat, z. B. bei Bor mundschaften oder bei Geschäftsführungen ohne Austrag.

Quaftion. — Zusat: Da Fragen und Zweisel oft mit einander verbunden sind und durch Beantwortung der Fragen die Zweisel gelöst werden sollen: so sindet man auch die Ausbrücke quaestiones et dubitationes oder quaestiones et solutiones oft mit einander verbunden, selbst als Titel von philosophischen Schristen, besonders in der mittelalterlichen Literatur. Schendarum, steht auch quaestio häusig für problema, Ausgabe. S. d. M.

Quaternio terminorum f. Bierfüßler.

Quesnay. — Zusat: Sein physiotratisches System hat a auch in Tableau économique avec son explication (1758) und Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain (1767) aussubsticher entwickett.

Qui bene distinguit etc. — Busat: Die Aerzte haben biesen Sat anders ausgesprochen, namlich so: Qui bone distinguit, bene medetur. Wie aber jum guten Lehren noch mehr gehört, als das Unterscheiben der Begriffe: so gehört auch jum guten Heilen noch mehr, als das Unterscheiben der Krankheiten und ihrer Zusälle. Bergl. Diagnose.

Quicunque — atqui — ergo find gleichsam bie sie henden Lettern der Syllogistik, indem diese drei Wortchen die Anfange der drei Hauptsatze eines Schlusses bezeichnen; wobei jedoch das erste sowohl nach den Regeln der Grammatik als nach der Form des Schließens Veranderungen erleidet. S. Schluß und Schlussand

Quibbitat. — Zusat: Das bavon abgeleitete Abj. ober Abv. quibbitativ bebeutet soviel als wesentlich. — Im Englisschen aber bedeutet quiddity nicht bloß die Wesenheit eines Dinges, sondern auch Zweideutigkeit, Spihssindigkeit, Wortgezant, wahr scheinlich weil alles dies dei den scholastischen Disputationen über die Quiddität vorzukommen pflegte. Neuerlich hat man dieselbe auch echt scholastisch in Washeit überseht.

Quidquid non adjuvat, obstat — was nicht bilft, schabet — ist eine Regel, die nicht bloß beim Handeln im

gemeinen Leben, sonbern auch bei kunstlerischen und wissenschaftlischen Erzeugnissen gilt. Unter dem Nichthelsenden ist namlich alles Unbersluffige, Ungehörige oder Unpassende zu versiehn, was immer den Sindruck schwächt, das Berständnis erschwert, den Zusammendang unterbricht zt. und insofern auf das Ganze nachtheilig eins wirt. Umkehren lässt sich aber die Regel nicht. Denn aus dem blosen non obstaro folgt noch nicht das adjuvaro.

Qui jure suo utitur etc. f. Summum jus etz.

mbft Buf.

Quilibet fortunae suae faber — Jeber ift fetnet Glud's Schmib — ift nur in Bezug auf das Geschift eines Renschen im Ganzen betrachtet wahr. Denn im Einzelen können ben Menschen sowohl Unfalls als Gludsfälle treffen, zu benon er gar nichts beigetragen hat. Indessen hangt auch dann die Art und Beise, wie er sich dabei benimmt, wie er jene abzuwenden oder zu midem, diese anzuwenden oder zu benuten sucht, von ihm selbst ab. Bergl. auch Lebensglud und Lebensgenuß nebst Buf.

Duintessenz. — Zusas: Die alchemistische ober kabbalistische Quintessenz heißt auch schlechtweg das Mysterium, weil man sie als das höchste Seheimnts betrachtete, in weldes der Mensch eingeweiht werden könne. — Wegen einer Quintessen des vierten Theils vom Nichts und einer dialektischen Sertessenz s. den Zus. zu Narr. — Manche Auslegen haben auch in den Worten des Horaz (od. I, 13): Oscula,
quad Venus quinta parte sui nectaris imbuit, eine Anspielungauf jene erste Quintessenz sinden wollen, an welche aber der Dichtm schwerlich gedacht hat. S. Conring. de hermet, medic. II,
9. und Borrich, Hermet. II, 6.

Quisque sibi proximus. — Zusag: Der Englansber beidet biesen Grundsag auch so aus: Near is my shirt, but nearer is my skin — nahe ist mein Hemb, boch naher ist meine haut — wahrend ber Deutsche sagt: Das Hemd ist mir naher als ber Rock. Welcher Ausbruck ist pragnanter? Unstreitig der este, well die Haut inniger als irgend ein Kleidungsstuck mit dem Kieper verbunden ist. Nebrigens vergl. auch Nahe.

Qui vult finem, vult etiam media — wer den Zweck will, will auch die Mittel — ist an sich zwar ein richtiger Grunds ich. Rur muß er nicht so verstanden werden, als waren alle mogsliche Mittel gemeint. Denn unter diesen konnten sich auch bose sinden, die vielleicht in dem gegebnen Falle am schnellsten und sichers sen zum Ziele führten, wie Bestechung, Betrug, oder offenbare Gewalt. Solche Mittel kann aber der Gewissenhafte so wenig wollen, daß er lieber den Zweck ausgeben, als sie zur Erreichung

deffelben gebrauchen murbe. Donn ber 3med heiligt teineswegs alle Mittel. S. 3med.

Quoblibet. — Busat: Die in biesem Art. genannten Scholaftiker hießen als Berkaffer philosophischer Quoblibets auch selbst Quoblibetiften ober Quoblibetarier.

Quodlibet ens etc. — Zusat: In moralischer Hinsicht kann dieser Grundsat nicht gelten. Sonst musste auch jeder Bos wicht und selbst der Teufet ein ens moraliter bonum s. perfectum sein.

Quod libet, licet — Was beliebt, ist erlaubt — ift ein alter Spruch aller Eigenmächtigen, Genuß : Herrsch : und Habrigen; benn schon ber berüchtigte Catilina soll ihn im Munde geführt haben. Die Vernunft aber kann ihn nicht billigen, dan alles Recht und alle Pflicht über ben Haufen wirft und somit auch den Unterschied zwischen Tugend und Laster, gut und bos ausbebt. S. biese Ausbrücke.

Quod, non est vetitum, licet — was nicht verboten, ist erlaubt — s. Berbietungsrecht.

Quod semper, ubique, ab omnibus - mas immer, überall, von Allen — nämlich geglaubt ober für wahr ge halten worden, bas ist mabr - ift ein Grundlas, ber haufig jut Betthelbigung des romifchen Katholicismus angeführt worben. Allein er ift schon an sich ober philosophisch betrachtet falfch. Dem Millionen Menschen konnen ebensowohl irren als ein Einziger; und ber Serthum kann Sahrtaufende lang bestehen und fich über eine Menge von Landern und Bolfern, ja über alle ohne Ausnahme verbreiten; wie der Brethum, daß die Erde im Mittelpuncte bei Weltalls ruhe und der himmel fammt allen Gestirnen fich um ble felbe bewege, fonst ganz allgemein war. Denn bie wenigen Pothagoreer, welche ichon eine Bewegung ber Erbe annahmen, ohne it boch bas mabre Weltspftem zu kennen, verschwinden gegen bie um gablbare Menge ber Uebrigen, Die fruher und fpater lebten und nicht einmal eine Uhnung von biefer Bewegung hatten. Bon ben Lehren der comifch = tatholifchen Rirche aber lafft fich ohnehin weber das semper noch das ubique noch das ab omnibus, vielmehr in jeder Simficht bas Gegentheil erweifen. Man bente nur an bie Streitigkeiten, Parteiungen, Secten und Schismen, Die es von jeher in der driftlichen Gemeine gab und deren Bahl mit jeben Sabrhunderte wuchs. Bergl. auch Ratholicismus nebft Buf-Quotitat. — Bergl. auch Aliquoten nebft Buf.

R.

Nabulistenbeweis. — Zusas: Die Nabulistië ist eigentlich nur eine besondre Art der Sophistië (s. d. W. n. 3.) und kommt daher außer einer rankevollen Abvocatenpraris (avocasserie) auch in andern Angelegenheiten des menschlichen Lebens und selbst in den Bissenschaften vor, sobald in diesen durch falsche Worspiegelungen oder Blendwerke der Beredtsamkeit etwas dargethan werden soll. Daher könnte man auch die Proselytenmacherei eine theolouisch-kirchliche Nabulisterei nennen. S. Proselyt n. 3.

Ram Mobun Rop. - Bufat: Diefer hindoftanische Phi= bioph ber neueften Beit wird auch kurzweg Rammohun genannt. Der brittifche Bischof zu Calcutta, Dr. Midbleton, gab fich viel Rube, ibn gur anglicanifchen Rirche berüberzugiehn, aber vergebens, indem er besonders an der Dreieinigkeitslehre Anftog nahm und fich baber mehr zu ben diffentirenden Unitariern hinneigte. Er hat fich auch meines Wiffens nie taufen laffen, obwohl fein Sohn nach bis Baters Tode gur anglicanischen Kirche übertrat. In politischer Dinficht war er republicanisch gefinnt. Die am Ende bes ihm gewidmeten Art. (B. 3. S. 414.) ausgesprochne Hoffnung, daß er als Reformator in feinem tiefgefunknen Baterlande auftreten wurde, ift leiber nicht erfüllt worben. Denn bas Schicksal vergonnte ihm nicht, bahin zurudzukehren. Er ftarb 1833 zu Stapleton. Grave bi Briftol, wohin er von London aus gegangen war, nachdem er bother auch in Paris einen Besuch gemacht hatte. In Indien hatte er gur Aufklarung feines Boltes eine Beitschrift, Kadami, begrundet, die aber eingegangen. In England erschienen noch folgrade Schriften von ihm: Exposition of the practical operation of the judicial and revenue systems of India. Sond. 1832. 8. - Translation of several principal books, passages and texts of the Veds and some controversial works on brahmanical theology. A. 2. Chend. 1832. 8. In diesem Werke suchte er voringlich ben neuern Paganismus ber ausgearteten Brahminenlehre ium ursprünglichen Rationalismus der altesten indischen Religionslicher, der Bebas, zuruckzuführen, und bediente sich dazu hauptsichlich des Webants, eines aus jenen Buchern von einem alten indischen Beisen gemachten Muszugs. Bergl. Bpas und indi= ide Philos. nebft Buf. — Bas inbeffen biefer merkwurdige Rann felbst, burch ben Tob verhindert, nicht ausführen konnte, bas werden vielleicht seine Schuler ober Nachfolger thun. heint fich guch ein folcher in Babu Ralinath Rop bereits gefunden zu haben. Denn dieser Hindostaner, Mitglied einer geleht ten Geseilschaft oder eines Disputirclubs (Bungo Bhasa Pruhasseila) zu Salcutta, machte in einer am 8. Decemb. 1836 ghaltenen Bersammiung den Antrag, daß man alle Maßregeln dertitischen Regierung, welche als dem Lande nachtheilig angesehrener könnten, beleuchten wolle, um Petitionen deshald zu eilassen. Auch wurde dieser Antrag mit allgemeinem Beisall aufgenom men. Doch soll in jener Geseilschaft nicht über religiose Gezeilschaft die besputirt werden, Wird man aber diese Regel auch sich befolgen, da die Religion nicht nur mit der Politik, sondern aus mit Wissenschaft, Runst und Leben überhaupt in der vielsachten Berührung steht? Auf zeben Kall bereitet sich auch dort ein Umschwung der Dinge vor. Denn die Eingebornen, die sich sonst von den Fremden so fern hielten, nehmen zest schon Theil an der Abendogesellschaften (sourées) der Europäer. S. Leipz. Zeit, 1837. Nr. 154.

Raritat (raritas, von rarus, dunn, selten) bebeutet balb Dunnheit ober Lockerheit als Gegentheil ber Dichtigkeit, balb Stetenheit als Gegentheil ber Gewöhnlichkeit. S. Dichtigkeit und selten. Besonders hat es bie tehtere Bebeutung, wenn es in der Wehrzahl gebraucht wird ober wenn von Raritaten die Rete ist, die oft sehr gesucht werden, ob sie gleich wenig werth sind Solche Raritaten giebt es auch sowohl in der belletristischen als in der scientissischen Literatur, seldst in der philosophischen. — Ratesfaction aber bezieht sich wieder auf die erste Bedeutung, als Gegentheil der Condensation. S. d. 28. nehst Zus.

Rathschläge. — Busah: Daß bloße Mathschläge oder Rathschläge. — Busah: Daß bloße Mathschläge oder Beigebe (consilia) etwas Andres seien, als Gedote oder Gesehe (praecepta, leges) leibet keinen Ivesselel. Auch unterschied bereits der Ap. Paulus (1 Kor. 7, 6 ff.) beides. Und so sat auch der heil. Thomas in seiner Summa (qu. 108): Haec est differentia inter consilium et praeceptum, quod praec. importal necessitatem, cons. autem in optione ponitur ejus, cui datur. Allein die kathol. Kirche hat großen Misbrauch damit getrieben und ihre consilia evangelica ost höher gestellt, als die praecepta evangelica, so daß Viele auch die Besotgung jener für verdienstliticher hielten.

Rathfel. — Busat: Wegen des rathselhaften Bor: trags s. anigmatisch nebst Zus. — Einrathselung als Einkelbung eines Gedankens in ein Rathsel ist nicht gebrauchtich, wohl aber Entrathselung als Ausschlang eines Rathsels ober über haupt als Aushellung einer dunkeln Sache.

Ratiocination. — Bufat: Ratio und rationatum be beutet bei ben Logikern auch foviel als Grund und Kolge obn

Bebingung und Bebingtes. Daher stellen sie den Grundsauf: Ab assirmatione rationis ad assirmationem rationati, a nezatione rationati ad negationem rationis valet consequentia—monach sich alle hypothetische Schlussersten St. 2.

Rational. - Bufat: Da bie Logiter bas Schliegen als eine Bernunftthatigfeit betrachten, fo nennen fie bas Princip ber Sollogistit ober ben Grundsas, nach welchem sich alle Schlusse überhaupt richten, bas Princip ber Rationalitat (Grundfas bet Bernunftiakeit). G. Schluß nebst Buf. Es kann aber boch mit in logischer Beziehung so heißen. Denn in moralischer ober pultischer Beziehung giebt es noch andre Principien der Rationa-Mit, namlich das Rechtsgesets und das Tugendgeset. S. beibe Ausbrucke nebst Buff. — Wegen bes rationalen Rea-lismus f. Barbili und Reinhold. — Rationalis und frrationalis kommt übrigens schon bei den Alten vor, aber weder ratiombilis und irrationabilis, noch rationativus und irrationativus. indem man biele Ausbrücke erst bei kirchlichen und scholastischen Aus wen findet. Rationabilis fteht auch fur probabilis, g. B. wenn causa justa, ein eigentlicher Rechtsgrund, und causa rationabilis, in Grund ber Billigkeit ober Klugheit, welcher bem richterlichen Ermeffen anheimfällt, unterschieben werben. Wenn baber Danche behauptet haben, es konne manches rational fein, was boch nicht ticht fei: fo bachten fie mohl bloß an bas Rationable, wiefern 6 ber Klugheit gemäß ober nüglich ift. Denn bas Rationale ift immer auch recht, und zwar entweder gerecht (justum) ober boch billig ober fittlichgut (aequum s. honestum).

Rationalismus auch ben Ibealismus und fesen ihm daher dem Kationalismus auch den Idealismus und fesen ihm daher dem Realismus auch den Idealismus und fesen ihm daher dem Realismus engegen. S. den Zul. zn Idealismus. Das ist abr ein ganz willkürlicher Sprachgebrauch. S. diese beiden Ausschäfte nehst Zust. Ebenso unstatthaft ist es, wenn man neuerlich den einem mystischen Rationalismus gesprochen hat, der wohl gar ein pohlerer oder vornehmerer sein soll. Denn wenn es and Mystiser geben mag, die sich zum Rationalismus, oder Rationalismus an sich zum Mysticismus hinneigen: so hat doch der Kationalismus an sich nichts mit dem Mysticismus zu schafsen. S. D. nebst Zust. Endlich hat es neuerlich auch Philossphen und Theologen gegeben, welche sich in die Mitte zwischen Kationalismus und Supernaturalismus stellen wollten, dadurch abr eine falsche und ebendarum unhaltbare Stellung einnahmen. Denn da mussten sie halbe d. h. inconsequente Rationalisten und Eupernaturalisten zugleich sein. Die Vernunft lässe siehen könnte,

Sie fobert eine burchgangige Sulbigung, und biefe Boberung wied auch immer mehr Anerkennung finden. Ge heift baber gang tichthe: La raison finira par avoir raison, ober nach bem Musforume des großen Ariebrich's: La raison reprend l'empire qui lui est du, et l'erreur s'en ira chercher son refuge dans les cervaux étroits de quelques génies faibles et dans le giron de la superstition. Und ebenfo richtig fagt Wachsmuth in f. europ. Sittengesch. Th. 2. S. 32: "Wahre Tugend hat nur, wer des "Sittengesess sich bewusst ift, sesten und gleichmäßigen Sinn in "dessen Uebung nur, wer seine Krafte gemessen und seiner Vernunft "vertrauen gelernt hat, echte Religiositat nur, wer glaubt, well " "bes Glaubens Bahrheit und Seil gepruft bat. Die Unfestigkeit "und Unfraft der Gefinnung aber, welche nicht auf Bernunft bant "und vertraut, wird bem Aberglauben und ber Lift gur Beute."-In literarifcher Sinficht ift noch Bolgenbes gu bemerken: Auf bie 23. 3. G. 422. angeführten Briefe von Rohe und von Bollid beziehen fich Boigtlanber's Briefe über bas Chriftenthum. Ein Gegenstud zu ben Briefen über ben Rationalismus [v. R.] und benen über ben Supernaturalismus fv. 3.7. Dresben, 1828. 8. - Theses rationi humanae justam in rerum divinarum cognitione auctoritatem asserendi causa propositae a Christ. Godofr. Schützio. Saffe, 1818. 8. - Das Wefen des Ratte nalismus zc. Bon Dr. A. G. Rubelbach. Leipz. 1830. 8. (Sehr antirationaliftifch). — Bertheibigung bes Rationalismus x Bon Religiofus Berus. Ebenb. 1831. 8. (Wiberlegung ber vorigen Schrift). — Chriftianismus, Humanismus und Rationalismus in ihrer Ibentitat. Bon Bilb. Schrober. Ebenb. 1831. 8. — Meber bas Princip bes Rationalismus: Borr Ful. Kornet. Schneeberg, 1833. 8. — Der formale Supernatumlismus ober ber einzig mögliche Weg zu einer Ausgleichung ber ftreitenben Partin. Leipz. 1833. 8. — Ueber bie Bedeutung und bie Kolgen bet Strefts zwifchen Rationalismus, Supernaturalismus und Milliteinus. Bon Dr. Wohtfarth. Hate, 1833. 8: 4 Stall bes Gegensages zwifchen Rationalismus und Supernaturalismus. Bon A. Schweizer. Burich; 1833. 8. — Bie Nottlientigfeit, bin Rationalismus und fein Berhaltniß jur chlifft, Offenbarung und im Eircht. Glaubensanfiche auf bas Moglichfte ju befittingen. Bon I M. Rage. Bittau, 1834. 8. - Der Rationationns und ba Dofficismus vom Standpuncte ber Politit! Siebburghaufen, 1834. 8. — Der Rationalismus im Gegenfase zu bem Ehriftenthum. Bon Dr. Maurus Saget. Sutsbach, 1835. 8. (Der Bri. Prof. ber kathol. Theot. am Loceum zu Diffingen, ibentifitit Retionalismus und Protestantismus, Gheistenthum und Autholitismus mus, und verrudt baburch ben gangen Strettepilnet, ba es nicht

mir unter ben Protestanten, sonbern auch unter ben Ratholiten, fo wie unter ben Beiben, Juben und Mufelmannern. fowohl Ras tionalisten als Supernaturalisten giebt). — Religionsbetenntniffe meier Bernunftfreunde: e. protest. u. e. tatbol. Suleb. 1835. 8. nebit Senbichr, am Robe betr. Die gus f. frit. Predigerbiblioth, bier observutte Rrit. bes Buches: Religionsbekenntniffe 2c. Chend. 1837. 8. n Bolgano). - Das Manifeft bet Bernunft, eine Stimme ber Beit m eine fcone Doftiterin. Bon Rrbr. Clemens, Leipt, 4835. 12. (Bu frivol. Der Berf. foll eigenttich Joh. Frbr. Gerde beiin). — Die Offenbarung Gottes burch bie Bernunft, ale die ein= sig gewiffe und vollig genugenbe. Bon Seinr. Stephani. Ebmb. 1895. 8. - Die Hauptlehren bes Rationalismus und bes Rofficismus rc. Bon Demf. Chenb. 1837. 8. - In gefchichts. hinficht ift noch ju bemerten: Das Auftommen u. Ginten bes Mational. In Deutschl. Ein hifter. Betf. nach bem Engl. bes E. B. Bufen bearb. v. Cb. 28. R. Bialloblouen u. R. Cans ber. Elberf. 1836. 8. Das Drig, erschien zu Lond. 1828. 8. Die Ueberf. hat manches berichtigt u. vervollständige. Bom Sin-In des Rational. At aber nichts zu fpuren, man muffte benn babi das Bilb einer Wagschale im Sinne haben, welche finft, wenn st gewichtiger ist, als die andre. — De la raison et de la foi. far Mr. de Massias: Par. 1835. 8. - La raison du christanisme par Mr. de Genoude (Par. 1836. 3 Bbe. 8.) ift nicht für ben Rational, fondern für ben Rathol. gefchrieben. -En neuer Rame des Rationalismus ist Sehelismus: S. d. 28. - Begen' ber finefifchen Rationaliften veral. Lao = Dfo nebft 30 - Begen eines fog. Real = Rationalismus f. ben Buf. m Real.

Rand. — Bufat: Einen befondern Raubfinn giebt es wohl ebensowenig, als einen befondern Dieb finn. S. Dieb. Auch veral. Mordfinn.

Raufin und Zeit. — Zusat: Wie Manche den Raum, der alles ininfasse oder in welchem utles lebe und wirke, für Gott atlatt habeit. so haben Andre wieder die Zeit für Gott erklärt, weil sie nach und nach Alles herbbedeinge, schäffe ober in's Leben wie. Das Eine ist aber so unstarthaft als das Andre. Denn sman guiomilien, kaint inan nicht einntal sagen: Alles ist ober unsteht in Raum u. Zeit, sondern nut: Wit schauen alles Sinnische auf als ein Kaumliches ober Ausgebehntes und als em Zeitziges ober Veränderliches. — Wenn man dagegen neuerlich die Raur für die Erscheinung bessehen in der Zeit erklart hat: so siehe sich das eher hören. Indessen in den Zeit erklart hat: so liefe sich das eher hören. Indessen liegt doch auch dieser Ansicht den Raum n. Zeit eine gewisse Entstigelet zum Grunde. Dein

Die Ratur ift tein ftarres raumliches Sein, fonbern ein beständige Werben, braucht alfo auch ber Beit zu ihrer Entwickelung, Und Die Geschichte bedarf zu ihrem Processe nothwendig eines festen Bo bens, also auch bes Raums. Wir mogen also bie Ratur ober bie Gefchichte betrachten, fo haben wir es immer mit Raumlichem u. Beitlichem augleich au thun. - Raumlehre nennen Ginige bie Geometrie und Beitlebre ble Chronologie, die aber nicht philoss. sondern mathematt. Wiff. find. — Die neueste Theorie von Raum u. Zeit bat Bolzano in f. Wissenschaftel. B. 1. 6. 79. aufgestellt. Er balt namlich bie Borftell, von Raum u. Beit nicht für reine Unichauungen, fonberft für reine Begriffe, und ertlart biefe Begriffe fo, bag wir unter Beit nichts Unbres ben ten follen, als "biejenige Bestimmung an einem Wirklichen, bie als "Bebingung ftattfinden muß, damit wir ihm eine gewiffe Beichaf "fenheit in Mahrheit beilegen tonnen," und unter Raum "bie Orte ber wirklichen Dinge" ober "biejenigen Bestimmungen an benselbn, "bie wir zu ihren Rraften noch hinzubenten muffen, um bie Ber "anberungen, welche fie, bas Eine in bem Unbern, bervorbringen, "au begreifen." Diese schwerfalligen Ertlarungen beziehen fich abn mur auf gemachte Begriffe von Raum u. Beit, und B. batte fic auch biefe Begriffe nicht fo machen tonnen, ohne bie urfprunglichm Anschauungen von Raum u. Zeit. Ueberbieß find bie Erklarungen nicht einmal burchaus richtig ober allgemein gultig. Um irgmb einem Wirklichen bie Beschaffenheit, baß es fich fetbft gleich fit, ober um einem gleichseitigen Dreiede, bas ich eben wahrnehme, be Beschaffenbeit, bag es auch gleichwinkelig fei, in Wahrheit beiler gen zu konnen, bedarf es keiner Beitbeftimmung als einer noth wendigen Bebingung. Und wenn bom Sein ber Dinge im Raumt ober an gewiffen Orten, die eben nur gewiffe Theile bes Raumet find, bie Rede ift: so braucht man gar nicht an Rrafte zu benten, bie gewiffe Beranderungen in ben Dingen bervorbringen. tonnte fich ja auch benten, daß die Dinge gang ruhig neben einan: ber im Raume beharreten, ohne ihre Buftanbe gegenfeitig ju ver andern; und dann brauchte man ihnen auch teine Rrafte beizulegen, weil diese als Ursachen von gewissen Wirkungen gebacht werden. Wo also keine Wirkungen stattfanden, wurde man ohne allen Grund Krafte als Urfachen voraussehen. Es kommen aber in jener angen lich neuen Theorie auch noch andre ganz falsche Behauptungen voll So wird gefagt, Gott tonne nur als ein "einzelner indivis bueller [wozu biefer Pleonasmus?] Gegenftanb" gebacht me den. Und doch haben schon Millionen Menschen nicht mur viel Gotter gebacht, sondern auch an beren Dafein geglaubt; und felbft nimmt eine mehrfache Perfonlichkeit im gottlichen Wefen und legt jeder Perfon fo gang eigenthumliche Thatigfeiten bei, b

ein gewandter Rebermacher ihn leicht ber Dreigotterei beschulbigen tounte. G. Deff. Lehrb. ber Religionswiff. Th. 3. B. 1. 6. 132. u. Rrug's Antiboton S. 60 u. f. Ebenfo wirb falfchlich bie Borftellung bes Beltalls ein "Gin belbegriff" genannt. lafft fich ja im unenblichen Raume ohne alle Mube u. allen Wis befpruch eine Mehrbeit von Weltallen b. b. von Beltforperfostemen benten, beren jedes ein fur fich beftehendes, von den übrigen burch ungeheure leere 3mifchenraume getrenntes u. baber von ihnen unabhangiges Totum ober Universum ausmachen konnte. fceint der alte naturphilosoph Demotrit wirklich biefen Geban-ten gehabt zu haben; wenn anders Cicero (acadd. II, 40.) treu berichtet hat und mundi bort nicht bloge Weltforper, fonbern gange Beltforperinfteme bedeuten. Die objective Gultigfeit eines folchen Bebantens lafft fich freilich nicht beweifen, ift auch fehr zweifelhaft. Aber barauf kommt ja bei ber bloß logischen Frage nichts an, ob bie Borftellung eines Weltalls Ginzelbegriff fei ober Gemeinbegriff. bet fich immer in Gebanten auf mehre Dinge berfelben Art begies bm lafft, wenn er fich nur nicht burch innern Biberfpruch felbit jerftort. G. Begriff u. Widerfpruch nebft Buff.

Raymund v. Sabunde. — Berichtigung: Die amsterd. Ausg. s. Liber creaturarum etc. erschien nicht 1761, sondern 1661.

Reaction. — Zusat: Die politischen Reactionars, welche das Neuere vernichten wollen, um das Aeltere wieder herzusstellen, sind eigentlich ruckwärtsgekehrte Revolutionars. Denn ohne Revoluzion wurde sich ihr Zweck nicht erreichen lassen. Das polit. Reactionssystem ist daher ebenso verwerslich, als das polit. Revolutionssystem. Das polit. Reformsystem ist das einzig vernünstige. S. Reformation nehst Zus.

Reabification f. Medification nebft Buf.

Real. — Zusaß: Real = Grund ist soviel als Existential = ober Daseins = Grund, mithin Ursache. S. d. W. — Real = Last oder Leistung ist eine solche, die auf einer eigenthümlichen Sache, insonderheit einem Grundstücke ruht, wie Erdzinsen, Frohnten i. Und ebenso nennt man Rechte oder Besugnisse, die auf dieseichen Realien hasten, wie das Schank = und Gastrecht eines Hause, Real = Rechte oder Gerechtigkeiten. — Real = Raztionalismus soll eine Bereinigung des Realismus mit dem Rationalismus, also einen rationalen Realismus bedeuten; wie ihn Dorguth in seiner Kritik des Idealismus und Materialien zur Ermblage des apodiktischen Real = Nationalismus (Magdeburg, 1837. 8.) zu begründen gesucht hat. Real = Idealismus aber bedeuste eine Combination des Realismus mit dem Idealismus; wie sie eine Combination des Realismus mit dem Idealismus; wie sie

Realismus. — Bufat: Die unter Ibealismus nebst Rrug's encyklopabisch-philos. Worterb. Bb. V. Suppl. 14

Buf. angeführten Schriften über jenes Spstem gehören insgesammt auch hieher, weil sie zugleich ben Realismus als entgegenstehenbes Spstem behandeln. — Wegen des afthetischen, juridischen, politischen, moralischen, religiosen und firchlischen Realismus s. afthet., jurid., polit. z. in Berbindung mit Ibealismus und Zusst.

Realitat. — Zusat: Unter Realitaten versteht man auch zuweilen eigenthumliche Sachen (Realien) und die auf ihnen haftenden Befugnisse (Real=Rechte).

Rebellion (von rebellare, ben Rrieg [bellum] erneum ober mieberanfangen) ift urfpringlich ein volferrechtlicher Ausbruck, welcher ben Aufstand eines befiegten und unterbruckten Bolfes gegen feinen Beffeger und Unterbruder bezeichnet. Go rebel: lirten einst die Deutschen gegen die Romer und neuerlich die Grie chen gegen die Turfen, um ihre burch einen ungerechten Erobe rungefrieg verlorne Gelbstandigfeit und Unabhangiafeit wieber ju ge winnen. Sierin liegt alfo fein Unrecht. S. Bolterrecht. Da hat aber baraus auch einen staatsrechtlichen Ausbruck gemacht, indem man darunter die Emporung eines Bolkes oder eines Theils bestelben gegen bas rechtmaßige Staatsoberhaupt verftebt. Dief if an fich allerdings Unrecht. Wenn aber bas Staatsoberhaupt burch Berletung der von ihm beschwornen Verfaffung eine folche Auflehnung felbst provocirt, wie Karl X. im 3. 1830 burch bie beruch tigten Orbonnangen: fo liegt bas Unrecht eigentlich auf Geiten bet Regenten. G. Staaterecht. Es ift baber auch falfch, wenn man behauptet, daß die Bilbung nur Rebellen mache - in Gebante, ben felbft Gothe feinem Kauft (Ih. 2. Act 4,) mit ben Worten in ben Mund leat:

"Man freut fich, daß das Bolf sich mehrt, "Rach seiner Art behagisch nahrt, "Sogar sich bilbet, sich belahrt — "Und man erzieht sich nur Rebellen."

Menn aber die Bilbung echt und die Regierung gut ist, wird kin gebildetes Volk gegen seinen rechtmäßigen Harscher rebelliren. Robe Bolker sind daher weit mehr zum Rebelliren geneigt. Wie häusig waren während des Mittelalters die Rebellionen! Wie häusig sind sie noch jest in der Austei, in Persien und andern batdarischm Staaten! Da giebt es kast keinen Regenten, in dessen Regierungszeit nicht eine oder mehre Rebellionen sielen. — Kant in s. Rechts. S. 176. unterscheidet die Rebellion als Aufruhr von der Seibition als Aufruhr von der Seibition als Aufstand.

Recantation f. Wiberruf nehft Zus... Recapitulation. — Zusay: Manche bauchen bastu Apokatakase; richtiger ist Anakephalaose. S. beiben.

Receß (secessus, von revedere, zurückzehn odet weichen) bedeutet eigentlicht einen Ruchgang oder Rückzug, deszi. einen Ort, wohin man fich zurück gezogen hat, baher auch Einsamkeit, Ruhe, Muße. Man brancht jedoch dieses Wort auch in juridsscher und politischer Beziehung zur Bezeichnung von Beschlüssen und Ansprücken oder sehrt von frühern Antragen und Ansprücken der sehrt von frühern Beschlüssen wieder abgeht

und etwas Unbres für bie Butunft feftfest.

Recht und Unrecht. - Bufat: Wenn von Rechtschreis bung (Orthographie) und Rechtfprechung (Orthoepie) bie Rebe ift: fo Reht recht für richtig, obwohl bas Rechtsprechen auch in einem andern Ginne genommen wird. S. Rechtsfpruche. -Bud bas Recht in geschriebnes und ungeschriebnes (jus scriptum et mon seriptum) eingetheilt: so versteht man unter jenem das burch positive Gesete ausbrucklich bestimmte und burch Schrift befamit gemachte Recht, unter biefem aber entweber bas von ber Bernunft ausgehende Naturrecht ober bas barch bloges Berkommen mtstandne Gewohnheiterecht, wiefern es noch nicht aufgezeichnet und dadunch zur öffentlichen Kenntniß gebracht ist. — Was nur dußer lich die herkommiliche ober gesehliche Form bes Rechtes hat, beist formliches ober formales Recht, was aber auch feinem innern Schalte nach ber Rechtsibee gemaß ift. mateviales. ift nicht immer auch bas Andre; vielmehr kann zwischen beiben ein Biberftreit ftattfinden. Daher giebt: es im manchen Staaten fo viele Rechts ober Gerechtigkeiten ofine Recht ober Gerechs tigkeit, wie es auch viele Freiheiten ohne Freiheit geben fann. S. fret nebst Buf. - Der bei ben Jueisten haufig vorkommende Ausbruck Recht loiben ift eigenetich unrichtig. mir bom Unredite. fann man fagen, bag man es leibe, wenn man an feinem Rechte perlett wird. Die Guriften versteben abet unter jenem Ausbrude bie Berbindlichkeit, von einem Gerichte Recht ju nehmen, weit man ber Gerichtbanfeit buffelben im einem gegeb: nen Salle unterworfen ift, alle auch fiche:beffen Entscheldung über Recht und Unrecht: gefallen lassen muß; roobel es freilich gefchehen fann, daß man am feinem Rochte wirklich leider ober Unrecht leidet. Deswegen find and im Stuate mehre gerichtliche Instanzen, bas mit man von einer an die andre appelliren: konne, wenn mut glaubt, daß die erfte Entschefdung dem Rechts nicht genäß sei. S. Instanz

Recht bes Starbern. — Bufat : Im Allgemeinen kann

es auch bas Thierrecht, heißen, weil vernunftfple Thiere ein an: bers Recht gar nicht tennen. Cicero nennt es in einer Rebe ge-gen ben berüchtigten Berres, ber als Prator in Rom und als Proprator in Sicilien Diefes Recht fleifig geubt hatte, Verrinum ius, mas ebensomobl ein Berres = Recht als, ein Eber= ober Schweinerecht, jugleich aber auch eine Schweinebruhe be beuten kann, da verres und jus boppelte. Bedeutungen haben. - Hebrigens zeigen fich noch überall Spuren biefes thierischen Recites. Bas zur volligen Bernichtung beffelben gehort, bat Schram in i Beitr. jur Gefch. b. Philol. S. 197, febr richtig mit ben Bonten angebeutet: Damit ber Schmachere bam Storfem nicht unter "brudt, ber Unschuldige nicht gemorbet werbe; bamit die Denfchen aucht burch ungeregelte Rraft febrecklicher ale Die Raubthiere bes "Waldes fich verfolgen und vernichten, find vor allem in den wen Dronungen der Gefellschaft vorleuchtende Belfviele ungeheucheitet "Gottesfurcht nothig u. gefunde Berwaltungsgrundfage, welche jebm "Unlaß zu öffentl. Uergerniß entfernen; fodann Erziehungs : und "Unterrichtsanftalten, bie bas Gewiffen aufweden, zur Befestigung "bes Charafters beitragen und treumuthige Gefinnungen, burger ,thumliche Mitgefühle begrunden, weiche von Gefchlecht zu Gefchlecht ,,fich fortpflanzen und bie Beilighaltung bes Rechtes, bie Unhang "lichteit fur gesetliche Dronung befchuten." - Die Uraber follen bas R. b. St. baburch vertheibigen, bag fie bei ber Theilung bet Erbe zu furz gekontmen und daber genothigt feien, burch Gemalt und Lift fich zu entschädigen. Ein herrlicher Borwand für alle Morder; Rauber und Spiebuben!

Rechten und rechtfertigen. — Busat: Die Behauptung einer Rechtfertigung durch den Glauben allein spisificatio per sidem solam) ist umsatthaft, da der Stauben allein ober an sich gar nichts Lobenswerthes oder Verdienstliches ist, sowere es immer theils auf die Gegenstände, theise auf die Gründ, theils auf die Wirkungen des Glaubens ankommt. Seht man abn die Bedingung hinzk, das der Glauben auch fruchtbar an guten Werken sein musse, das der Glaube auch fruchtbar an guten Werken sein musse, und ein Weckenstellung dur Holge zu haben: so widerspricht man sich selbs, indem man nun das "allein" (durch den Glauben) wieder aushebet. S. Glaube nebst 3us.

Rechtzländig und falfchgläubig f. heterodor n. 3. Rechtlich und rechtmäßig. — Bufah: Bergl. auch Anseillon über den Beguiff den Rechtmäßigkeit im: Staatswesen und in der Gesetzehung; in: Delf... Schrift: Jur Vermicttung der Ertreme in den Meinungen. B. 1. S. 349 ff...

Dechtsgeseh ober oberftes Rechtsprincip auch bie Beltorb nung proclamier, und zwar nicht die moralische ober ethische, son

beit ble phofifche, ben Raturmechanismus, alfo bas Befet ber aus fern Rothwendigkeit; bas boch feinen Unterfchied zwifchen Recht und Unrecht macht. G. Uphorismen als Materialien gum Birt nines Syftems bes abfoluten Raturrechts ober gut einer speculativen Rechtsphilof. Bon Dr. P. Jochime. Inehoe, 1835. 8. Wher wird 6. 13. folgender San ale hochftes allaemeines Rechtsgebot aufgeftellt: "Denfth! bur mufft und follft als freies vernünf-"tiges Wefen nich beiner mit ber Bettorbnung übereinstim= "menben Bernunft handeln, bamit bu und Alle beines Gleichen "mit die in ber Sinnenwelt als vernünftige freie Wefen nach bem "Brede jener Ordnung beffehen konnen, weil bu aledannn mit "ihnen nur barnach ale folches barin befteben tannft." Wenn aber bas Muffen bem Sollen vorausgeht, ober wenn, wie es 6. 11. hift, ,das Recht fich einzig und allein auf eine aufere, "blog mit ber Intelligeng bes menschlichen Geiftes übereinstimmenbe, "Nothwendig feit grundet, ohne daß beffen fittliche Unla-"gen babei zugleich' ebenfalle in Betracht tommen": fo-ift nicht abinfehn, wie man noch vom Gollen ober von Bernunft und freibeit reben Kinn. Denn bie vernunftlofen Thiere find in eben imer außern Rothwendigfeit fo unterworfen, daß fie nur muffen, der nicht follen. Bernunft und Freiheit gehoren baber duch mit ju ben fittlichen Unlagen bes Menfchen. Und boch will ber Berf. die Acht in Betracht gezogen wiffen, um ein Rechtsgefet ju ermitten! Sft bas nicht offenbarer Biberfpruch ? Ge ift aber auch qu= gleich eine offenbare Metabase (transgressio in aliud genus)-wenn man bei ber Deduction bes! Rechtsgeseses auf die physische Weltodnung verweift. Denn biese barf ber Mensch nicht einmal burch= singig num Dufter nehmen, wenn er in Bezug auf Andre handelt. Der barf er etwa, weil ber Blis Menfchen erschlagt und Saufer minibet, vieß auch thun? Dort ift's ein blofes Unglud; hier bar es Unrecht, und wird als folches bem Sanbelnben juges tennet, um ihn bafur ju beftrafen. Das Rechtsgefet weift Mo auf eine höhere Dronung der Dinge hin, auf eine moralische Beltordnung, und fodert biefer gemaß ein durchaus rechtliches Berlaten von Jedem bernunftigen und freien Befen, mithin auch vom Renfchen. Daß man aber babei zugleich auf die Raturgefete Rud. this w nehmen habe; verfteht fich von felbft, weil ber Menfch in, it und durch Ratur lebt und wirkt. Aber das Rechtsgeses, auch le fog. naturliche ober nicht positive, ift boch kein blofes Ratur-Mit, sondern ein Bernunfigeset und ein Freiheitsgeset. S. Bernunft, frei, Gofen und Gefengebung nebst Buff. Zuth ergl. die Schrift non Struve: Ueber das positive Rechtsgeset: Bettingen, 1831. 8.

Rechtsgrund. - Bufat: Caftig heißt berfelbe (titulus

juris operosus) wenn das Mecht mit einer gewissen Anstrugung ober Ausporerung (burch geleistete Dienste, durch Kauf oder Tausch) exwerben worden. Das Lästige bezieht sich also hier nicht auf das Necht selbst, sondern auf die Erwerbungsart besselben, ungeachte es auch wohl Rechte geben kann, die man nicht ausübt, weil dem Ausübung zu lästig ist oder scheint, z. B. das Recht, einen Morafinnerhalb eines eigenthümlichen Gebiets auszutrocknen.

Rechtslehre. - Bufat: Bu ben einteitenben Schiff tan geboren guger ber im Buf. ju Dechtagefes angeführten Schrift pon Jodim's noch folgende: Das Naturracht in feinen wiffen: Schaftlichen Grundzugen. Bon 2B. Geafen v. Sobenthal, Leipj. 1833. 8. — Das Recht aus bem Standpuncte ber Cultur. Bon Rageli. Bevorm. und berausgeg, von Efchen Burich, 1836. 8. — De vera notione jurisprudentiae universalis ejusque abus nunc frequentissimo. Scr. C. F. W. Gerstäcker. 2005. 1837, 4. (Der Berf. zeigt, daß es keine positive allg. Rechtsl. gebe, wie Einige behauptet haben, fondern nur eine naturlide aber philosophische). — Degel uber bie wiffenschaftlichen Be handlungsarten bes Maturrechts; in feinen binterlaffenen Berten. B. 1. Nr. 4. (Deift nach Schelling, als S. noch beffen In hanger mar). — Ueber ben gegenm, Stand bes Naturrechts, nebft Winten ju f. Weiterbildung. Bon &. Sifcher. Bafel, 1837. 8. - Bu ben mehr ober weniger abbanbeinden Schriften unter a, gehoren noch: Buble's Ideen gur Rechtewiffenschaft, Moral und Politik, Gottingen, 1799. 8. - Herbart's and lptifche Beleuchtung bes Naturrechts und ber Moral. Cbenb. 1836.

8. - Bu ben unter Alberti compendium juris naturae orb. aber folgende: thodoxae theologiae conformatum. Leips, 1676. 8. (3st gigm Pufenborf gerichtet, marb jeboch wieder von Thomasius be tampft). - Zentgravii de jure natureli juxta disciplinam Christianorum libb. VIII. Strasburg, 1678, 4. — Bergt's Untersuchungen aus bem Matnt = Staats : und Bollerrechte. Leipt 1796. 8. — Buble's Lehrbuch bes Naturrechts, Gottingen, 1799. 8. — E. Th. Welder's System ber Rechts. Stants und Gesegebungslehre. Stuttg. 1829. 8. - Betridge gur Philo. bes Rechts. Heibelb. 1836. 8. (Bringt mie bie vorbin angtführte Schrift von Alberti die Rechtsphilof. in eine unftatthafte Berbindung mit bem Riechenglauben). - Forschungen, Erfahrungen und Rechtsfolle fur Philof, bee Rechts und ber Rechtspfigt. Man Dr. Joh. Geo. Claus. Frankfurt a. M. 1837. 8. – Droit naturel. Par Th. Louffroy, Paris, 1835. 2 Bds. 8. - Esquisse d'une théorie du droit naturel. Par Dimitry de Glinka. Berlin, 1835, 8. — Cours du dreit naturel, pablic, politique et constitutionnel. Par Alb. Fritot. Baris. 1835. 4 Bde. 18. - Bon ber Bb. 4. S. 459. angeführten Philof. Des Rechts nach geschichtt. Unficht von Stabl find bis ittt 2 Bbe, erfchienen, welche auch folgende besondre Titel fuhren: 1. Genefis ber gegentwartigen Rechtsphilof. 1830. 2. Chriftliche Rechts: und Stantelehre. Abth. 1. u. 2. 1836. Der Berf. (ein eiftiger Unbanger Schelling's, aber ebenfo eifriger Begner Degel's) fpricht in biefes fog. chriftlichen Rechte = und Staatel. fibr verdchtlich von der Vernunft, ohne die es doch gar keine Philos. bes Rechts geben wurde. Daber mag es auch wohl tom: men, daß er, wie einige ber vorher angeführten Rechtslehrer, ben Richenglauben ale hochite Drobe und Autorität über feine Rechte's und Staatslehre anerkennt und in berfelben fast alle firchlichen Dogmen abhandelt, und gwar mehr im katholisch = als im protestantisch= orthodoren Sinne, wiewohl er sich noch zur protestantischen Kirche bekunt. - Enblich gehören zu ben literarisch = historisch en Schriften über biefe philof. Biffenschaft noch folgende: Historia philosophiae juris apud veteres. Scr. A. Veder. Leiben, 1832. 8. - Introduction général à l'hist, du droit, Par Lerminier. 1. 2. Paris. 1834. 8. — Veral auch Selben. — Noch ift ju bemerken, bag bie B. 3. G. 455. ningef. Schr. von Raumer 1832 in einer 2.; die S. 458. angef. von Gros 1829 in einer 5. und die S. 459. angef. v. Hugo 1819 in in einer 4. Auft. afchien. Auch ist S. 459. 3, 13. v. ob. Sulshoff ft. Sulfehof zu lefen.

Rechtspolitit tft eine Berbindung der Rechtslehre mit der Stantslehre, wiefern diese auch aus der Klugheitslehre ihre Marismen schöpft, besonders in Bezug auf die Gesegebung; wobei nur ju verhüten, daß Recht und Gerechtigkeit nicht der Klugheit aufgesofert werden. S. Grundzüge der Politik des Rechts. Bon Dr. K. B. Rober. Th. I. Einleit. Allgemeine Staatsversaffungslehre. Damsk. 1837. 8. — Auch vergl. Gefeppolitik. Wegen der Kechts polizei aber f. den Zus. zu Polizei.

Rechtsvermährt wied von der Zeit gesagt, wenn Seinand ein Rache so lausse nusgeubt hat, das dadurch sein Recht geschhänkt bewahrt (anerkannt öder bekräftigt) worden; nansich nicht ber Beorie nan der Renickeltung Sh. M. wählt Int.

Theorie von der Berjadrung. S. d. W. nebst Buf.

Rechts wohlthat heißt eine Bergunftigung, die an sich wohl billig sein, aber nach strengem Rechte nicht gefobett werden kann, z. B. daß der Contrabent elinen Bertrag nicht zu halten brauche, wenn er dadurch zu viel Nachtbell hatte; z. B. beim Kauf oder Berkauf eines Haufes über die Halffe des Werthes (alltra immidium) verlore. Denn nach strengem Nechte ward es alletblings heißen, wer etwas taufen oder vertaufen wolle, musse stüt vorschie,

damit er keinen Schaden leihe. Die Billigkeit aber sagt, daß mar die Unvorsichtigkeit Andrer nicht zu ihrem Schaden benußen solle. Recidiv. — Zusas: Auch kann es juribische ober eri

minale Recibive geben, wenn namlich Jemand dieselben obn ähnliche Rechtsverletzungen von neuem begeht, also in die alle Berbrechen gleichsam zurückfällt. Es folgt dam natürlich auch ein hartere Bestrafung, weil solche Rückfälle in der Regel Beweise ein größern Verdorbenheit und Gefährlichkeit des Recidenten sind. Raktann also nicht sagen, daß durch die hartere Strafe das frühem schon bestrafte, Verbrechen noch einmal bestraft werde; sondern et wird immer nur das spätere, noch nicht bestrafte, Verbrechen als ein größeres und gefährlicheres hörten bestrafte.

ein größeres und gefährlicheres harter bestraft. Uebrigens versieht et sich von felbst, baß auch beim Ruckfalle die Strafe dem Berbrechm angemeffen bleiben muffe, daß man also einen ruckfalligen Die oder Wucherer nicht am Leben strafen durfe, weil man dann über alles Strafmaß hinausgehn wurde. S. Tobesstrafe nebst Bul

Recognition (von rocognoscore, wieder erkennen) bedeutet zunächsteine bloße Wiedererkennung, dann aber auch eine nut Anerkennung (Agnition) bessen, was man wiedererkannt hat, B. einer Unterschrift oder einer schriftlichen Erklärung überhaupt. Zuweilen heißt recognosciren auch soviel als genau beobachtm, wie im Kriege, wenn seindliche Heere sich einander nahern und ihn gegenseitigen Stellungen sowohl als Streitkräfte vor dem Kampst zu erkunden suchen.

Reconstruction f. Conftruction nebst Buf.

Recordation (von recordare, fich erinnern) bebentet bit Wieberaufnahme in's Gebächtnis ober eine Rückerinnerung an das, was man schon einmal im Bewusstein gehabt hat, also einen da ber Erinnerungskraft. S. d. W. nehst Zus.
Recuperation (von recuperare, wieder bekommen obn

an sich nehmen) bedeutet die Wiedererlangung oder Wiederannahme einer Sache, z. B. eines Thieres, eines Grundstücks, desgl. der Obermacht oder Herrschaft über Andre. Wer dieß bewirkt oder dass verhilft, heißt daher ein Recuperant oder Recuperator. Doch gab es auch dei den Römern eine eigne Art von Richtern, welche rocuperatores hießen und sowohl in Geld und andern Eigenthums sachen als in Freiheits und Injuriensachen als Obmanner oder Schiedsrichter urtheilten. S. die Abh. von Dr. Karl Sell: Die rocuperatio der Römer. Braunschw. 1837. 8.

Recurs (zusammengezogen aus rocupous, von recurrere, zurückgehen oder laufen) bedeutet eigentlich jeden Rückgang oder Rückluff, porzüglich aber, wenn Jemand sich wegen eines verlehmn Nechtes, einer Weschwegde oder Nerurtheilung an eine höhere Behörde wenhet, sein Necht, zu mahren, Abhülfe oder Remedur, auch

wohl Begnadigung zu erhalten. Db. Lestere fattfinden burfel, f. Beanadiauna brecht nebft Buf.

Rebekunft. - Bufay: Gine Pfpchologie ber Rebekunft hat Langen fch warz zugleich mit einer Arithmetit ber Sprache her-ausgegeben. Leipz. 1834: 8.

Rebemptionupper Rebemtion (pon redimere, wiebers taufen, loskaufen) bedeutet jede Art der Lostaufung, insonderheit aber Gefangnen, Stlaven, Leibeignen z. unangesehn ob die Lostaufung von diefen Personen selbst oder von Andern geschieht. im theologischen Stole wird auch die Erlosung von ber Schuld und Strafe ber Sunde fo genannt, weil man biefelbe als eine Urt von Loskaufung (Bahlung eines Lofegeldes durch das vergoffene Blut eines Opferthieres ober eines hingeopferten Menschen) betrachtet eine Borftellungeart, bie, wenn fie mehr als Bild ober Sombol fein follte, wohl nicht gut billigen mare. G. Erlofung und Opfer nebft Buff. - Die Rebemptioniften in America, welche für ankommende und unvermogende Einwandrer bas Ueberfahrtsgeld bejablen und fie bann auf fo lange Beit in Dienste nehmen, bis fie die Schulb wieder abverdient haben, gehoren ebensowenig hieher, als die Rebemptoriften in Europa, welche auch Ligorianer helfen und zum Jesuitenorben gehören ober boch mit ihm in 3med und Mittel verbunden fein follen. - Uebrigens bedeutet bei ben Ulten redemptio auch Pachtung, weil man burch bas Pachtgelb ben Riefbrauch eines Gutes bem Gigenthumer, und Bestechung, weil man burch biefe bas Urtheil in einem Processe bem Richter gleichsam abkauft; weshalb bieß auch bestimmter redemptio judicii Rebetheile. — Bufat: Manche Sprachphilosophen haben

in Bezug auf diese Sprachtheile ober Wortarten fehr umfängliche und funftliche Gintheilungen gemacht. 218 Beifpiel fann folgende bienen, welche Schmitthenner in feiner beutsch. Sprachl. für Gelehrtenschulen (A. 3. Caffel, 1833. 8. g. 29. S. 17.) aufge=

Stellt bat:

## 1. Hauptwortarten.

A. Dingwort.

a. Deutewort (Furwort, pronomen).

b. Hauptwort (Nennwort, nomen substantivum).

B. Beitwort.

a. abffractes (fein, werben).

b. concretes (geben = gebend fein ober werben).

## II. Debenwortauten.

A. Beifimmunasmorter

a. bes Hauptwortes (Beimoster).

a. Bahlmorter (numeralia).

B. Beinamen (adjectiva).

b. bes Beitmortes (Rebenworter, adverbia).

B. Berhaltneifmorter

a. ber Worter (Borworter fchlethtweg, praopositiones).
b. ber Sage (Caguorworter, praspositiones enunciationis).

C. Bindemorter (confunctiones).

Er bemerkt jedoch felbst, daß die Sagvorworter zugleich Binbeworter seien. Auch follte wohl unter f. A. das hauptwort (nomen) bem Deutewort (pronomen) vorausgehn. Bon alen biesen Wortern unterschestet er bann noch die Empfindungslaute (ach, o, web, et, ha n.) und Schallnachahmungen (piff, paff, puff, rips, raps, bardauz n.) die boch immer auch Worter (articulirte Tone) find. S. Wort. Bergl. auch Dr. A. E. Geppert's Darstellung ber grammatischen Kategorien. Beil. 1836. 8. Ift ebenfalls eine Pheorie ber Rebetheile, um deren Inzahl, Gintheilung und Bedeutung zu entwickeln.

Redintegration (von re, wieber, und integrare, erneuern, ergänzen) bedeutet theils eine Erneuerung oder Wieberholung
überhatipt, theils insonderheit eine Biederherstellung in den vorgen
Stand (restitutio in integrum). Bergl. Restitution. Die Schreibart reintegratio für redintegratio ist zwar nicht unrichtig, aber doch dem Wohllauf entgegen, da die Romer bei solchen Zusammensetzungen lieber red als ro sagten, wie redire statt reire, zurückgehn, wiederkommen.

Reduction. — Zusat: Principfum reductionis nennen Manche ben Grundsat, das Unbekannte aus dem Bekannten abzuleiten ober mittels besselben zu erkennen, wall dabei iknes auf biefe gleichsam zurückgeführt wird. Go führen bie Mathematiker in ber

Gleichung : a + b = x biefe unbefamte Große nuf brei befannte

gurud, indem fie zwei berseiben abbiren u. bann bie Summe durch bie britte bivibiren, mithin x als einen Quoffenten betrachten, ber entfleht, wenn a + b burch e gleichmäßig gethellt wieb.

Referiren (referre) bebeutet eigentlich gurucktragen- ober wiederbringen, bann auch erzählen, berichten, vortragen, begutachten, weil dabei meist etwas wiederholt wird. Daber fagt man: Relata refero, wenn man etwas von Andern Erzähltes von neuem erzählt; wobei dann oft das Erzählte verändert und ausgeschmuckt wird, bald absichtlich, bald unabsichtlich. So entsiehen nach und nach Sagen, deren Urheber (ersten Referenten) dein Mensch mehr zu nennen weiß. Sage, auch Relation. Etwas ad reseren

dum nehmen heißt es in Erwägung ziehn, um barüber entweder felbft einen Beschluß zu faffen ober Undern einen gutachtlichen Bericht zu erftatten. - Ginen Gib referiren beift aber ibn anradgeben ober bem Gegentheile antragen, wenn er uns von biefem werk angetragen ober beferirt worden. G. Defereng nebst Buf.

Reformation ober Reform. - Bufas: Die Die Refor matoren bes 16. Sabrb. felbit über firchliche Reformen bachten. fann man-aus folgender Schrift erfehn: Stimmen der Reformation und der Reformatoren an die Rurften und die Boller Diefer Beit. Bon Dr. 3. Ruft. Erlang. 1832, 8. In Bezug auf politi= de Reformen aber enthalt bie Schrift bes vormaligen britischen lordignziers Brougham: Das Reformministerium und das reformitte Parlement (nach ber 9. Driginalqueg. überf. Rarlerube, 1834. 8.) viel Treffendes, was Reformers sowohl als Untirefor mers wohl zu beachten haben. Much ift bie Bemerkung febr richtig, welche Schram in f. Beitr. zur Gefch. b. Philof. S. 154. macht: "Das theoretifch Gegrundete muß in Betracht ber Umgebungen Me-"weilen allerdings aufgeschoben und fur aunftigere Beiten aufgesnach "werden, bamit nicht, wie D. Sebrian IV, gu fagen pflente, "wenn alles umgeformt werben follte; alles in Bermirrung: gerathe. "Allein es lafft fich nicht unwiderlegt zurückmeifen, nicht ohne bobere "Grunde, wenn die Mehrheit der Berftanbigen es gepruft und aus "Erfahrungen gebilligt hat, die aus Erlebniffen ber schablichen Fol-"gen des Gegentheils hervorgehn. Sit manche Einrichtung, melde "bem Kindebalter zusagte, durch Ausartung brudend geworben: fo "lafft fich ber Beschaftsgang, welcher ebeben mobithatig barauf be-"mednet war, unmöglich ohne Zwang und Blofftellung eigennübiger "Absicht behaupten." . .

Regalien, -- Zusas: Regalität kann sowohl bie Würde und Macht als bas Recht eines Regenten bedesten. Bei ben Miten fommt zwar regalis, aber nicht regalitas vorz auch findet man

nicht regalia (soil. jura) in der Bedeutung von Mojestatsrechten. Regel. — Zusaß: Wegen des Gnbes: Regula: praesu-

mitur, non exceptio, s. Prásumtion nebst Zus.

Regierung, — Bufat: Die Regierungsenuft heißt auch eine konigliche Kunft (ars rogia) crob fie gleich bon ben Ronigen felbst nur felten, sondern meift von deren Dimiftern (gu= weilen auch von Gunftlingen ober Geliebten) ansgeübt wird. Bergl. Muratori's Anfangsgrunde ber Regierungstunft. Ausidem Stal. mit Unmerte, und Buff. von Cafar. Leipg. 1798. 8. ... Sie her gehören auch Macchiavelli's principe und die fogenammen Burftenspiegel. G. b. 28. und jenen Namen nebst Buff.: -Bon Bacharia's B. 3. S. 476, angeführter Regierungslehre erichimm bis 1832 noch 2 Bambe, zusammen also 3, bereit letter

aus 2 Abtheill, besteht und ben besondern Litel einer Staatswirthe schaftslehre führt; womit nun Dess. vierzig Bucher vom Staats geschlossen sind. — Uebrigens kann man wohl von allen Staaten sowohl von einigen mehr als von andern) sagen, was einst ein venetianischer Gesandter von der Schweiz sagte: Helvetia dei proteinentia et hominum consusiono regitur. Und werm jene Providentia et hominum consusiono regitur. Und werm jene Providentia et micht oft wieder gut machte, was diese Consisson verdorben so wart es wahrscheinlich in vielen Staaten noch schlechtet ausselm, als in der vielkonsiaen Schweiz.

Regierung ber Welt. — Zusaß: Manche haben sich micht mit Einem Weltergenten-begnügt, sondern noch einem Zweiten angenommen, namlich den Teufel, weit sie das viele, sowohl physische als moralische, Uebel in der Welt ohne solche Annahme nicht degreislich fanden. Darum nannte man diesen Unhold auch einen Kosmekrator. S. d. W. und Teufel nuch Zusch Allein dadurch wird nichts erklärt, sondern die Sache nur noch umbegreisilher. Denn nun frage man mit Necht, wie jener Indianer, den ein Missonar zum Christenthume bekehren wosse und des des der eine des halb viel vom Teufel erzählte: "Warum schläge aber einer alkmächzitzer und allgütiget Gott den Teufel nicht tobt öber sperrt ihn "nicht ein, wenn er soviel Unheil in det Welt anrichtet?

Regiment. — Zufagi Auwellen steht bafür auch Reglesment, was aber eigentlich eine Anerdnung ober Verordnung bedeutet (von regula oder zunächst vom franz. regle, die Richtschnut).

Regreß. — Busat: Wegen bes Regressismils s. Progreß nebst Bus. und wegen bes Grundsages: Ad s. in jam renunciata non datur regressus s. Renunciation.

Rehabilitation. — Jusas: Neuerlich ist auch bon einer Rehabilitation der Materie ober des Flessches d. h. einer Wiedereinsehung der Sinnlichkeit in ihre angeblichen Reihre die Rede gewesen. Es ist dieß aber nur die Wiederholung der cyrenaischen oder epikuischen Lehre in der gemeineren Gestals des Libertinismus. S. d. M. nebst Zus.

Rehberg. — Zusag: Andre lassen ihn nicht 1760, sonbein schon 1756 und noch Andre 1757 geboren werden. Lestere Angade scheint die richtigste. Bon seiner Uebers. des Principe di Macch. erschien 1824 eine 2. Aust. Er starb 1836 zu Settingen. Bon ihm erschienen noch solgende Schristen: Von dem Vethältnisse der französischen Metaphysis zu der beutschen. In Vran's Minerun. 1835. Mai. S. 334 ff. — Göttse und sein Jahrundert. Jena, 1835. 8. Stand auch in der Minerua, sedoch ohne R.'s Namen. S. Göthe nebst Zus.

Reichthum. — Bufat: Won bem aufeen Reichthume gilt

vorziglich, was Petty im Treatise on taxes and contributions (kondon, 1667. 4. S. 47.) sagt, daß seine Mutter die Erde und sein Vater der Fleiß sei. Denn wenn die Erde nicht durch den Arbeitssleiß befruchtet würde, so würd' es auch keinen solchen Reichthum geben; wie alle Völker beweisen, die nur von dem leben, was sie unmittelbar von der Erde empfangen. Vergl. Arbeit. Dagegen ist aber auch das stoische Paradoron wahr: Moros doogos nlavosos, oder wie es Cicero (parad. VI, 3.) ausdrückt: Contentum suis redus esse maximae sunt cortissimaeque diviae. Denn jener Reichthum kann nie so groß sein, daß dem Besgehlichen nicht noch etwas sehlen sollte, was ihn unzustleden macht. Darum hat auch der reichgeworden Faust nicht genug und bricht gezen seinen Vereicherer Mephistopheles in die Klage aus:

"So find am hartsten wir gequalt, "Im Reichthum fühlend, was uns fehlt:"

S. Gothe's Fauft, Th. 2. Act 5. Chenbarum follten reiche Leute nie vergeffen, was horag (od. II, 2.) bem Erispus Gallu= flius, bem reichen Neffen und angenommenen Gohne bes gleiche namigen Geschichtschreibers, zuruft: Nullus argento color (ober honor, wie Andre lesen) est avaris abdito terris — nisi temperato splendeat usu. Aber jene Bufriebenheit und biefe Dagigung gehort freilich mit gum innern Reichthume, ber vorzugemeife motalifch ift, weil er im Befige ber Beisbeit und Tugend beftebt. Bergl. die Schrift: Der Reichthum des Armen und die Armuth bes Reichen. Betrachtungen ub. bas wirkl. Leben, ub. ben Gin= fluß ber außern Gluckumftanbe, und ub. Die Möglichkeit, in jedem Bethältniffe des Lebens gludlich zu fein. Frei nach Sophie P... bom Sthrn. Serb. v. Biebenfelb. 1836. 8. Freilich helfen folde Ermahnungen nicht viel. Denn bie Menschen benten immer, wie ein alter Dichter (Alcaus) fagte: "Gelb, Gelb ift ber Mann." Und darum fagt auch Horaz (ep. I, 1.) daß Jung u. Alt singe: 0 cives, cives! quaerenda pecunia primum est; virtus post mmmos. — Wegen des Reichthums ber Sprache f. Sprach= reichthum.

Reid. — Zusaß: Bu ber B. 3. S. 481. angeführten Sammsung und französ. Uebersetung seiner Werke durch Jouffrop kam 1836 noch ein Complement, weil jene Sammlung nicht vollstanzbig war.

Reihe. — Zusat: Das Gesetzeiner Reihe ist die Resgel, nach welcher sie geblibet worden, &. B. daß A Ursache von B, B Urs. v. C., C Urs. v. D... oder daß, wenn Satze an einander gereihet werden (A ist B, B ist C, C ist D....) das Pradicat des varhergehenden Subject des folgenden sei. Jenes gabe eine reale,

biefes eine ideale Reihe. In beiden unterschelbet man innere und außere, Unfangs und Endzlieder, wenn die Reihen endlich sind. Die außern heißen auch Granzglieder. Es giebt auch ganz imaginare Reihen, wie V-1, 2V-1, 4V-1... weil das erste Glied seihet eine imaginare Größe ist. Unch brauchen die Glieder einer Reihe nicht wesentlich verschieden zu sein, wie  $1^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$ ... Denn obwohl jedes Glied = 1 ist, so denkt man doch jedes als eine verschieden Potenz von 1.

Reim. - Bufat: Des altb. rim bebeutet eigentlich jebe Art bes Ein= ober Zusammenklangs, während jest das 2B. Reim vorzugeweise auf ben Gleichlaut ber Borter in ben Enbungen beid gen wird. Manche nehmen aber auch babei nicht bloß auf bie Endungen Rudficht, fondern verfteben unter bem Reime im wei tern Sinne jebe regelmäßige Wiebertehr gleicher Laute, fie mag im Unfange ober in ber Mitte ober am Ende ber Worter vorkommen und fich in ben Bocalen oder in ben Consonanten zeigen. Gie unterscheiben baber folgende 4 Arten bes Reime: 1. ben Stimm reim b. h. die Uebereinstimmung der Stimmlaute, z. B. Duth und Ruf, Sieg und Trieb; 2. den Stabreim b. h. die Ueber einstimmung ber anlautenden (bie Sylbe beginnenben) Buchstaben, 3. B. Saus und Dof, Schut und Schirm; 3. ben Untlang b. h. Die Uebereinstimmung ber auslautenden (die Snibe fchliegenden) Buchftaben, 3. B. Sand und Wind, Recht und Pflicht; 4. ben Bollreim, auch schlechtweg ober im enaften Sinne Reim genannt, 3. B. Manb und Land, Gut und Blut. Indeffen murbe auch ber Untlang zu bem Stabreime gerechnet werben tonnen, indem diefer fowohl ein vorberer als ein hinterer und felbst beibes zugleich sein kann, wie in Wand und Wind ober Sand und Sund. Rimmt man nun ben Begriff bes Reimes so weit, so kann man ebensor wohl in Prosa als in Berfen reimen. Gleichwohl rechnes man die Reimetunft gewöhnlich zur Verstunft und diefe wieder gut Dichteunft. G. beibe Unsbrude. - Bu ben am Ende biefet Art. erwanten Reimfpielexeien geboren auch bie foga. Leber reime, erfunden von Deinr. Schaevius (geb. 1623 ju Rid, anfange Argt, bann Conrect. ju Stettin, endlich Rect. ju Thom, geft. 1661) ber außer poetischen und andern Werten auch einige philosophische hinterkaffen haben foll, welche aber gleich jewen jest gang vergeffen find, wahrend man noch immer nach feiner Beife beim Genuffe von Bechtlebern zu reimen pflegt, ohne jeboch auch hier feiner zu gedenken. So unbankbar ift bie Welt!

Rein. — Zusag: Gegen ben Aberglauben, bag körperliche ober bioß physische Reinigung den Menschen much geistig ober mornelsche reinigen (von Sundenschuld befreien) könne, eisente schon Doib (fant. II., 48. 49.) indem er andrief:

Ah ninium faciles, qui tristiz crimina caedis Fluminez tolli pesse putetis aqua!

Indessen hat sich diese Art des Aberglaubens noch immer nicht versloren. Die Hindus baden sich noch immer im heiligen Ganges, um ihre Sunden abzuspulen. Und auch unter den Christen glaubt noch Mancher steif und fest, daß das Tauswasser eine ganz bessondre Kraft habe, das bose Princip aus dem Körper zu treiben; weshalb ein Ungetaufter bei den Christen ebensoviel heißt als ein Unbeschnittner bei den Juden und den Muselmannern, obwohl das Beschneiben an sich ebensowenig eine moralische Wirslung haben kann als das Benegen.

Reinhold ber Jüngere (Ernst). — Zusat: Bon seiner Theorie des menschl. Erkennens zc. erschien 1834 ein 2. Band, enthaltend eine Darstellung der Metaphysik selbst unter den beiden Haupttiteln: Metaphysische Dialektik und metaphys. Ideenlehre. — Ferner gab er heraub: Lehrbuch der phisosophisch prophdoeutischen Psychologie nehst den Grundzügen der formalen Logik. Iena 1835. 8. — Lehrbuch der Gesch. der Philos. Ebend. 1836. 8. — Die Bissenschaften der prakt. Philos. Abth. 1. Philos. Rechtslehre. Ubth. 2. Philos. Sittenl. Abth. 3. Philos. Religionst. Ebend. 1837. 8.

Reinigungsfeuer und Reinigungsmaffer f. Fegefeuer und rein nebst Buff.

Reintegration T. Redintegration.

Reisen als Wittel, Belt: und Menfchenkenntnig zu erlangen und baburch ben eignen Geist zu bilden, find von jeher empfohlm und angewandt morben. Daber machten auch schon die berühm= testen alten Philosophen, Pythagoras, Demokrit, Plato u. 4. große Reisen zu biesem Zwecke, ungeachtet bas Reisen in jener Brit noch febr beschwerlich und unficher war. Man konnte sich aber bamals noch nicht fo leicht burch Bucher und Abbilbungen unterrichten und muffte baber gum Reifen feine Buftucht nehmen. Indessen kann auch die Reifeluft, welche bas Beisen nicht sowohl als Bilbungsmittel, fondern vielmehr als ein bloges Bergnugungsmittel brauche, in eine verberbliche Rbifesucht ausarten, burch wiche nur Beit, und Gelb verschwendet wird. Der Geift wird bann durch das Reifen nicht gebildet, sondern zerstreut und von regels mäßiger Thatigbeit entwöhnt. Das Reisen ift alfo bann bloß eine besondre Art des Mußiggangs, die hauptsachlich in der sog. vorz nehmen aber eleganten Welt herrschend geworden. Auch vertreibt to bank nicht immer bie Sorgen; was man häufig zugleich bes wedt. Daber fagt Borng (od. II, 16.) in biefer Beziehung febr richtig: i ani til

Quid terras alie calentes
Sole mutamus? Patriae quis exsul
Se quoque fugit?
Scandit seratus vitiosa naves
Cura, nec tarmas equitum relinquit,
Ocior cervis et agente nimbos
Ocior Ruro.

Db bie neuerfundnen Beforderungs= oder Erleichterungsmittel des Reisens (Eisenbahnen, Dampf = Wagen und Schiffe, oder gar Lustschiffe) einen heilfamen Einfluß auf den Zustand des Menschenges schlechts im Ganzen haben werden, muß- die Zeit lehren.

Reiz. — Zusat: Reizen ist verwandt mit rigen und bem lat. ritare, bas aber nur noch in der Zusammensetung vorkommt, z. B. irritare. Vergl. Freitabilität nebst Zus. und bie dort angeführten Schriften.

Relation. — Busas: Correlation hat ebenso wie Relation eine doppelte Bedeutung. Wenn namlich bieses eine Beziehung anzeigt, so bedeutet jenes eine Mitbeziehung. Wenn aber dieses eine Berichtserstattung ober einen gutachtlichen Bortrag über Thatsachen, Ansprüche, Streithandel zc. zur Bewirtung eines Urtheils ober Beschlusses darüber anzeigt: so bedeutet jenes gleichfalls einen solchen Bericht ober Bortrag, wiesern er zwar von einem Andern ausgeht, sich aber auch mit auf dieselbe Sache bezieht. Der Urheber der Relation heißt dann schlechtweg ber Referent, der Urheber der Correlation aber der Correferent.

Relativ. - Bufat: Unter bem Spfteme bes reinen ober burchgangigen Relativismus verfteht man bie Unnahme, daß alles, mas wir mahrnehmen und benten ffelbst die Iber ber Wernunft, Wahrheit, Sittlichkeit, Religion 2c.) nur etwas Relatives ober Berhaltniffmaßiges fet, folglich keinen wesentlichen Be ftand und keine allgemeine Gultigkeit habe. Diefes Spftem, welches auch ber berühmte . Satyriter Ewift in Gulliver's Reifen unter ber Maste bes Frohsinns und des Scherzes auf eine fehr wißige und ebenbarum verführerische Weife vorgetragen bat, vernichtet fich boch felbst, wenn es philosophisch erwogen wird, weil bas, was in Berhaltmiffen stehen ober für ein Undres sein soll, boch auch für fich etwas fein muß. Ebenso unhaltbar ift aber auf ber anbern Seite das Syftem bes reinen ober burchgangigen Absolu tismus, welches gar nichts Relatives, tein Gein für ein Unbres anerkennen, fonbern nur ein für fich feiendes Abfolutes gulaffen S. Abfolutismus nebft Buf.

Relaxation (von relaxare, etweitern, erleichtern, nachlassen) wird nicht bloß von der Erholung oder Erheiterung des Gemuths (relaxatio animi) sondern auch von der Ausbebung einer Berbinds lichkeit, besonders einer eidlich bestärften (relaxatio juramenti)

gebraucht. Im letten Kalle wird entweder der Eld an sich für nichtig, also auch sur unverdindlich erklärt, wie wenn Irmand etwas physisch oder moralisch Unmögliches eidlich versprochen hätte, oder es wird die Aerkindlichkeit wieder aufgehoben, wie wenn Jexmand seines Untseides oder seines Unterthaneneides von dem Kürzsien entbunden würde, gegen den er sich durch den Sid verdindlichgemacht hätte. Daß ein Dritter (wie etwa der Papst in Ausschungdes Unterthaneneides), einen solchen Sid nicht resariren durse, verzsieht sich von solche. S. Eid nebst Zus.

Relegation (von relegare, fortschiden, verweisen) bedeutet: die Strase der Berweisung vom bisherigen Wohnorte, also eine Art. der Berbannung, durch die jedoch nach altromischem Rechte das: Burgerrecht nicht wertoren ging, wie durch das exilium legitimum. S. Eril nebst. Zus.

Religion. - Bulas: Die natürliche ober Bernunft= religion with auch bie allgemeine ober univerfale genannt, weil sie allen Menschen gentein ift ober boch nach beren moralischmigiofer Anlage fein kann, ob fie gleich nach den Individuen wes den beren fublectiver Beichaffenbeit in Bilbung und Gefittung wie bet verfchleben mobificirbar ift. Die positiven Religionen bingegen find nur befondre oder particulare, weil fie auforts lichen und zeitlichen Berbaltniffen beruhen und nur einer bald grofern bald kleinern Menschemmenge eigenthumlich find; weshalb fie auch einen gegaraphischen und historischen Ursprung haben. Wenn fich also, bergleichen Religionen gleichfalls allgemeine (katholische) nennen: so ist bieft eigentlich, eine Anmagung, die jedoch ihren naturlichen Grund barin bat, bag bie Unbanger folder Religionen ihren Glauben-moglichft gui verbreiten, mithin allgemein zu machen fuchen - ein Streben, bas an fich nicht jusigbeln ift, wenn es mir nicht! in Profesytenmacherei ausartet. G. Drofeint nebft Buf. Die Menge biefer, balb mehr balb weniger von einander abweichenden Religions formen, aus welchen auch ebensoviele Religion 82 fecten ober Religionsparteien hervorgegangen, lafft fich nur babutch erklaren, bag feine ber ichon vorhandnen ber Ibee ber Res ligion und dem burch fie erweckten Beburfniffe des menschlichen Derjens vollständig entsprach und baber ber immer regsame Menschengeift von Beit que Beit! neue Berfuche gur Befriedigung biefes Bedurfnisses machte. Selbst das Christenthum, als die vorzüglichste jmer Kormen, wenn man es unverhullt vom Dertlichen und Beitlisden, mit bern es in die Menschenwelt einwat, betrachtet, muffen ich ebenbarum im Laufe; ber Beiten mancherlei Umgestaltungen gefallen lassen, so daß noch heute die Unhänger desselben sowohl im: Dogma als im Cultus vielfach von einander getrennt find. Die Religionsgeschichte erzählt daher soviel von Religionsstreitigkeiten und i Arug's encyklopabisch-philos. Worterb. Bb. V. Suppl.

Millaiviteverfoleumaen und Ateliatonefriegen it baff: fchon ein atte Dichter (Lucres) ausrief ... Tantum religio potuit suadere mi lorum! und bag bee revolutisniere Monitour vom Au 3. ber frang Republ. (Dr. 156.) die Beligton foggr für sine Krantheit ber Gele erflatte: meldie burch Berbannung alles Gottesbienftes zu hellen fet. Es war aber boch nicht eigentlich: bie Religion, ti welche foch Unheit brachte, fonbern bir Superfittion .. bie ihr Immer: nachfalla und: ihre Stelle einzumeinnen Tuchte. Bon ber felbft ailt vielnehr was ein alter Rirchenvater (Lactang) fagte. Eti im sapientia tolimio et in religione savientin est, - Bent, nufer ber 3. C. 501 : angeführten Gideften, moid folgender Bullaforbie, Mellain und Alterthum. Bon G. Ra Daumer. Mienb. 1833. 2 Seft. 8. ..... Aug. Hah nades velicionis et superstitionis natura et ratione. Breel. 1834. 8. - Religion und Philosophie in ihren gegensettigen Beehaltriffei Won St. S. Bichte. Dicht. 1834. 8. -- Philosophy and religion. By Gailloway, Sonbon, 1836. 8. -- Religion, Matur und Runft, vorzüglich in ihrer Berbindung. Bon P. Scheitlin. St. Gallen, 1836. & -: Uebeg bas Bechalb nif ber: Whilof sun Meind Been . 1836. 8. - Diefes Beibile nif: fant, nicht das ber. Ein evleiheit fein, da Philosophie Biffin fchaft, Religion aber Guube und als folder bin befondter Gegne ftand philosophischer Berfdung ift. Es tit aber auch nicht bat Barbatruif ber Entaenmaefesthett, als wenn bie Obiloforte eine Reindin der Religion trokes. Sie nimme viedmehr die wahr Rellaton gegen die Wevunftaltungen von Seiten ber Superstition in ihren Gous. Sehr richtig fagte baher din frangofifther Abgeothner, Jan, in ber Deputiten : Rammer (nach bent Journ des debatt vam. 30. War: 1836): Je plains les hommes qui croient, que la philosophic est l'ememie de la religion. Non elle n'est pas l'ememie de la religion; elle est l'ememie de l'inquisiton de l'intolérance : elle sest l'ennemie de tous les abus qui se glissent dans la religion et qui deviennent souvent les feat des peuples. Auch machte fcon Baco die Benertung, das mil eine oberflüchliche Phitosophie von Gott abführen Binen, eine grimb liche aber zu ihm guruckführe. Wergl, Atheismus nebst Buf-Die Schrift bes Abbe be la Menniste : De la religion colsidérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil (Park 1825-26. 2 Bbs. 8.) enthalt ebenso wie die später etschienenen Paroles d'un croyant (Spend, 1834, 8.) Wahres und Faische L unter l'einander gemifche; bag ftrenge Poufung um fo nothig ift; je mehr bie feurige Berebtfamteit bes Berf. ben Lefer anjig und feffete.

Rekigivnsærten: Bufah: Wenn man von geschich lichen ober historischen und von gesettschafelichen ob focialen Retigionen fpricht: To meint man bie politiven, weil biefe einen ortlichen und zeitlichen Ursprung baben und mancherlei Schick falen unterworfen find, bon welchen die Geschichte berichtet, und weil fie zugleich bie Menichen zu befondern Gefellichaften von Gottesverehrern nach einer festgefesten Beife vereinigen; was bei ber nathrlichen ober Bernunftrellaion nicht fo ber Kall ift. S. Semter's Schrift: Ueber historische, gefellschaftliche und moralische Religion. Leips. 1788. 8. - Manche unterscheiben auch noch leben be und tobte ober ausgestorbne Religionent welches Unterschied fich aber nur auf jene pofitiven Religionen besieben tann. Denn. bie Bernunftreligion flirbt nicht aus, fo lange noch vernünftige Befen in ber Welt leben. S. ben vor. Art. Den Streit über bie Boes züglichkeit ber einen Religionsart vor ber andern hat man zuweilen fogar burch bas Loos zu entscheiben gefucht, a. B. in Schweben, als bafelbft bas Seidenthum und bas Christenthum mit einander in Rampf geriethen. " G. Dach's muth's europ. Sittengeld. IB. 2. Bermuthtich betrachtete man hier ben Ausfall bes Loos S. 164. fet als ein Gottesurtheil. G. Gottesgericht nebft Buf.

Religionsebict f. Religionegefes. Religionseifer f. Elfer nebst Buf.

Religionegeschichte. — Zusag: Die Introduction philosophique à l'histoire générale des religions, par Mr. Perron, Prof. de l'université (Par. 1836. 8.) ist mehr apologetisch ju Gunsten des Katholicismus, als philosophisch.

Religionsgesetz ist in gewisser Hinsicht schon bas Wernunftgefes, wiefern es ein Gottesgefes ift und baber ben Menschen zur Religion führt. S. b. B. nebst Buf. Dan versteht aber barunter gewöhnsich ein außeres, pofitives ober politisches Gefet, weiches theils ben offentlichen Gultus in einer ober mehren Religionogefellschaften, theils bas Berhaltnif biefer Gefellichaften gu einander und gium Staate bestimmen foll. Dit bem Immen ober Befentlichen bet Religion haben alfo bergleichen Gefete, die man auch wohl Religion bebicte nennt, eigentich nichts zu thun, ob man gleich fie oft fo weit ausgebehnt hat, daß fie zu formlichen Glanbenenormen wurden. S. b. B. nebft Buf. Bon biefer Urt war g. B. bas famofe Religionsebict, welches Friedrich Bilhelm IL, Konig von Preugen, auf Untrieb feines Minifters Bollner, ber fruher ein Landgeiftlicher mar, erlief. Es befchrantte jeboch bie Glaubens = und Gewiffensfreiheit in jenem protestantischen Staate fo fehr, daß es viel Wiberspruch und Wiberstand erregte und daher auch von dem Gobne und Rachfolger jenes Konigs, Friedrich Bilhelm III., befeitigt wurde. - Bergl. Rrug's Denotiton ober Entwurf eines neuen Religionsgefetes für drifts

lide Stagten. Leine. 1836. 8. und Deff. fritifde Geldichte if: fentlicher Berhandlungen über bie burgerliche Gleichstellung aller Religionsparteien in driftlichen Staaten. Ebenb. 1837. 8. Religionshaß. - Bufat: Woher fommt es mobl. baf ber ebenfo immoralische ale irreligiose Religionshaf am meiften von Benen: genahrt worden, beren Beruf und Pflicht es vorzugeweise mangibm burch Bort und That entgegen ju wirten, von Den fchen- die sich Diener der Religion und der Kirche nannten und boch beiben mehr schadeten als dienten? — Wer follte aber glau ben ... daß biefer unnaturliche Sas fogar bis über ben Tod binaus forebauern tonnte? Go berichtet bie Chronie von Genf, bas eine -Katholifin, die im 3. 1533 gehangt wurde, alf-ein Jahr fraier ein Lutheraner an ihrer Seite gleiches Schickfal hatte, fich alle Morgen gegen ibn gewendet und beffen Wange gerbiffen babe: wel iches Munder — mahrscheinlich burch pfaffischen Trug bewirkt — wieft Taufende anstaunten. S. Fragmens historiques sur Genère avant la réformation. Genf, 1823, 8. S. 190. Unmert 64. Das follte mohl eine Beftartung im tatholifchen Glauben fein, war aber nut eine Beffarkung in ber katholischen Undulbsamkeit.

Religionslehre. - Bufag: Bu ben einleitenben Schriften konnen außer ben in bief. Urt. und unter Religion nebst Buf. bereits angeführten Schriften auch noch -folgende gerech net werben: Campe's philosophische Gesprache über bie unmittelbare Bekanntmachung ber Religion und über einige ungulängliche Beweisarten berselben. Berl. 1773. 8. — Polig's Beitrag gut Rritit ber Religionephilof. zc. Leipz. 1795. 8. - Peutinger's Religion, Offenbarung und Rirche, im Lichte ber reinen Bernunft [nach den Unsichten der kathol. Rirche] aufgefafft. Salzburg, 1795. 8. - Die Gbee ber Gottheit. Alls willenschaftliche Grundlegung gur Philof. ber Religion. Bon Ch. S. Beife. Dreeben, 1833. 8. - Ibeen ju einer Religionephilof. Bon Dr, F. U. Murm, Munchen, 1834. 8. - Ueber das Wefen und die Bebeutung bet speculat. Philos. und Theol. in der gegenwartigen Beit, mit be fondrer Rudficht auf die Retigionsphilof. Bon Dr. Sengles. Mains, 1834. 8. (Es wird bier guf die allerneueste, von ber frühern angeblich febr verschiedne, aber bieber noch nicht be Bannt gemachte, fchelling'fche Religionsphilos. verwieln und S. 230. behauptet, daß die Philos, überhaupt erft bot anfange, wo das Irrationale aufängt; Undre aber meinen, ifie fange da an, wo biefes aufhore; wenigstens trete fie bem felben überall entgegen). - Ueber Glauben, und Wiffen, als Einleitung in die Religionsphilos. und Dogmatik. Bon Dr. 3. E. Erbmann. Berl. 1837. 8, - Religion in ihrer brufechen Beziehung auf Gott, : Zugend und Unfterblichfeit bargeftellt.

Bon Rarl Mug. Fr. Daupt. Leipz. 1837. 8. (Debr theoloalfc als philosophilch). - - Bu ben abbanbelnben Schritten aber gehoren noch folgende: Stordenau's Philof. ber Religion. Augeb. 1780 ff. 7 Bbe. 8. (Sft jeboch mehr Apologie ber tatbol. Religion als Religionsphilos.). — Sat. Frint's Lehrbuch ber Religionswissenschaft. Aufl. 3. Wien, 1813—20. 6 Bbe. 8. (Bie bas vorige). — Efchenmaner's Religionsphilof. Th. 1. Rationalismus. Th. 2. Depfticismus. Th. 3. Supernaturalismus. Inb. 1818-24. 8. Much gab er fpater heraus: Die hegel'fche Religionsphilos. verglichen mit bem driftlichen Principe. Cbend. 1834, & (Gine febr fcharfe Rritif). - Guabebiffen's Grundjuge ber philos. Religionslehre. Marburg und Kaffel, 1831.. 8. — Kries's Sandbuch ber Religionsphilof. Beibelberg, 1832, 8. (3ff bet 2. Th. feines Sanbb. ber praft. Philof. und enthalt auch biephilos. Mefthet.). - Die Religion fur wiffenschaftlich gebilbete Lefer baraeftellt. Ban Dr. Cam. Glat. Leips, 1832. 8. momit. Deff. Schrift: Ueber Wiffen und Glauben (Chend. 1830. 8.). ale Einleit. zu verbinden. — Begel's Borlefungen über bie Phi= lof. ber Religion. Berausgeg, von Marbeinede. Berl. 1832 -33. 2 Bbe. 8. (Auch als 11. u. 12. B. von H.'s Schrif: ten). — Die absolute Religionsphilof. in ihrem Berhaltniffe gu bem arfuhlealaubigen Theisinus zc. Bon Kraufe. Berausgeg. nach beffen Lobe vom Frhrn. v. Leonhardi. Dreeben und Leipzig, 1834. 8. B. 1. — Lehrbuch ber Religionswiffenschaft. (Bon Boljano, Berf. ber Athanaffa). Gulybach, 1834. 3 Thle, in 4 Bben. 8. (Enthalt außer ber eigentlichen Religionsphilof, auch eine Dar= ftellung bes tathol. Religionsfoft. zur philof. Rechtfertigung beffelben). - Religionsphilaf. in ihrer Uebereinftimmung mit Bermmft, Geschichte und Offenbarung dargestellt. Bon Alb. Leop. Jul. Dhleet, Leipe. 1835. 8. (Meift nach Denel's Unfichten). -Buge zu einer neuen Bhilof: ber Religion und Religionsgesch. zc. Bon G. Fr. Daumer. Rurnberg, 1835. 8. 5: 1. (Muth im Grifte bes neuern: Pantheismus). - 3. G. F. Billroth' 6:: Bors leff. iber Religionsphilof. Herausgeg. von 3. E. Erdmann. cher. Paris und Strafburg, 1832. 8. — La religion naturelle. Par Mr. Rozet: Par. 1835. 8. — Bon Schlefer machen's Reben über die Rel, erschien 1831; eine 4. Aufl. ---Enblich, find noch : 21. ben literarifch = hiftorifchen Schriften folgende ju rechnen: Les über die Religion, ihre Geschichte, Bahl und Befticigung - eine nach einem erweiterten Plane im 3: 1786 angefangens, aber, nicht vollendete Umarbeitung bes frühern. Berfes: Babrbeit ber driftl. Religion, beffen 5. Ausg. 1785. ers him.... Origine de tous les cultes, ou religion universelle:

Par Dupuis. Par. 1822. Ed. nouv. revne, corrigée et augmentée par P. R. Auguis. Stend. 1834 ff. 16 Bde. 8. — Exposé comparatif de toutes les religions de la terre, considérées sous le rapport de leurs dogmes, de leur morale et de leur culte. Par Anot de Maizières. Par. 1836. 8. — Die Meligionen der Belt. Bon einer Gesellschaft Gelehrter. Rumbarg, 1836 ff. 4 Bde. 8.

Religionsparteien. — Zusag: Wegen ber Menge ber Anhanger dieser Parteien giebt es sehr verschiedne Angaben. Ginige nehmen an, daß von den 1000 Millionen Menschen, welche auf der Erde leben, 600 Mill. Heiden, 200 Mill. Christen und 200 Mill. Juden nad Muselmanner seien. Andre aber, daß von 830 Mill. Menschen überhaupt 460 Mill. Heiben, 250 Mill. Christen, 115 Mill. Muselmanner und 5 Mill. Juden seien. Bestimmter, obwohl auch sehr verschieden, sind folgende Angaben von Hassel im J. 1817 und von Balbi im J. 1829, die ich hier unter 1. und 2. neben einander stellen will:

1. 2. 254,000,000 — 250,000,000 — Christen. 313,977,000 — 170,000,000 — Bubbisten. 111,353,000 — 60,000,000 — Brahmisten. 120,105,000 — 96,000,000 — Nuselmänner. 3,930,000 — 4,000,000 — Suben. 134,490,000 — 147,000,000 — Uebrige Partelen. 937,855,000 — 737,000,000 — Tetalsumme.

Rechnet man nun hier Christen, Muselmanner und Inden als Monotheiften gufammen: fo giebt es beren nach S. 378,035,000 - nach B. aber nur 360,000,000. Und rechnet man Bubbiffm, Brahmisten und die übrigen Parteien (außer ienen 3) als Poly: theisten aufammen: fo giebt es beren nach b. 559,820,000 nach B. aber nur 377,000,000; wiewohl es unter allen polytheit ftifchen Boltern immer viel Gingele glebt, bie nur Einen Bott at erkennen, wie bieß schon bei ben alten Griechen und Romern br Fall: war. Rechnet man enblich alle Richtchriften zusammm: fa giebt es beren! nach B. 683,855,000 - nach B. aber nut 477,000,000. Im Gangen giebt jener weniger Chriften und mehr Richtchriften an als biefer, biefer hingegen mehr Chuften und me miger Michtchriften als jener. Sollte biefer Unterschied etwa bahn tommen, bag von 1817 bis 1829 bie Bahl ber Chriften fich fo beheutend vermehrt, bie ber Richtchriften aber vermindert hatti? Das ift nicht wahrscheinlich. Ueberhaupt läfft sich wicht entscheiden, welche von jenen Angaben die richtigste fet, da in biefer hinsicht teine Boldsgabbing möglich ist. Es find nur ungefähre Schapun

gen, welche der Mahrheit balb, bube balb wenicer unde tone Die Angaben pon D. fcheinen aber ber Bahrheit naber an fontment a married ini. •

Relinionenflichten. - Bufat: Die milletidbei Ber puffaltigung biefer, Pfiechten brinat ein:bonnelres Alebet bewodt? mel de Droz in f. Applicat. de la morale à la politique Dat. 1825. &) fehn meffend mit ben Morten ifchilbert: Und religion trep chargée de matiques, ajoutant une foule des chligations aux véritables degoirs ; rend plus compliquée et par congequent plus difficile une tache aignt nous no pouvious déjà nous acquister qu'imparfaitement. "Et ce mal produit un second. Beaudup d'hommes tronvent commodé de s'atlacher à ces neuveaux devoirs, qu'ils pennent remplir sans y songer : qu'on feur prétente commo chara à la divinité jet qui : leur paraissent supet neurs à ceux dont l'utilité intéresse directement l'humanité....

Religion Bitifter. — Bufat: Der urfprungliche Rus ligions fliffest (auctor religionis originarius) ist Gott: folit und dien durch bie erffer oben urfprangliche Wiffenbarung. Die übrigen Religiorneffifter haben nun zebiefe Offenbarung meiter ind midelt und verbeeitet: Big es eben bie getlichen und zeitlichen Die dufnisse best Menschen mit; sich brachten; wognas bann allentei deflive, hiftonifche geber fociale Religennen, bervorgegingen. 6. Offen hanungs. Religion and Rekigion darten so 2016.

. Religion karciei glatten: in Aufas: Manusat Diefen Ramen oft ite einem fo weiten Sinne penommen, bosimantifik auch folden: Sereitigkeiten, Die eigenstich mit, ber Religion genenichts # thun batten , beitrate. ... Go ftitten in ber griechisch truffifchen Aiche die Maskelniken als Attglandige mit den Nikovianem als Renglaubigen; nicht dur üben Neuerungen in iber kirchlichen Ritiegie, fondern auch über anbre; 3. De über das Abfcheeten br Barte, den Gebrauch bes Tabaks und ben Genug der Kartoffelm gle einer mun Speife; und grond mit gleicher Sontnatfigleit, und Erbittetung, so daß fie fich lieber tobtschlagen als von ihrem alten. Glaus ben, wie fie fasten, abbringen laffen wollten. G. Les pemplen de la Rosaige? Par. 1812, Fol. 3. 1. Con 3972

Relipios. - Bufas: Rad Gall. N. A. IV, 9. wol aus chum alten Gebichte ber Bert: Religantem esse oportet inteligiessum nefas, angeführt wird, bedeutete nur jenes fromm eber, get teffürchtig, bieles hingegen aberglagbig, wie aus bem Bufabe er hut: Religiosus is appellabatur, qui nimia et superstitiosa religione some alligaverat, caque resovitio assignatiatur. Bielwith tomand exceebendatier, das man unter Religiofen vorzugsweise Monde und Dronnen verfteht, weil beren Frommigkeit meis in's Uebertriebne und Aberglanbige, follt. Deswegen fieht auch ReSkalo filmus anweilen für Wierismus . Cribeffen mar' es bis fer, wenn man bafur Ultraretigfofism us fatte, ba Reit giofitat an fich nichts Tehlerhaftes if, fonbern es erft burch aberglaubige liebertreibung wirb. - Wegen ber velligiofen Conn: taabfinber, bie meift auch Mitraiften in ber Religiofitat find, f. Bonetagstint. - Ber tetigiofe Stealismus und be wedigtofe Realismus find gleichfalls Alebestelbingen. inbem jewer alles Positive vober Sifterifche in ber Rettaien, "fetalich auch willed Rirebliche verwirft, biefer aber fich einzig und allein an biefet Balt, wole es eben gegeben ift, und baber von retietofen Bernunft ibeen und von firchlichen Berbefferungen nacht folden Steen nicht millen mille Den rellatofe Gonthetismens hatt auch bier bie richtige Ditte, indem er bas Theale ber Bernunst mit bem Rem ten ber Erfahrung fo zu vereinigen fucht, bag febem fein Recht miberfahrt. ..... Ibealismus; Realssmus unb Sputhetis. mus mbft Buff.

31 Reliquien. - Bufas: Literapifche Reliquien bie Ben bie Schriften, bie Remand hinterlaffen hat, befonbers wenn fe wicht mehr im Gangen, fonbern nur noch in größern ober fleinen Bruchftlicen vorhanden fad. In biefem Ginne giebt es auch vielt and igmit. Thette febe fchabbure philufophilde Beliquien. S. Bruchftude nebft Buf. - Wegen ber fogenannten beili: Hen Detiquien ift in Dofar's Gefch. bes vormaligen Rloftet and Dobbergn eine merkwurbige Mock enthalber ! Diefes Rlofter wefahirmandich fonftiede ein Stud Flachs wom: Spinnroden Der Jungfr. Maria, 2. ein Bunbat Seu; welches bie beis Ataun: B Ronige aus bem Morgenlande wit nad: Bethlehem ge bracht und bafelbft gurirchelaffen batten; 3. ein Stud von bi Gerntette bes Brautigams auf ber Sochreit gu Rang A. em Stud vom Dantel Sofeph's abgeriffet burch bie mol tuftige Frau Potiphar's, 5. ein Stud von bem bet einem ni den Fifchuge gerriffenen Debe bes Rifdere und nachmali: gen Upoft. Detrus, 6. dien Uft von bem Bamme, an welthem Abfalom hangen blieb zc. In Aachen aber befist eine Kirche noch jest ben Untereod ber Jungft. Maria. Die Araber befigen jeboch in ber hell: Kaaba zu Mella noch iherlichen, Reliquien, inamich: Abam's Sembe, Gesh's Mantel, 36 maet's Durban, Salomo's Pantoffeln ic. In Bachemuth's surop. Sistengesch. Th. 2. S. 34—35. ist noch mehr bavon gu lefen. in

Emfadbigung , weitermaderbaburch inne Schuld löfte does fich wich bielitän reinigte Si Buse, nebst Buf, and Entschaf byern g.

Romedur hoon vo; wieder, und ineder, heilen, helfen) bes deuet Abhilfszilbesonders in Bezug und inngebrachte Beschwerben wenn Kechtsverkezungen und sonstiger Belchädigungen: Bit den Alten kommt aber remedura nicht vor, sondern bloß remedium als das Mintel, durch welches jene bewirdt wird, folglich als Heilsoder Genehmitzel.

Remonstration Zusas: Wegen der berühmten Renonfination, von weicher die Remonstraken ihren Namen haben und der Ablissoph Hugo Grotius seine Zustimmung gab, und wegen der darim vorgetragnen Lehren vergl. Epis sopii consessio vel devlaratio indes Remonstrantium, in Kjusd. opp. theolk Amsterdam; 1665. Th. 2. S. 69 sp.

Memun eracion ofvon remunorum; wiederbeschenen, wetgitm) — Bergebtung ho. b. B. W. Doch wird geres in die Agelinus von der beleinenden, nicht von der bestrefenden Bergeb ung gekrande. der ins angelein gegenerung ein der bestrefenden

Wen o in misse erigate Streben anderenomimes. Rushir ober Rus, wäre an sich nicht zu tadeln. S. Rushir indes Lus. Went abri diese Streben mit Wertegung des Instantes und der Siere vistuliss wir der diese Lussen zu machen: Porntaliss und der Giere vistulisse und der Giere vistulisse und der Giere vistulisse und der Gerachtung für alle Sedilbete und Gestitete. Gleichwohl-hat sich ein solches Stresdmacht auf dem Gebilder der Philosophe hir und wieder gezeigt. G. Anuthilartion nebst Aisl.

Rente (pante) heifo wites Eindommen; besonders ein regelmafig wiederkehrendes, wie jahrliche ginfen bon gewiffen Capfins lim. S. Einkommen und Bins. Db es erlaubt fet, bon blos fen Renten au leben, ohne eewas dufür zu leiften, wie bie fchlecht big fogenannten rentions, ift eine Frage, bie fielf im Allgemeinen mot beantworten lafft: Denn ba es bine Menge von Chatigkets in giebt, die zwar nicht als bestimmter Geiftungen froie bie von Bunten und andern Geldhafteleuten) efcheinen bie aber boch ber menfchlichen Befellichaft aborhaupt: febr utitelich fein konnen, wie bie Chatinkeit: vines Coviftifellers ober Runftlets : fe barf man ben noch nicht vinen Wifigginger ober blogen Betzehete beffen, was anbre herborbringen .. menmen ; ber als Privaemater von feinen Rent ten lebti. Lindessen mage es wohl von ben melften Ren tenenn nu nern gelten, daß figniblegruffruges consumere mit obereinutilat terrae pondera setenti fina in inci non mis mischio, 6 30%

Menunriation (wie remmeiare, vetfündigen obne bitannts meden, eigenetich aber zweichberichben) Gebeurer etselfs eine bieße Beffindigung ober Beftinntmadhung ichelin eines folde, ble dine

Abes ober Auffage enthalt und buber auch feine Auffandigung phi Entfagung genannt wieb, befondere werte pon gewiffen idichte und Mflichten bie Rabe, ist, Darauf beriebt fich auch bet Gu bag man Rechte benen man einmal fomlich entfagt bat, mis wieder in University mehinen palitie (adas, in inco-remandate non datur engrossus), Billo (oge. anni etter ada ammia i E Reparabal (von roperare, wieden bereiten ; berfellen, :... fegen) bedeutet, mas herstellbar ober erfestich ift ... wie ... ber Berich anterer: Guter; igremarabel ober bas Gegentheil, mie the wo forme Unidoute oder Schaut (nulla reparabilis arte lassacionicitia est .- Ovid Maroid, V. 103, obser bie merlarne Belt (mgft irreparabile, tempus, - ... Virg. Georg: III., 2844, odli den. Xxx 467 mi69). Dahen stabelt, Genetin (den brev. loutat a. 6.) biejenigen mit Recht siwelthe mit ihrer, Cetendzeit fo verfdwenbeih amgehn: Non enim apprehenditis, wer restante :: nen : felocissimas omnium; rei moram facitis, sed abire et sem supereouam as reparabilem sinitis. Und me disten Rochementen pil er eben fo richtig vorzugeweise biejenigen, qui nulli, rei nie im ot libidini vacant poungenchtet biefe licht gewöhnliche einbilde, baf fie allein ihr Leben aus anwenden over zievie ifie intoch lieber fast, recht genießen. Den hinkenbe Bote fonitht aben balb nathe, fo bat fie dann vergeblich ausrufen : O mihi pranteritag revoget ei Ippiter annos! Bergle Lieben sa en u femebilindufientie er 1:

- Reprasentation. 34- Buldt : Bu: ben Schriften ibn be politifche Repudientativiplem geboten noch folgende munn: Traité du gouvernement représentatif : Par : A tracubes : . Dat 1835. 8. - De l'esprit du gouvern jeprénent. Par l'Armand de Galiani. Comb., 1836; Sur Eschet freisch bied politische Spftem, auch, feine Schattenfeiten. Die bin und wiede foon febr fart bernargetreten find und no baber bei Bielen wiebn in Discrebit gebengtht haben. Wendt. Al Len Dei lie n's Anfichte miber bas Reprofentatiofniem. (1828. 6.) muiffatt beffeihet ut. um forantte "perufchaftemite unm michrandten Preiffreibeit gefobert wirb. Daben benn abet biefe beiben nicht auch ihr Schattenseiten ? Und menne fie in einem Stadte Bugleich ftaufm ben follten: fo wirben fle bald in Rangof auf Leben und Lob ge vethen, mo bann nach Umftanben balb ibie eine balb die anbre ihn Bennerin verfchlingen miebe. Dos Renrafentatiofnftem bat wenig ftend das Bute en fich , bas es viel Bafes, verhutet, wenn es un fank, ben Staatserganismus geboug burchbringt, menn es nicht tint tobte Form, fondern ein lebenstraftiger Beift ift. Reprobation - Bufat in Bai ben Alten : forett nur reprobara, vermerfen, miebilligen, von Reprobatio findet fc erft bei lateinischen Rinchenschriftstellern als Genentheil won electio

1 11 1

in ber Lebne non ber Gnaben mall. S. D. M. m. Drabeffis nation or nebft Buff: Bei ben Suriffen bebeutet reprobatio auch den Gegenhemeis, burch melden ben Bemeis (probatio) bes unbern Theils im Proceste miderlegt werden foll.

Repubilit. - Bufag: Much die Bepubliken laffen fich in demotratifche, ariftatratifche und monarchifche eintheis len. Manche Tind auch aemischte. Go war Doten fonft eine eriftofratisch mongrabische Mepublik. Denn sie hatte einen Kinig an ber Spite, ber vom Abel gewählt und jum Theil auch wieder beherricht murbe. - Babrend der franzosischen Revolution wollte 1794 ein frangofischer Oriefter. Ramene Rialin auch eine Aepublit Chriffs fiften, big non Jerufalem ausgehn follte. Sie batte aber noch weniger Bestand, als die bemokratische Republik ber Franzolen. - Der Grundfage: Reipublicae interest, ne crimina impunite mangant, ift tichtig. Denn ba Bribrechen rechtsmidrige und nemeinschabtiche Sankinngen find, ber Staat aber alle Rechte fcugen und Gemeinschaben abwenden foll, fomeis gr nur lum: fo liegt es auch in feinem Intentfe, alle Verbrechert zu bes frafen. G. Gerafein: Berbrechen. Der Grundfat nilt baber auch für alle Staaten, micht bloß für Republiten.

Refignation. ... Bufat in Bei den Alten tommt gwar resignatio nicht par, weht aber resignare, theils in der urfpringlichen Bedeutenna bes Entfiegelus, itheils in ber abgeleiteten bes Burudgebens med bes Sichernebens, in die Wechfel bes Gluds. Co fagt Sorge fod, III. 29.) in Being auf die wandelbam Kartuna:

> Lude manentem; ei ebleren quatit, hand Fannes, west gwo. quae sesie et mes Virtute me involve prebaugue Pauperiem sine dote quaera,

Rest judicata: pro-veritate: habetur. - eine abaeur theilte Sache wird fur Bahrheit: gehaltert wie ein Rachesfat a ber nicht absolut, fondern nur relativ gitt ober ale Prasumtion. Denn an fich tonute bas Urtheil bes Richtens, auch in der bothfton des tibilichen Sieftang, allerbings auch faifth fein, wie bas. thes: Richtere in einer unterni :Es muß wher both feites als wahr ober richtig angenammen, und folglich auch vollzogen werden, weil funft ber Streit aber bas Rocht in's Unandliche gehn und am Enter auch bie Rechtsficherheit, barunter leiben würde. E. Instang. 2016 2016 2016

Resolution. — Zusus: Resolutive Methode ist ebensoiel als aufidsende oder::unaiptische Dt. S. b. 2832:444 Boctor resolusissimus ift ein Chrentitel bet Scholastifers Du= tanb. & b. D. ::... . الناب الأرازي

Mespect. - Infat: Respectes perentelae : bebeutet bie Adrumg gegen Berfonen, mit benen minn in einem verwandtschaft: lichen Berhaltniffe fieht, besoiders einem foldert, bus einen boben Grad ber Achtung fobert wie Reffen und Michteled gegen Obeine und Tanten, bie von jenen beinabe wie Etreen (innquam parentes) zu achten find.

Res saora misor — Der Ungläckliche ift ihne heilige Sache — ist eine Grundfas ber Renfclichtelt, darch twekhen die Pflicht; dens Unglicklichen zu helfen, als eine volle Geld feldst dem Menschen auferlegte Berdinklichkelt darzestellt wied, indem Glad und Unglud auf dem religiosen Standpuncte nicht als bloser Zustlichen als göttliches Geschick zu betrachen. Der Glückliche solle also bem Unglücklichen auch zum Gottes willen Wetfrit.

Res severa est verum gandium in Bahre finde

Roftipulation f flipulicen nebfligus.

Topkettion, 444 Busabon Wegen devoesestertven Er Plasung einer Rede ober Schriftlif. Austegung macht Bus. To Refultat s. Ergebnispiel (1884), dur 1811

Rosumer (cosumere, franz. resumer) bedentet eigentich erische wiedernehmen ober wiederholen. Dum beaucht es aber auch von einer solchen Wiederholung, die zugleich eine Busammenziehung oder Abkardung bes Wederholten ist; wie wenn indin um Schusseiner Abhandlung oder Schrift ben Inhate derfelben noch einmel kurz zusfammendrangt. Durum habt bief auch eine Kosumé.

Metention (von retialere, juruckhalern) Weestet die 3urchhaltung einer Sache, besowers in rechtlicher Kinsiche; wenn s geschieht, um gewisse Ansprüche: geltend zu machen ober sein Recht zu wahren; z. B. wenn der Bermiether einer Wohnung beim Ausziehn des Miethmanns-zur-Sicherung des Rücksandes vom Miethzinse etwas von den Sachen des Ausziehenden zurückbehalte. Darum heißt dies auch jus retentionis, das aben klöst pieder rechtlichen Schranken unterliegt; damit nicht dies Sabsübenz bessen gegen: den madies gelsendenmachten Wergt. E. M. Schrenkels Lebre vom Netentlans Rechts. Sind 1887.

Retract (von weitrakert jegurücksichn oben zurückehnen) be beinet bie Rucknahme eines Veripredens ober einer Sache. Unde bingt kännt bieselbe nicht sigutsinden, weil dann allen Wertrage um sichet werden würden. S. Verknag'nehft Just. Das zus retractus hat also wie jedes änderweiter Recht bel. der Anwendung auf gegebne Külle seine wechtlichen Schranken. Mami mennd übrigens auch das Naherrechtes in Schranken. Mami mennd übrigens auch das Nahe errechtisse: S. wenn Bus. zu Bast vende Verlegen der Wertrageität der Vesegen ber Wetragotistät der Gesege sind noch sie Schriften zu vergleichen: Was Nerbot der rückwirfenden Kraft der Gesege, Bon Bergmann 4 Hannover, 1818. S. w. Ueber die rückwirfende Kraft neuer Strafgesetz.

Dr. h. A. Bachasjin. Gitt. 1634. 8. Diese tormen mur ruch wirten, menn fie wilder im Berfabren und Strafen sind ober eine bisher mit Strafen bebrohte handling für freglos erklaren. Denn in beiben Kallen wird das frühere Strafgeses für ungerecht ober wenigstens für ungwedmäßig erklart, kann also vernünftiger Beise nicht mehr zur Anwendung fommen.

nicht mehr zur Anwendung fommen.

Retrograd ation 3 = Spffem (von retrogradare regredi, juridschreiten) ist dasjenige (politische ober kirchliche) Sykem, weldes die Menschheit nicht vorwärts, sondern ruckwarts fuhren will, sich aber selbst vernichtet, weil es der Natur des menschlichen Geia sie und überkaupt der göttlichen Weltgedung widerkreht. Daselse bedeutet auch Retrogradismus ober Regressivismus.

S. Fortgang nehft Zus.

Retrofpective (von retrospicere, zurückschauen) heißen biejenigen, welche nur rückwarts (nach bem Bergangenen, Berattezten ober Abgestorbnen) sehen, weil sie basselbe gern in ein Gegenz wartiges verwandeln oder in's Leben zurüskrufen möchten. Man nennt sie baher auch Regressive ober Retrograbisten. Sahm vor. Art.

Reuchlin. — Busat: Manche lassen ihn schon 1454 ges boun werden. Seine Biographie von Meiners steht in Dess. Lebensbeschreibungen u. B. 1, S, 48 ff. welcher B, schon 1795 etsbien.

Reue. — Zusat: Wegen des sog. Reuerechts f. die Schrift von Dr. Karl Schmitthenner: Ueber Verträge, insbesonde das Reuerecht. Gießen, 1831. 8. Dier wird dieses Recht so weit ausgedehnt, daß man jeden Vertrag, dessen Abschließung man berene, wieder ausbeden durse, wenn ihn der Staat nicht der stätt habe. Vergl. Vertrag wehlt 34s.

Reusch (J. P.). — Sein Syst. log. gab auch Polz

Reusch (J. P.). — Sein Syst. log. gab auch Polz heraus. Jena, 1760. 8. Die Logis wird darin erklart als scientia perfectionum facultatis cognoscitivae mediis convenientibus obtinendarum.

Revocation (von revocare; gurudkufen): bedeutet eigentleine blose Zurüdrufung, zuweilen aber auch einen Wiberruf:
S. b. W. nebst Zul.

S. b. B. nehst Zus. Busab: Die den Revolutionen ents gegenstehenden Reformen nennt man auch Evolutionen, wiesiem sich dabei das Gute naturgemäß entwickelt, gleichsam durch allmähliches Wachsthum. So erhalten sich auch die Staatsverfassungen am besten in heilsamer Wirksamkeit. S. Dalberg von Erhaltung der Staatsverfassungen. Erfurt, 1795. 4. — In des Grafen v. Pepronnet (vormal franz. Ministers unter Karl X.) Gebanken eines Gefangenen (übers. Leipz. 1834. 2 Bde. 8. —

2. C. 93 ff.) friedet fich eint lefenswerthes Capitel: Ben be Inconfegueng ber Revolutionen." Da Beit es am Schuffe: "Sind ble Revolutions : Dannet confequent, indem fie affet ger "foren wollen, fo unterliegen fie. Berfroren fie nicht alles, fo un-"terliegen fie auch, aber mit ber Schmach ber Siconfeauenz belat "ben." Indeffen ift ce taum monlich, alles ju gerfteren; und wenn man auch nur reformiren will, fo muß boch immer etwas aufge hoben ober zerftort werden, namlich bas, mas fchlecht ober und brauchbar geworben. — In Ancillon's Schrift: Bur Bermit tung ber Extreme in ben Meinungen (B. 1. G. 212 ff.) finbet fich auch eine lefenswerthe Abhandlung: Ueber ben Degriff und bie Beurthellung ber politischen Revolutionen; mit welcher bie gleich barauf folgende: Ueber die vorbereitenben und bewirkenben Urfachen Ber franges. Revolution, zu verbinden. — Außerden vergl. bie St. v. E. P. Pons: Die Revolut. in ihrer weltgefchichtl. Be beutung. Leipz. 1838. (37). 8. Der Verf. heißt eigentlich Tho fchemsen u. ift febr atiftofratifch gefinnt. Er fcheint aber nicht bedacht zu haben, daß die Aristofraten ebenfo oft und vielleicht mod ofter revolutionirt haben, als die Demokraten. Daber fagt Bacht muth in f. europ. Sittengefch. Th. 2. G. 287 : "Die norman "nifden! Barone [in Brantreich] batten mit benen bes gefamm: "ten dieffel. Abenblanbes gemein -ben Tros gegen ben Landeffur "ften, die Fehdeluft gegen ihres Gleichen und den Uebermuth gegm J. 15 3 3 5 5 5 5 5

Rex eris, si recte facies. — Busat: Aus de hier angeführten Stelte bes Horaz sieht man nicht bloß, daß di tomischen Gassenbuben biese Formel bei ihren Spielen im Munde shirten, sondern baf sie auch bei den romischen Staatsmannen sehr beliebt war. Denn sie wird gleich nachher (B. 63. u. 64.) auch so bezeichnet:

Nacuin, quae reguum recte facientibus offert, Et maribus Curlis et decantata Camillis.

.... Ben injuriam facere non potest — ber Kink fann feln Unrecht thus - f. ben folg. Art.

Rex regnat, non gubernat — ber König hertschieder regsert nicht — ist ein Grundsat, ben man nenerlich in Bezug auf monarchische Reputsentativstäaten mit verantwortlichen Ministern hat geltend machen wollen. In solchen Staaten, meinte man, komme das Regieren nur den verantwortlichen Ministern punicht dem Monarchen, der nur die Einheit des Staats in seinet Person darstelle und seine Richtverantwortlichkeit verlieren wurde, wenn er zugleich mit den Ministern an der Regierung theilnahme. Auf solche Art wurde aber der Monarch eine ganz passier Rolle

iniden mitthine muri ein Montinalregent (fein wirklicher rent alle federal 8. moine) fein ; inbem: blog Unbre 'in' felnom Ramen teglerten. Gine gewiffe Theilmabme: an ben Regierungshandlungen muß ihre baber immer bleiben. 2 . Tile weit bieldbe aeben folle ... banat thelle von ben nabern Balkimmungen ber Werfaffung ab. theile von ben Umftanden; infonderholt von ber perfonlichen Babigtelt bes Regens un. Denn gang genau: laffe fich bas Das Geines Ginfluffes auf bie Minister nicht vorand bestimmen indem biefer Ginfluß politifc und moralifch gugleich, mithin von Ginficht, dutem Billert, Bertmuen ter auf beiben Stien abhangla fit. Die Beranerbortlichkeis bit Minifter und bie Nichtverantwortlichfeit . bes Regenten wird auch badurch nicht) aufgehoben, weil bie Dinifter ja fromer bie Ambeit behalten vomen Beichtuffe bed Regenten nicht beizufimmen, wenn fie ihn midbilligen, alfo land ihre Unterschrift zu berwegen ober im außerften Falle ihre Seile gang aufzugeben. Witligen fie ober ein und unterfebreiben fe. 16 übernehmen fie auch alle Brantwegtlichkeitin Der Rogent bleibt-ebenbarum nicht verantworts lich, inbem ja fein Bille Cohne Die Einwilligung und Unterfchriffe ber Minifter nicht einmat befannt geworben wave, vielmeniger Gefreikaft etlangs hatte. Daber fagt man auch: "Der Ronig tonn nicht Unrecht thun," indemi die Dinifter affes Unrecht auf ihre Person neuvemnen; mas etwangine von ihnen unterschriebne fonigliche Berordnung bewirdt haben nichte. Bie batten entweber ihn bester berintiten uber bie Betorbruma nicht traterkliveisen, ausfrifam und vollaiefen: follen ... Ebenbarum freht os auch dem Res genten fret, bon: Borffe im Dinisteventor feldft au führen, wenn er fich baju befählege; glambt, - ob es gleich- rathfamer fein mag, wenne n biefen Borffs einem befondern Premiewattifter ober Minifferpedsomen anvertenzie, bee benn um fo mehr werpflichtet ift, baffie inguftebn . bas ber: Konto fein Urrecht thier ....

Ahapsodie (darwoden, von genveles, gusammennahen ober sieden, und won, ber Geseng) bedeuter sigentlich einen aus verschienen Abeilan zusammengeskaten Gesenge, denn auch insonderschienen aus bewischenden ober andern helbengebickten entschienen und von herwunzleheiden Schngarn ober Declamatoren ihr ober det sam der hier ber der sam abiesten. Dech leiten Manche das Wort und ab von baher sach abissten. Dech leiten Manche das Wort und ab von baher der Sticken einen Stad als Beichen speech vortischen spatern Meisters und als Beichen speech vortisch einen Stads gen gesuhrt hatten, so daß also Rhapsodie wortlich einen Stadssting der bebeuten wurde. Fest nennt man so auch Abbrandlungen ober Schriften, bie aus andern zusammengeragen und daher intest ohne strengen innern Lusammenhang sind. In diesen Bebeutung kann es also auch phisosophische Maapsodien geben; wies

wohl dieselben mehr unphikosophisch sink. Darzeinerischtiphissimshandlung oder Schust auch in ihren Theilen zwau zusaumunhangen; muß. Ebendaher kommetes, daß man, rhapsodisch auch sit ap horistisch braucht. Soch W. — Whap sotiam untik abristischen mit der Ababonegntik (s. d. M.) verwandte Kunstindem man auch durch zusällige aufgeschlagner Stellen einer portische Rhapsodie oder durch aufgeschriebner Swillen uberselben, mit welche man losete, die Zukunst zusersarschen suchen. Sie war, als eine besonder Art von Divination: (s. d. M.) chnisch dem Gebrauch oder Mischrauche, dass noch jehr der Abenglaube mit der Bibel tribt. Sie Bibliomantet.

Rhythmit. — Juste Mach Plate (de legg. II. pag. 580. D): if her der Sewegung. Folglich ware and proper seile seil volles als volles vone and proper and proper seile seile damit beschäftigende Wissendaßt der Kunkt. — Wissen Duine sich damit beschäftigende Wissendaßt der Kunkt. — Wenn Duine tief an (institzenal I, 16.): sagt: Gorparie despons et appus motus; qui exquiptescidicium — so ist dis um einer despons et appus motus; qui exquiptescidicium — so ist dis um einer despons et appus motus; qui exquiptescidicium — so ist dis um einer despons et appus motus; qui exquiptescidicium — so ist disputational damit despons seine ist Manigelia des despons son Albertania der Abpubanta oder this misse disputation der this misse Porschrift, und surgenia (von exquipte masse) heror bringung der Ersindung von Rhythmonistic petit.

Richard von Sit. Victor. — Busar Sinige lassen in erst: 1483 sterben. — Daß es non ber Remunst eine schiede av sicht hatte, erhellet unter andern aus seinen Schriften de contemplatione o. 18. und de trinitate c. 10. Opp. pag. 194 sq. el pag. 261. ed. Rhotomage 4650. 1 Incher exten Stelle sigt a questically: Verapiter asseruntur, quasi non solum and rantionem, sed contra rationem esse, augustias eine non solum except en sed in satuane videnturement

Richten. Russen Michten und Gesetzten sind ind so verschiedene Sunctionen, des sie eigentlicht nie in Einer Person versinist sein sollten. Denme der Richten hat sich, seicht nach der Beisen zu seichten oder Wimtichten, welches sauf, das Urtheil der Richters folgt oder dasselbte mollzieht, gehört eigentlich nicht zum Richterzmte selbst, sondern zur vollziehenden oder Geeutiven Gewaltz weschalb es auch Execution wist. Sinrichtung nebst Zuseshalb es auch Execution wist. Sinrichtung nebst Zuse

Mich ter (Febr.) Dast. ider Philas, und Meivatlehrer bestellten der Bereklur, philasophirt nach Hegelis Spiken und Mehode, und ihrt stellen und Mehode, und ihr stellen und Mehode, und Bekampfung ibes Maubens an eine personliche Unsterblichkeit nach pantheistischen Inschen in solgenden

Schriften bekannt gemacht: Die Lehre von ben letzten Dingen. Sine wissenschaftl. Kritik von bem Standpuncte der Religion unternommen. B. 1. Breslau, 1833. 8. — Die neue Unsterblichkeitslehre. Gespräch einer Abendgesellschaft, als Supplement zu Wieland's Euthamasia. Ebend. 1833. 8. — Die Geheimlehre der neuern [begelschaft] Philosophie. Sine Erklärung an Hrn. Prof. Weiße [j. d. R.] in Leipzig. Sebend. 1834. 8. — Der Gott der Wirklichteit in seinem Wesen, seinen Sigenschaften und Werken. Stend. 1834. 8.

Richter (I. P. F. — Jean Paul). — Die Schrift von Spazier: J. P. K. Richter. Ein biographischer Commentar zu seinen Werken (R. A. Berlin, 1835. 8.) gehört auch als 13. Lief. zu ber von Sp. besorgten Ausg. von R.'s sammtlichen Werken. — Bon ber burch Gebauer u. A. veransstalteten Sammlung der schollten und gediegensten Stellen aus R.'s Schriften sind die jest 12 Bandchen erschienen.

Ribiger ober Rubiger. — Busas: Manche von seinen Gegnern nannten ihn schlechtweg ben "Leipziger Atheisten", wil man zu jener Zeit noch sehr freigebig mit bem Borwurse bes

Atheismus war. S. Atheismus nebft Buf.

Riebov oder Ribbov. — Busat: Manche Literatoren

schreiben auch Ribon.

Ritgen (Ferd. Aug.) hat sich als Philosoph durch folgende Schriften bekannt gemacht: Die höchsten Angelegenheiten der Seele nach dem Seseze des Fortschritts betrachtet. Darmstadt, 1835. 8. (Er nimmt hier eine Art von Seelenwanderung an). — Ueber das Wesen und die Entstehung des Erkennens und über das hemmende Naturprincip. Stuttg. 1835. 8. — Von seinen Lebensumständen ist mir nichts bekannt. Er scheint sich im südwestlichen Deutschslande aufauhalten.

Ritter (Heinrich). — Zusaß: Er ist 1791 geboren. Nachsbem er bis 1833 als außerordentl. Prof. der Philos. in Berlin gesleht und gelehrt hatte, ging er in diesem Jahre als ordentl. Prof. derselben nach Kiel, blieb aber hier nur dis 1837, wo er in gleischer Eigenschaft mit dem Hofrathstitel einem Ruse nach Göttingen solgte. — Bon seiner Gesch. der Philos. erschienen von 1829—34. A Theile, auch vom 1. 2. u. 3. Th. eine neue Ausg. 1836—7. Das Ganze ist aber noch nicht vollendet, indem dis jeht erst die Gesch. der alten und vorchristlichen Philos. dargestellt ist. Eine sanz. Uebers. von Tissot erschien zu Paris, 1835. 4 Bde. 8. — Außerdem gab er noch heraus: Ueber das Verhältnis der Philos. jum missenschaftlichen Leben überhaupt. Berl. 1835. 8. — Ueber die Erkenntnis Gottes in der Welt. Hamburg, 1836. 8.

Rirner. — Bufat: Er war ber Sohn eines Landmanns

Arug's encyflopabifc philos. Worterb. Bb. V. Suppl. 16

zu Tegernsee bei Dunchen, trat in bas Benebictiner Riofin m Metten in Niederbaiern, und wiette nach beffen Aushebung lang Beit als Prof. ber Philos. am Loceum zu Amberg, wo er winn feiner eigenthumlichen Lebensweife ben Beinamen Diogenes be tam, aber boch feiner Gutmuthigfeit wegen fehr beliebt mar. Ente lich ward er nach feinem Bunfche quiescirt und verlebte bie letten brei Sabre in Munchen als außerord. Mitglied ber Atab. ber Bif Dier ftarb er im Anfange bes 3. 1838 piellich an fenschaften. einem Nervenschlage. - Außer feinem Sanbb. ber Gefc. ber Die tof. überhaupt gab er noch heraus eine Gefch. ber Philos. in Alle baiern , baierifch Schwaben und baierifch Franken. Dunchen, 1835. Diefe Schrift wird aber im Repert. Der gefammt. beut. Litt rat. für bas 3. 1836 (B. 7. S. 3. S. 215.) von einem mir ambekannten Recenf. für "eine eben fo geiftlofe als oberficolite "Compilation von Ramen, Jahrzahlen und Buchertiteln" ertlat. - 3m 3. B. biefes 2B. B. S. 540. 3. 18. v. ob. I. Lehrmei nungen ft. Meinungen.

Rochefoncauld. — Bufat: Eine neue Ausg. feiner Reflexions etc. erfchien gu Paris, 1835. 8. — Einen bedeutenden Gegner erhielt er am Marquis de Fortia. C. b. N.

Rogation (von rogare, fragen, bitten xc.) beseutet nicht bloß eine Frage ober Vitte, sondern auch einen Antrag oder Berschlag, besonders einen gesetzlichen, daher auch selbst ein Gesetzlichen, daher auch selbst ein Gesetzlichen Wervellich das Bott wirden Wervellung, weil in der romischen Republik das Bott wirdent populum rogare oder rogationem ad populum korre oder schliechtweg rogationem kerre. Doch unterschied man auch rogationals Einzele betreffend und sex als Alle angehend. — Erogation bedeutet dagegen eine Ausgabe, oder Auszahlung, weil dieselbe oft von Andern erbeten oder gesodert, also gleichsam heraus rogitt wirden Abrogation und Prorogation se dieselbe Ausbrickt selbst necht dem Zusahlung, wirdelbst necht dem Zusahlung, wirdelbst necht dem Zusahlung von Arrogation setzen, wo auch Derogation erklän sich und wegen Arrogation se den Zusahlung.

Romagnosi. — Zusat: Er ist geboren 1761 (nach Anbern 1764) zu Salso Maggiore, einem Dorfe bei Placenza. Selt 1775 machte er seine Schulstudien im Collegium Alberoni zu Piacenza und ging 1781 auf die Universität zu Parma, won 1786 Baccalaureus des kanonischen und des Eivil-Rechts wurd. Im J. 1793 ward er Prätor zu Trient und erhielt 1797 zur Belohnung seiner Verdienste den Ettel eines fürstöchssichen Porraths. Später ward er Prof. des öffentl. Rechts zu Parma und gab als solcher eine Introduzione alle studie del diritte publise heraus. Im J. 1806 ward er nach Maitand berufen; 1807 ging er nach Pavia, kehrte aber schon im solgenden Jahre nach Mair

land zwäck, wo er theils als Nath im Instigminstherium theils als Prof. an der Mechtsschule thätig war. Als aber 1817 diese Schule ausgehoben wurde, gab er ansangs Privatunterricht, ging dann nach Benedig, und ward 1824 als Prof. an der Univerzigu Corsu angestrikt, wo er 1835 stard. Sein erstes Werk war: Genesi del diritto penale, welches zuerst 1791 erschien, dann 1807 und 1823 neu ausgelegt wurde. Die dent Uebers, desselben von Luden ist bereits V. 3. S. 543. angesühet. Auch werden außer den dasselbschiels gleichfalls angezeigten Werden von ihm noch erwähnt: Saggio sull' incivilmento — Delle desinizione dell' uomo — Aleum pensieri sopra un ultrametassica silososia della storia.

Roman. — Bufat: Der französische Romantitet Balgac hat auch eine Sammung von Romans et contes philosophiques (Par. 1831. 8.) herausgegeben. Er scheint also nicht an Schilzler's Epigramm gebacht zu haben:

"Philosoph'icher Roman! bu Gliebermann, welcher gebulbig "Still halt, wenn bie Natur gegen ben Schneiber fich wehrt!"

Dieses harte Urtheil gilt aber boch wohl nicht von allen Romanen biefer Art. - Bergl. auch Bernes De Luge. - In Frankreich wird jest ein lebhafter Streit geführt zwifden ben Romantitern, welche bem Mobernen bulbigen, und ben Untiramans tifern, welche bas Untite ober, wie fie es auch nennen, bas Claffiche jenem vorgiehn. Unfres Beduntens findet bier tein einentlis der Gegenfas, fatt, indem beides in feiner Urt vortrefflich fein fann, wenn es nur fonft von einem wohl begabten und gebilbeten' Geifte ausgeboren morben. - In Aft's Beitfchr. fue Biff, u. Runft (b. 3. 26h. 2. Aphorismen von Braufer) findet fich folg. nicht umpassende Beschreibung ber heutigen Romantik: "Die "Romantit fit Weitanschauung durch ein Prisma, wo die nactte "Enblichkeit umaggen von berrlichen Trisbandern erscheint, aber noch "in ihrer armlichen Rummerlichteit, bie burch ben Begen-"fat ber Farbenschone nur mehr hervorsticht. Noch ist ber Tob "in ihr, und bas Licht bes Lebens fann nicht in fie bringen und "fie organisch beseelen und beseligen."

Romiguiere (de la R.) f. Laromiguiere nebft Buf.

Romifche Philosophie. — Busat: Die Geschichte berselben ift, außer ben allgemeinen historisch philosophischen Werken, auch noch besonders darzestellt in solgenden beiden: Krug's Gesch. der Philos. alter Zeit, vornehmlich unter Griechen und Romern. Leipz. 1815. 8. A. 2. 1826. — Brandis's Handb. der Gesch. der griechisch erbm. Philos. Berl. 1835. 8. Ah. 1.

Roscelin ober Rouffelin. — Bufah: Er wird auch gu ben Tritheiften gezählt, weit er behauptete, daß, wenn in Gott Werte von neuem heraus.

nur Gin Befen ober Gine Reglitat fein follte, bieraus folgen marbe, baf nicht bloß ber Sohn, fonbern auch ber Bater und ber Beift Menich geworben; man muffe baber, um biefen Sm thum zu vermeiben, lieber annehmen, bag in ber Trinitat brei De fen vorhanden, welche, wie brei Seelen ober Engel, nur durch Eie nen Willen verbunden feien; folglich konne man auch wohl bie brei Perfonen brei Gotter nennen, ungeachtet ber firchliche Sprach-

**Rolds**anb

gebrauch nicht bamit übereinstimme. Bergl. Dreieinig feit n. 3. Rofdlaub. - Bufat: Er ftarb, auf einer Reife beariffen. au Ulm im J. 1835.

Rofenfrang. - Bufas: Er ift feit Berbart's Abgange

von Konigsberg an beffen Stelle orbentl. Prof. ber Philof. gewot: ben und hat noch ff. Schriften berausgegeben: Segel. schreiben an Bachmann. Konigeb. 1834. 8. Er vertheibigt barin mit großem Gifer bie hegel'iche Philof. gegen bie Rritit Bach: mann's. S. b. D. nebit Buf. - Die Emancipation bes Dei bes. aus bem Standpuncte ber Pfpchol, betrachtet. Berl 1836. 8. — Grundr. ber Ahetorit. Leipz. 1837. 8. A. 5. — Pfpcolober bie Wiffensch. bom subjectiven Getfte. Konigeb. 1837. 8. — Erinnerungen' an Rari Daub. Berl. 1837. 8. Giebt auch Rant's

Rosmini, ein jest lebenber Italienischer Philosoph, ber einen Saggio nuovo sull' origine delle idee herausgegeben, in welchem er die Rothwendigkeit irgend eines angebornen Beariffes barguthun fucht. Als folchen betrachtet er ben Begriff bes allgemeinen Seins, aus welchem alle Principien, welche ben Geift beherrichen, beworgehn follen. Seine Lebensumftande find mir nicht bekannt.

Rotted. - Busas: Der 1. Bb. seines Lehrbuchs bes Bet nunftrechtes zc. erschien erft 1829 und führt auch ben besonden Titel: Lehrbuch bes naturlichen Drivatrechts. Seit 1834 aber et fchien eine neue und erweiterte Musg. Diefer gangen Schrift in 4 Banben, beren 3. auch wieber ben bef. Dit. führt: Lebrbuch ber materiellen Politik. — Bon einer Sammlung feiner kleinern Schrift ten erschien unlangst ber 4. B. ju Stuttgart, 1836. 8. - Dit Welder gemeinschaftlich gab er feit 1834 auch ein Staatelepiton beraus, bas noch nicht vollendet ist und sehr weitlaufig zu wer ben scheint.

Rouffeau. - Bufat: Gegen bie B. 3. S. 551. 0 wahnte Preisschrift Schrieb fogar Friedrich II. 1772 eine Abhandl. über ben Nugen ber Wiffenschaften und Kunfte in einem Staate. Diefer große Ronig gewährte aber bem paraboren Philosophen gem einen Bufluchtsort in Moitiers, einem Gebirgsborfe ber Graffchaft Reufchatel, wiewohl er nicht verhindern konnte, daß ber fanatifche Eifer des bortigen Predigers : Mantmollni, welcher Die ganze Ge

meine gegen R. aufhette, ihn wieber baraus vertrieb. Diefes Gebirgeborf ist auch in R.'s Lettres écrites de la montagne ges meint, bie ibm ungludlicher Beife neue Berfolgungen von Seiten fanatischer Geiftlichen zuzogen. - Die Ibee eines burgerlichen Bertrage, auf welchem ber Staat beruhe, mar nicht, wie man oft bes hauptet hat, von R. zuerst in seiner Schrift du contrât social ausgesprochen, sonbern ichon früher von Anbern. S. Kenelon und Staatsursprung nebst Buf. und bie Schrift: R.'s contr. soc. beurtheilt von Rarl Dor. Rable. Berl. 1834. 8. Die Bewundter bes Philosophen von Genf gingen aber allerdings ju weit, wenn sie iene Schrift bestelben le Phare de la législation nannten. Denn fur ben praktischen Gesetgeber, ber nicht blog bas Beale, sonbern auch bas Reale zu beachten hat, wurde fie boch tein zuverlaffiger Pharus fein. G. Gefetgebung nebst Buf. und Gefesvolitie. - R.'s fammtliche Werke find gang neuerlich wieber zu Paris in 17 Octavbanden erschienen. — Bachler's Auffat über R. findet sich auch in Deff. vermischten Schriften. 26. 1. Nr. 2.

Rop f. Ram Mobun.

Royalismus. — Zusat: Die Uebertreibung desselben nennt man auch den Ultraroyalismus, der dem echten Königthume weit mehr Abbruch thut, als der Antiroyalismus, indem er desmerk seine Kraftigsten Waffen vicht. Bergl. Ultraismus n. 3.

Royer: Collard. — Busat: Er ist 1763 geboren. Rudert (Joseph). — Busat: Der am Ende bieses Artistels als Berf. einer christl. Philos. erwähnte L. J. Rudert wurde

fpater Lehrer am Somnaffum gu Bittau.

Rudficht bedeutet eigentlich das Zurud= oder Hintersichsschwen. Diese Bedeutung hat sich aber nach und nach verloren und der bilblichen Platz gemacht, vermöge der es eine Beachtung oder Bezugnahme bezeichnet. Man sagt daher sowohl auf Einen als auf Etwas Rudsicht nehmen, desgl. in Rudsicht oder mit Rudsicht auf dieses oder jenes, auch als Abverb tüdsichtlich (rospoctivo). Unrichtig aber ist in Rudsicht dessen statt auf das, odwohl das gleichbedeutende in Ansledung dessen sich auf das, odwohl das gleichbedeutende in Ansledung dessen mit zur Lebensklugheit, zuweilen sogar zur Psicht, kann aber auch leicht so übertrieben werden, das es sehslechaft wird; wie wenn der Richter auf vornehme oder mächtige Prsonen sa Rücksicht nehmen wollte, das er das Recht—beugte oder Unrecht für Recht erklärte. Das davon abgeleitete Zeitwort berücksichtigen heißt nichts andres als Rücksicht nehmen. In brielben Bedeutung sagt man zwar auch in oder mit Hinsicht, auch dinssichtlicht, aber nicht behinsichtigen.

Ruf steht zuwellen far Geruf ober Berufung, wie wenn man fagt, es habe Jemand einen Buf an einen Det ober zu einer Anstellung erhalten, statt er sei dazu berusen worden, zuweilen aber auch für Ruhm, wie wenn man fagt, es habe Jemand viel Rus; was ihm dann auch viel Ruse in der ersten Bedeutung verschaffen kann. S. Beruf und Ruhm. Doch ist Ruhm nicht vollig gleichgettend mit Rus in der zweiten Bedeutung. Denn es giebt edensowht einen schtechten oder bosen Russ als einen guten. Daher nennt man auch zuweilen einen berüchtigten Menschnschlichtweg einen berufenen statt verrufanen. Denn Berus zeigt alsemal einen schechten oder bosen Rus an; wiewohl derselbe auch durch Verleumdungen bewirkt seine kum. Vernanden in Beruf erklären ist saft immer eine Folge der Bosbeit, der auch Red oder Nache zum Grunde liegen kann.

Ruhe. — Jusas: Die Einthestung der Ruhe in die außere und die innere ist nicht ganz richtig, weil beim ersten Theilungsgtlede das B. Ruhe im eigentlichen, beim zweiten im biblichen Sinne genommen wird, mithin dem einzutheilenden Sanzen nicht derselbe Begriff zum Grunde liegt. Denn die Ruhe der Gede ist nur etwas der Ruhe des Körpers analoges. Auf Gote aber lässt sicht weder biese noch jene Ruhe beziehn. Daher saze schon Philo von Aterandrien: Der schaffende Gott ruhes nie (woder die odien von diesen der ruhenden oder ewig schaffenden Thatigkeit Gotte teinen abägnaten Begriff machen können. S. Gott nebst Aus.

Ruhm. — Bufat: Die Erftarung bes wibigen Stamfort, ber Ruhm bestehe barin, baf Jemand recht Bielen befannt fei, bie ihn nicht tennen, ift boch mehr als ein bloges Wortspiel. Gie beutet vielmehr barauf hin, bag bie große Ibee, bie man fich ge wohnlich von berühmten Leuten macht, eigentlich nur bavon abhangt, baß fie gwar betannt und baher auch oft genannt, eber nicht getannt find. Denn bas Romenlernen minbert oft bem Ruhm nach dem alten Spriichworte: Minnit praesentia famam. Wenn Marcettus Patingenius in feinem Zodiacus vitae I, 24. fact: Spes famae solet ad virtutem impellere multos - fo if bas woht der Erfahrung gemaß. Weer echte Lugend geht boch aus jener Saffnung nicht hervor. Bielmehr wurde ber, welcher nur um des Ruhms willen als einer Urt von Bohn Gutes thun ober tugenbhaft fein wollte, eine fehr eitle, mithin unsittliche Gefinnung verrathen. Es ist baber nicht richtig, wenn Soras (od. IV, 8.) sum Cen fori'nus fagt: Neque et chartae sileant, quod bene feceris, mercedem tuleris, ober (in ber nachftfblgenden Die) jum Lollius: Paultum sepultae distat inertiae celata virtus. Denn die Tugend mag geruhmt werben ober nicht, fo bebalt fie boch ihrm

selbständigen Werth. Auch kann bas monstrari digito praeter-eantium und bas dicier hie est (Hor. od. III, 3. und Pers. sat. I, 28.) ben Menschen leicht so hochmuthig und anmaßend machen, bag er um bes Ruhmes willen felbft bie Gefege ber Geuchtigfeit mit gugen tritt; wie bas Beispiel aller Eroberer beweift, benen ber Kriegsruhm über alles geht. Und boch ift biefe Art bes Ruhms, von ber ein frang. Dichter fang:

> Cette gloire, qui donne une male flerté Et fait oublier tout, même la liberté -

theils febr unficher, weil sie leicht burch große Nieberlagen wieber. verloren geben tann, theils febr gefahrlich, weil fie nicht nur mit bem Blute ber Bolter (bes eignen fowolft als ber fremben) erkauft werben muß, fondern auch oft bie Bolfer außer jener Freiheit noch um andre Lebensguter bringt. - Gleichwohl gingen Untifthenes und die Cynifer überhaupt in ihrer Berachtung bes Ruhms zu weit, wenn fie die Ruhmlo figkeit (adagia) fogar für etwas Gutes (ayabor) erklarten. Diog. Laort. VI, 11. / Man kann nur fagen, daß fie kein Uebel (xanor) fei, weil fie etwas bloß Regatives ift, folglich ein Menfc obne Ruhm ebensowohl gut als glucklich fein kann. Daffelbe gilt naturlich auch vom Rachruhme, der ohnehin nur in ber Einbildung voraus genoffen werden kann. Es ift baber nie mit Sicherheit auf benfelben zu rechnen. Denn felbft der bekannte Troffspruch berer, die während ihres Lebens mehr getadelt als gelobt wurden: Pascitur in vivis livor, post fata quieseit, trifft nicht immer zu. Es kann vielmehr auch ber umgefehrte Fall eintreten, bag bie Lobrebner mit bem Tobe eines Menden verstummen und num erft die Tabler recht laut werben. Die Gewaltmenschen troften fich aber wegen bes nach ihrem Tode zu befürchtenden Tadels wieder auf andre Weise; sie benken wie Gothe's Faust (Th. 2. Act 4):

> "Berricaft gewinn' ich, Eigenthum! "Die Ahat ift alles, nichts ber Ruhm ?"

Bug and Große nebst Buf. und Namensunsterblichteit. Russische Philosophie. — Busah: Im 3. 1835 erhielt ber Ruffe Sibonsti fur feine "Einleitung in die Wiffenfaft der Philosophie" von der Akademie zu Petersburg den ersten für das 3. 1834 ausgesetzen bemiboff schen Preis.

Ruft. — Bufat: Seine Schrift über Philof. und Chriftenth.

uschien 1833 in einer 2. Aufl.

Rufticität (von rusticus, der Bauer — qui rus colit) bedeutet eigentlich das Landwesen ober die Landwirthschaft überhaupt, dann die landliche Sitte, Dent's Sprech und Handlungsweise, sowohl im guten Sinne, als landliche Einfalt, Redlickeit, Arm, wie auch im bosen, als landliche Roheit, Plumpheit; Grobbeit. Ihn Segentheil ist die Urbanitat ober der Afreismus. S. d. M.

**8** 

acrament. — Bulas: Bei ben alten Romern bebeutete mcramentum nicht blog ben Gib, besonders ben Solbateneib, sonbem auch bie Niederlegung einer Geldsumme beim Pontifer im Anfange eines bürgerlichen Rechtsftreites (griech, ra novraveia) welche man Daher bie Rebensarten: Sacramente mit dem Processe verlor. se obstringere, sacramento contendere, sacramento aliquen provocare etc. Zuweilen brauchte man es aber auch für mysterium = sacrum arcanum, ein beiliges Gebeimniß. Abgeleitet von jenem Worte ift facramental, facramentalifch ober auch facramentirlich b. h. was fich auf irgend ein Sacrament be sieht. Darum hießen spaterbin die bei ber Abnahme eines Gibes gegenwärtigen Beugen Sacramentales und die Schwörenden felbft Sacramentarii. Auch findet man Consacramentales und Consacramentarii als gemeinsame Theilnehmer an solchen Handlungm - Wenn aber bas tribentinifche Concil bie Unnahme von fieben Sacramenten als eine nothwendige aus ben fieben Saupther burfniffen des Menfchen (daß er namitch geboren wert, wachfe, ernahrt, geheilt, geftartt, regiert werbe unbfid fortpflange) gu beweifen fuchte: fo war bie eine Annahme fo will kurlich als die andre. Denn wie sich noch mehr Bedurfnisse bet Menschen aufzählen ließen (3. B. baß er betleibet, erzogen und um terrichtet werde): fo ließen fich auch noch mehr Sacramente auf: zählen, da man am Ende alles, was sich auf Anstand und Sitte, Recht und Pflicht, Moral und Religion bezieht, fo benennen konnte, wenn man wollte. Roch bebenklicher aber ift ber Sas, welchen bieselbe Kirchenversammlung (Concil. Trident. sess. 7. cap. &) aufstellte: Sacramenta conferent gratiam ex opere operate, non ex opere operantis. Denn burch ein bloßes opus operatun (f. b. Ausbr.) ift bie Gnade Gottes nimmer zu erlangen. Und wenn bie Sacramente wirkliche Seiligungsmittel fein follen, wie man fie auch genannt hat, b. h. fittliche Befferungsmittel ober Tugenbmittel: so gehort bazu unstreitig mehr, ale ein bloges opus operatum. S. Befferung und Bekehrung, auch Tugenb und Tugendmittel nebft Buff.

Sacropolitit (von sacer, heilig, moderexoc, burgerlich) fi ein neugebildetes Zwitterwort gur Bezeichnung einer Berbindung bes Beillgen ober Beiftlichen mit bem Burgerlichen ober Reltlichen. Die Vapite als Dberhirten ber Rirche und Regenten bes Rirchenfaats find also aleichsam von Umts wegen Sacropolitifer. Thre Sacropolitie ift aber meift febr unbeilig (widerrechtlich und unfitte lich) gewesen. Man hat auch facropolitische Predigten, welche ber Bifchof von Catangaro, Clary, feiner Schrift: Il li-beralismo christiano, beigefügt hat, beren Inhalt mir aber nicht naber bekannt ift. Im Allgemeinen ift bas Politifiren auf ber Kangel wohl nicht zu billigen, obgleich die althebraischen Propheten oft auch Sacropolititer maren. Uebrigens mare mobl Sagiopolie tit (von ayeoc, heilig) richtiger gebildet, als jene vox hybrida. Eine folche Politit muffte fich aber genau an die Ditaopolitit anichließen. Denn bas dexacor ist auch ein axcor. S. Ditao. logie und Difaopolitif.

Sabbucaer. — Busat: Man hat bieselben auch mit ben Gleptikern verglichen, weil sie bas skeptische Disputiren für und wider eine Behauptung liebten. Bergl. Stepticismus und die Abhandl. des Dr. Großmann: De philosophia Sadducaeorum.

Lips. 1836-37. 2 Abthh. 4.

Sagacitat (von sagire, fpuren, ober zunachft von sagax, acis, fpurerifch) bebeutet eigentlich Spurfraft, wie sie auch gewissen thieren, insonberheit ben hunben, beigelegt wird, bann aber Scharfs sinigfeit und Erfinbsamteit überhaupt. S. Scharfsinn und Erfinbung.

Sage. — Busat: Ein Inbegriff von mehren fich auf eine mber beziehenben Sagen heißt ein Sagen freis ober ein Mythenstelle, wiefern uvos auch eine Sage bebeutet.

Sailer (R. DR.). - Bufat: Er gab auch ein Lehrb. ber

Moralphilos. in 2 BB. heraus.

Salat. — Zusat: Zu seinen neuern Schriften gehören auch noch solgende: Ausschluß über ben Ultrakatholicismus, auch unter Protestanten. Munchen, 1833. 8. — Die Hauptgebrechen der beutschen Philos. als Wissenschaft. Stuttg. 1834. 8. Der Verfwill hier auch zeigen, wie dieser gebrechliche Zustand dem neu aussstweinen Geiste der Verfunsterung zu Statten gekommen. Schlimm genug, wenn die Philos. Dunkelheit macht, während sie doch Licht spenden soll! — Beitrag zur Emancipation der Philosophie. Schend. 1835. 8. Der Verf. will die Philosophie vorzüglich aus den "Bansden der Scholastit und Phantastit" befreien. Das wird ihm aber scholastit und Phantastit besteh, die sich in dieser Scholastich gelingen, das Philosophen giebt, die sich in diesen Banden gefallen. oder sie gar nicht als solche anerkennen wollen. Sein Streben bleibt indesse immer verdienstlich, besonders

Schrift ist: Schelling in Manchen, eine liter. und akad. Meth wurdigkeit. Mit Verwandtem. S. 1. Freiburg im Breisg. 1837.

8. Erzählt gar wunderliche Dinge von jenem berühmten Philosophen und giebt auch sonst merkwürdige Ausschlissse über das heutige literarische Areiben, besonders in Bezug auf Baiern und die Univers. in München. Nach S. 123. legte er selbst 1821 seine Pfarrei nieder, "um sich der Professur ungestört und ganz widmen zu können."

ba ihm fein Areimuth manche Keinbichaft maeregen. Seine neuest

Salomonische Beisheit. — Busat: Bu biefer Beist beit rethnete man fpaterbin auch ben Besit bes Steins ber Beifen, S. b. Art. nubft Bus. Barnes behamptete sogar, bit bomerischen Gebichte sein ein Erzeuguiß jener Beisheit gewonn

Salus publica suprema lex esto. — 31stel. Dieser Grundsas mussesprenden, so lauten: Salus publica, justitia nitens, suprema etc. Denn

S. ben Buf. ju Domer.

es bleibt boch ewig wahr, daß Recht und Gerechtigkeit die einig sichere und dauerhafte Stütz der Reiche fei (justitia regnarum ins-damentum). Sehr richtig sagt daher Schram in f. Beite. zur Sesch. Dhilos. S. 139: ""Das höchste Geset wird nicht duch das "öffentliche Wohl, sondern im Gegentheile das öffentliche Wohl, hurch das höchste Geset gegründet, welchem zuwider es weder öffent "liches noch Privatwohl geben kann. Das göttliche Geset in und "sest dem Nutzen und Vergnügen Ziel, und das öffentliche Wohl "ist von Nutzen und Vergnügen ebenso wesentlich verschieden, als "die Gerechtigkeit von der Gmade." S. Justig neblt Zus. Auch

vergl. die Formet: Commodum publicum etc.

Salz (stammverwandt mit dem griech. äds ober ädas und dem lat. sal) als Natur: und Kunstevzeugnis gehört nicht hieher, sondern in die Physit, Chemie und Technologie. In dilblicher Bedeutung aber bezeichnet jeues Wort auch ein geistiges Element, das wit jenem körperlichen eine gewisse Aehnlichkeit hat. Wie nämich jenes die teiblichen Speisen würzt d. h. schmackhaft und geniesbur macht: so hat dieses eine analoge Wirkung in Bezug auf die geissigen. Darum heißt das Wigige und Sinnwicke gefalzen (salsum) das Geist: und Sinnlose aber ungesalzen (insulsum) und darum auch abgeschmackt. Wie jedoch jene Speisen durch ju viel Salz versalzen und sogne ekelhaft werden können: so sindet dies auch in Unsehung bessen statt, was dem Geiste zum Genuste dargeboten wird; wie wenn ein Schriftseller immersort in wish und sinnreich sein sollenden Untithesen speicht. Besonders ist dies in philosophischen Schriften seherhaft; weshalb auch Lainettisian

mit Recht Diefe duloia vitia in Seneca's Schriften rugt. G. b. R.

Sammelvorstellungen (repraesentationes collectivati) sind Indegeiffe von Berstellungen, welche in Hinsicht auf solche Sanze Theitvorstellungen (repraess. distributivae) heißen, 3. B. die Borstellung unfres ganzen Sommenspliems verglichen mit

ben Borftell. ber bagu geborigen Planeten und Kometen.

Sandoniathoober Sanduniathon. - Bufat: Reuers lich (1835) foll bas gange Wert von S. in 9 Buchern phonicisicher Seschichten nach ber griech. Uebers. von Philo Byblius hanbschriftlich im der Bibliothet des portugiesischen Rlosters Santza Maria de Marinhao ober Marenhos zu Vorto aufgefunden worden fein. S. Canchuniatbon's Urgefchichte ber Phonicier, in einem Ausjuge aus ber wieber aufgefundnen Sanbider. von Dbilo's wellftandiger Ueberfenung. Rebft Bemertungen von Rrbr. Bagenfeld. Dit einem [auftimmenden] Borworte von Dr. G. S. Grotefen b. Sannov. 1836. 8. Wein berfelbe Grot. erflarte patribin biefe angeliche Entbedung fur "eine febr gelungerte. Dictung," und andre Gelehrte filmmten ihm bei, ba es micht einmal ein Rlofter iemes Ramens in Porto geben foll. Auch bia6 in London erfcheinende Athendum erklarte, es habe fich in Portug,al abrihaupt teine Spur von einer folden Handschrift, wie bie von Bag. angekundigte, auf angestellte Rachfrage von London aus gefunden. S. bie Schrift von Dr. C. E. Grotefend (bem Sohne be vorgenannten): Die fandpuniathonische Streitfrage nach unche brudten Briefen gewürdigt. Hannov, 1836. 8. Gleichwohl blieb Bag. bei feiner Behauptung, daß bie Hanbschrift echt fel, und gab jum Beweise ferner beraus: Sanehuniathonis bistoriarim Phoeniciae libros IX graece versos a Phil. Bybl. edid. latinaque vers. donav. F. W. Bremen, 1837. 8. Die Segner sind aber dadurch keineswegs beschwichtigt worden.

Sans culottismus (neugebildet, von sans culottes, of me hosen) ist theils politisch, theils moralisch theils therarisch. Du polit. S. kam in der französischen Revolution auf, wendgelens dem Namen nach, indem man zwerst die zum Theile sehr priumpten oder abgerissen Truppen der französischen Republik. des Sansculottes nannte. Die Sache selbst aber ist schon da gewiss. Man versteht nannlich varunter einen zügenosen, in's Polielbasse versundenen Demokratismus, wie er auch in manchen Perioden der gelechischen und rämischen Geschichte sich zeigte, wähpend iner Revolution aber unter der Herrschaft der sogenannsen Jacodiener seinen Culminationspunct erreichtez weshalb man ihn auch Ita-cobinismus nennt. Der moral. S. ist ein schaamtoses Bewehsen, eine Gemeinheit im Reden und Handeln, die gegen Anstend in spristlichen Erzeugnissen und in sogenannten Federkriegen. Leider

hat fich berfethe zuweilen sogar in's Gebiet ber Philosophie einge schlichen ober in einen philos. S. verwandelt, der doch eigentisch unphilos. ift. — Der Conismus konnte in gewisser hinfict auch als ein solcher Sansculottismus betrachtet werden. S. Cyanifer.

Sapere aude! — Wage weise zu sein! — ist ein alter Weisheitsspruch, der sich auf die Erfahrung gründet, daß die Beitheit den Menschen nicht immer willkommen ist und daher nicht seltm langeseindet wird. S. Sophophobie. Auch wird sie nicht ohne Anstrengung und Entsagung erlangt. Es gehört also in dieser him sicht gleichfalls ein gewisser Muth dazu, weise zu sein oder wenigsstens nach der Weisheit zu streben. S. auch Philosoph und Weise. — Wegen des anderweiten Weisheitsspruches: Sapienia vino odumbratur s. Wein nebst Zus.

Sarbanapalismus bezeichnet eine weibische Weichlichte umb Ueppigkeit, wie sie die alte Geschichte einem Könige von Assen, Namens Sarbanapal, zuschreibt, der im 8. Jahrh wor Ehr. gelebt und sich zuleht aus Verzweislung mit allen seinen Weibern, Dienern und Schägen verbrannt haben soll, damit er und sie nicht den seine Residenz Ninive belagernden Feinden in die hände sielen. Die Frage, ob ein solcher Weichling einer so hernschm Todesart sichig sei, läst sich ohne genaue Kenntnis aller Umständenicht mit Sicherheit beantworten. Indessen darf man den Ruth der Verzweislung, der vielmehr Kleinmuth ist, nicht mit dem echten Heldenmuthe verwechseln, mithin auch in einer solchen Todesarkeinen Herossmus suchen. Vergl. herossch und Muth.

Sartophagie (σαρχοφαγία, von σαρξ, 205, Fless, 4 φαγείν, effen) = Fleischessen. S. d. W. nebst Bul.

Satrapismus (von vargening, einem ursprünglich perfichen Worte, bedeutend einen Statthalter der alten Könige von Insten in einer Provinz ihres großen Reiches) ist soviet als Despotismus (s. d. W.) besonders wiefern er nicht von den Regentm selbst, sondern von deren untergeordneten Besehlshabern ausgeint wird, weil jene Satrapen meist diesenigen despotisieten, die sie als Bonigliche Statthalter regieren sollten. Man versteht also darunte vorzugsweise den Beamten Despotismus. S. Beamtes nebst Zus. Manche nennen ihn auch Paschalismus, weil nichen Besehlshabern in den türksischen Paschaliss nicht minder eignisst, als jenen Satrapen. Indessen sindet man ihn nicht bloß in barbarischen Staaten des Orients, sondern auch in manchen gehibeten Staaten des Orcidents.

Satyre. — Zusat: Vergl. auch bie Schrift von H. Palbamus: Ueber Ursprung und Begriff der Satyre. Greifswald, 1834. 8.

San. - Bufan: Ueber ben Untericied amifchen Can und Urtheil ftellt Segel in f. Logie Th. 3. S. 75. veral, mit f. Encotlop. &. 115, und 116. eine eigenthumliche Unficht auf. Bu einem Urtheile foll namlich gehoren, daß fich bas Drad. zum Gubi. wie etwas Allgemeines jum Besondern oder Gingelen verhalte. Wenn aber bas Drab, felbit nur etwas Einzeles fei, wie wenn man fage: "Ariftot. ift im 75. 3. feines Altere geftorben," fo fei bieg ein blofer Sas, fein Urtheil. Allein bas Drab, bes Sterbens im 75. 3, ift amar enger ale bas Drab, bes Sterbens überhaupt, aber boch nichts Einzeles, ba es von 100 und 1000 und Millionen Menschen ebensowohl als von jenem Philosophen ausgesagt werden Und wenn S, in ber 2. Stelle fagt, bas Urtheil fei ber Begriff in feiner Besonderbeit als unterscheibende Bestimmung feinet Momente: fo wurde ja bieg auch von bem Sate gelten, in welchem das Urtheil ausgesprochen ober wortlich bargestellt wird, so baß leteims & eow doyog ober & doy. er ty woxy, ersterer & ezw dovor beifen tonnte : mie fich Ariftot, bei einer andern Gelegenheit ausbruckt, mo er vom Schluffe und Beweise fpricht (anal. post. 1, 10). — Wenn aber manche Logifer auch ben hopothetischen und disjunctiven Urtheilen ben Namen ber Site absprechen wollen, weil. in ihnen nichts bestimmt gesetht werde: so ist das ebenso falsch. Denn in beiben wird boch immer etwas mit einer gewissen Bestimmung gefest, namlich bort die Folge von einem Grunde ober bas Bebingte von einer Bebingung, bier bie möglichen Theilbegriffe bon einem Begriffsgangen als entgegengefeste und barum fich ausichließende Dradicate. Wird nun dieß innerlich Gelette auch außerlich gefett, indem ich es ausspreche ober wortlich barftelle: so ist frin Grund abzusehn, warum man eine solche Darstellung nicht tinen Sas (propositio s. enuntiatio) follte nennen burfen. Man fann baber, wenn man genau reben will, nicht fagen, baf ein Urtheil einen Sat enthalte, wohl aber, baf ein Sat ein Urtheil enthalte, weil dieses erft durch eine folche Darftellung uns ober Uns dem in bestimmten Zeichen vorgehalten wird. — Wegen ber Frage, ab jeber Sas wahr ober falfch fei, f. Omnis propositio etc. - Bas ben Musspruch betrifft: Wo fein Sas, ba fein Ges genfas - fo ift er wohl richtig, ba fcon bas 28. Gegenfas auf ein Andres hindeutet, dem etwas entgegensteht. Man tann aber ebenso richtig fagen: Wo ein Sat, da ein Gegenfag. Denn was man auch feten moge, so lafft fich ihm etwas schon durch die bloße Negation entgegenseten; wie dem A das Nicht=A. Daher wird es ber Philosophie nimmer gelingen, alle Gegensate aufjuheben ober auszugleichen; was man neuerlich auch ein Bers fohnen ber Gegenfage genannt hat. Loblich aber bleibt es immer, fo viel als möglich zu dieser Versöhnung beizutragen.

Satzungen bebeuten zuweilen Lehrsche ober Dogmen, zuweilen aber auch Gesetz ober Statuten. S. diese Ausbrick. Daher werden auch oft Menschensatungen als etwas Ungewisse und Trügliches, Willkürliches und Veränderliches den göttlichen entgegengestellt, die man als wahr und gewiß, nothwendig und erwig betrachtet.

Savonarola. — Bufas: Unbre laffen ibn fcon 1450 geboren werben. Sein Leben fallt überhaupt in die Beit, wo bas Anfeber bes mittelalterlichen Scholafticismus beteits tief gefunken war, indem man Plato und Ariftoteles in der Urfprache ju tefen und ihre Philosophie vergleichend und prufend zu ftubiren be gann. Much hatte bereits ber Geschmack eine beffere Richtung ge nommen und fich in neueren Kunftwerten verfucht. 3m 3. 1475 ließ G. fich in's Dominicanerflofter zu Bologna aufnehmen und lebrte fpaterhin bier auch Pholik und Metapholik. Den Ruf nach Floreng erhielt er 1482 und gab bier gleichfalls Unterricht. 3mm Gebrauche für feine Bortrage gab er heraus ein Compondium logicae und ein Comp. totius philosophiae tam naturalis quan moralis, melde fpater vereinigt unter bem Titel erschienen: Unversae philosophiae epitome. Wittenb. 1596. Auch ein im pro-Phetischen Geifte, beffen er fich felbft rithmte, gefchriebnes Comp. revelationum, und ein im republicanischen Sinne, ber ju jener Beit in Italien auftauchte, geschriebner Discorso circa il regimento e governo degli stati, specialmente sopra il governo della cita (R. A. London, 1765) zogen auf ihn bie öffent: de Fierenze. Denn er kundigte fich badurch fewohl in liche Aufmertfamteit. kirchlicher als in burgerlicher Hinsicht als Reformator an. In einem Briefe an den bamaligen Ronig von Frankreich, Ratt VIII., foderte G. biefen fogar auf, ein allgemeines, freies, reformatorifche Concil ju veranftalten, und bezeichnete barin ben bamaligen Papft, Alexander VI., als mortalium omnium pessimum, ber weber ein Christ sel noch sonft einen Slauben (ullam fidei formam) hab; was freilich nicht ungegrundet war. Der Papft aber ward deshalb fein unverfohnlichfter Gegner, foberte ihn nach Rom gur Berant wortung und ercommunicirte thn, da er nicht kam, 1497 formlich als einen Ungehorfamen und ber Reberei Berbachtigen. Streng ge gen fich felbft mar &. es auch gegen Unbre, befonders gegen bit zuchtlosen Monche bes Rlofters zu St. Marcus in Alorenz, beffen Prior er war. Und biefe Strenge fchabete ihm vielleicht noch mehr als bie Beleibigung bes Papftes. Denn fowohl biefe als ander Monche traten gegen ihn als Antlager auf; ungeachtet ihm Mande auch Beifall gaben. Unter biefen befanden fich vornehmlich ime Monche feines Orbens, Domenico ba Descia und Gilvefto Maruffi, welche ibn fo verehrten, baß fie fich erboten, für ihm

Brior gegen bie Anklage eines Francisconers in einem Gottesurtheile die Keuerprobe zu bestehn. Das half ihm aber nichts und zog fie mit in's Berberben. Denn sie wurden zugleich mit ihm in Kloum binaerichtet. Besonbers ehrenvoll ift für ihn bas Beugnif Macchievelli's, ber in feinem Decennale primo S. 59. ibn ben großen Savonarola nennt, welcher afflato da virtu divina Biele mit feinem Borte begeiftett babe. Much farb er mit belbenmuthiger Kaffung. Gin Concil zu Pisa versuchte sogar, beffen heiligsprechung zu bewirken, obwohl ohne Ersolg. S. Vita Hier. Savonarolae, auctore D. Joh. Franc. Pico, Domino Mirandulae. London, 1681, 8, - hier, Sav, und feine Zeit. Aus ben Quellen bargeftellt von U. G. Rubelbach. Samb. 1835. & - Girol. Sav. Aus großentheils hanbschriftlichen Quellen bargefullt von Fr. Rarl Meier. Berl. 1836. 8. Scaliger. - Bufat: In feiner Epistola de votustate ac

splendore gentis Scaligeri extlarte er fich felbst für einen Abtomm= ling bes fürstlichen Soufes Scaglieri, auch Can della Scala genannt, Andre aber erklarten ihn fur ben Sohn eines armen Iluminirers Banedetto Bordone, ber bon bem Beichen feiner Bertftatt. einer Leifer, ober von bem Diffricte, in welchem fie lag, den Beinamen della Scala erhielt. — Sein am Ende dieses Art. erwähnter Sohn war geb. 1540 gu Ugen in Frankreich, wohin ber Bater im 42. Les bensjahre gezogen war, und starb 1609 zu Leiden als Prof. ber

iconen Wiffenschaften.

Scene. - Bufat: Bei ben Alten bebeutet ommoyoaven auch eine erbichtete ober bichterisch ausgeschmuckte Rebe ober Ernabe

lung, bergleichen in Dramen und sonst vorkommen.

Schagm. - Bufat: Es giebt auch eine falfche Schaam, namlich über Dinge, beren sich kein vernünftiger Mensch zu scha-men braucht, 3. B. wenn Jemand arm ift und daher spart, wo anbre verschwenden. Daber fegte schon ber alte Cato: Pessimus quidem pudor est vel parsimoniae vel paupertatis. Liv. hist. XXIV, 4. — Wenn aber Gothe in seinem Fauft (Th. 2. Act 3.) bie Phortpas fagen lafft:

"Mt ift bas Mort, boch bleibet boch und mahr ber Ginn, "Das Schaam und Schonheit nie zusammen, Sand in Pand, "Den Weg verfolgen über ber Erbe grunen Pfab" -

b wird man schwerlich etwas Hohes barin finden. Und wenn bes alten Wortes Sinn auch mahr bleiben foll: fo hatte wenigstens letten fatt nie gesagt werben follen. Denn weil die Schuld diefer beständigen Unverträglichkeit nur an der Schönheit liegen tonnte: lo war' es boch Jammerschabe um lettere, indem man bann annehe mm muffte, fie habe fich ein für allemal, gleich einer unverschame

ten Buhlbirne, von allem fittlichen Gefühle losgefagt. Der hat es wirklich feine Richtigkeit, bag

"Alef eingewurzelt wohnt in Beiben alter Bas, "Das, wo fie immer irgend auch bes Meaes fic

"Begegnen, Sebe ber Gegnerin ben Ruden tehrt" — ?

Dann könnte wohl "bie Schonbeit frech gefinnt," abn nicht barüber "bie Schaam betrubt" fein, indem biefe fich vielmehr freuen muffte, daß bie ihr verhaffte Gegnerin so tief ge-funken,

"Bis fie gulegt bes Orcus hohle Racht umfangt, "Wenn nicht bas Alter fie vorher gebanbigt hat."

Arme Schönheit, die, um schaamhaft zu werden, erst vom Aller gebändigt d. h. zerstort ober zur Hafflichkeit geworden sein muß!—
Schlimmeres hatte wahrlich der Dichter dem schönen Geschleche nicht nachsagen können! Denn wiewohl er eigentlich nur den Rese phistopheles so aus dem Munde eines alten häfflichen Beibel sprechen tasst: so scheint es doch, als sei er selbst dieser Reinung gewesen. Mögen es ihm die Musen und die Grazien verzeihm, die boch auch zum schönen Geschlechte gehören!

Schab. — Bufat: Er warb in Gotha Protestant unb fan

zu Jena im Anfange bes J. 1834.

Schalt (alth. scalh ober skalk) bebeutet eigentlich einen Die ner (baher Marschalt - Diener ber Dabren ober Pferbe, wormis fpater Marfchall, frang. marechal wurde) bann einen verfcmipun, auch wohl betrugerifchen Menfchen, einen Schelm. Es werben baher auch biefe beiben Ausbrude, fo wie bie bavon abgeleitten fcaltifch ober fcalthaft und fchelmifch, Schalterei ibn Schalkheit und Schelmerei, meist als gleichgeltend gebraucht. Manche halten fie fogar für stammbermandt. Andre aber behaupten, Schelm bebeute ursprunglich eine Krankheit, Peft ober Raube, ge nannt scelme, von scal, schalen, hauten, weil in Folge berfeiben die Haut sich abschale. Uebrigens nimmt man jene Ausbrude faf immer im milben Sinne, fo daß man babei an keine Bosheit benk, fondern bloß an einen gewissen Muthwillen mit Schlauheit verbum den; wie wenn Jemand Undre durch luftige Streiche ober Poffm nedt, ohne fie zu verlegen ober zu beleidigen. Gin Schaltenatt heißt baher ber, welcher aus Schaltheit bie Rolle eines Narrn spielt oder unter dem Scheine der Narrheit Schalkereien treibt. In altern Schriften fteht biefer Ausbruck auch fur hanswurft obn Poffenreißer überhaupt.

Schamanen. — Bufat: In Illgen's Beitscheift für bit biftoe. Theol. B. 4. St. 1. und 2. findet fich auch ein "Kate

hismus ber Schamanen," aus bem Smeffichen von Deumann überfete.

Sharlatanismus f. Charlatanismus.

Schauen: — Zusat: Die Mystiter nehmen bieses Wort gem in einem habern Sinne, indem sie barunter eine ihnen eigensthümliche Erkenntnissweise von Gott und göttlichen Dingen verstehn, die wohl gar von unmittelbarer Einwirkung Gottes auf iht Gemuth herrühren soll. Sie sprechen jedoch darüber so dunkel und verworren, das man ihnen schwerlich Unrecht thut, wenn man ihr angebliches Schauen für blose Imagination oder Allusion erklart.

Schrbiasmus (exediaupog, von oxedialeir, obenhin, geschwind, nachlassig machen, aus dem Stegreife reden oder schreisbin) bedeutet die Gewohnheit einer solchen Handels. Rede: oder Schribweise, ein Scheblasm aber (oxediwopua) etwas so Gesestigte, Gesprochnes oder Geschwichnes. Leider sehen auch manche philosophische Schriften oder Spfteme wie blose Schediasmen aus.

Scheffler (Joh.) f. Angelus Silefius nebst Buf.

Scheibler (Karl herm.) — Zusat: Bon seiner zwerst ansgeschirten: Schrift erschien eine 2. Aust. unter dem Titel: Propasseutit und Grundriß der Pspchol. oder Handbuch zu Borlesungen über it. Darmst. 1833. 8. Th. 1. — Ferner gab er heraus! Staatsrechtliche und politische Prüfung des Borschlags einer totalen Resonn des deutschen Universitätswesens. Jena, 1834. 8. — Ueber das Berhalmis der Kirchen und Staatsgewalt zu den relisgissen Gecten, nach den Principlen des Protestantismus, des Rechts und der Politis. In Brant's Minerva. 1835. April. Rr. 1.

Shelle (2003) — Busas: Er storb im J. 1805.

Schelling. - Bufat: Unbre nemmen feinen Geburtbort Shomborf. Im 3. 1830 bekam er bas Prableat eines Wirkt. Beh. Raths u. 1838 bas Komthurfrenz bes: St. Wichalis = Ordens. Er ist zwar Worstand der Akad. den Wiss. zu Munchen, aber obne ben Prafibententitel. — Degel's Abhandlunge Differenz best fichte'ichen und fchelling'schen Spftems (in Deff. Werken. B. 1. Rt. 2.) ist aus ber Beit, wo Sp. noch ein eifriger Unbanger von Ch war und mit biefem gletchformig whilosophirte. Spater andette fich jedoch billes Bechättniff, indem belde Philosophen andern Michtungen folgten : Schi-hat baher in ben beuntheilenden Borrede du ber Scheift: Bient Coufin über frung, und beut, Philof.
(aus bem Frang, von hubert Beders. Stuttg. und Tubing. 1834. 8.) nicht nur über ifeine eigne fpatere Philosophie vinige Binte gegeben; bentent aber bis jest noch teine beutlichere und ausführlichere Erklärung gefolgt ift, sondern sich auch dugleich' gegen B.'s bialektisches Spiet mit ber angeblichen Gelbbewegung ber Begriffes ftart ausgefprochen. Er fagt fogar, Rrug's encyflopabisch-philof. Worterb. Bb. V. Suppl.

Die Ratut fcheine biefen. Dhilosophen au einem neuen Bolf fte unfre Beit pradeftinirt zu haben, fo baß er felbft als beffen Bon ganger ein neuer Leibnig fein murbe. In berfelben Bormbe fagt er auch: "Eine Philosophie, beren Inhalt nicht jeder gebildeten "Nation". — foll mohl heißen ben wissenschafelich Gebildeten jeber Ration — "begreiflich und allen Spracheu" — die auch ichen wissenschaftlich ausgehildet find — "suganglich gemacht werden kann, "tann schon denum allein nicht die allgemeine und mahre sein." Ferner: "Es ist unmöglich, mit bem win Mationalen an bie "Wirtlichkeit herangentommen" - poeshalb er nun ben Empiris mus mit bem Rationalismus ober bas a posteriori mit bem a priori auf eigenthumliche Weile vereinigen will. Auch bienus & hellet, daß eine bebeutenbe Benindrung in Sch.'s philosophicher Denfart vorgegangen fein muß. Denn früher perfnottete er fowohl in bem mit S. berausgegebnen Soum. ber Philos ols in andem Schriften alle die, wolche mit dem Wenf. biefes 28. 23. hehaupte ten, es fei unmbalich, aus ber reinvernunftigen Sibee bes Absoluten bas Wirkliche abguleften, und eine Philosophie. bie fic einer auch für miffenschaftlich Gebilbete unverftanblichen Sprache bebiene, macht fich feht verbachtig, bas fie nicht bie wahre gind allgemeinglitige fei. Da bien es, bag es folden Leuten an allem philosophischen Geifte fehle, und bag fie baber lieber ger nicht abelolophinn follte. - Gine gang neue Entbechung aber bat nach einem Schreiben auf Marfeille in ber Allg. Beit. (1837. Mr. 330.) ein bortiger Prof. Chabaub, ber jeboch fein Bort Deutsch verfteben foll, in Anfer hung bes Spfteins von Sch. gemacht, namlich, bas blef. Soft. mit dem alten agpprischen identifch fein und die "doppelte Buchhaltung" jur Bafis haben fost, mittels welcher jener Prof. auch die "Reftauration ber Denichheit" begründen mill. Bergl noch die Schriften: Gustinh's Prufung 'der fdelling'ion Lehren v. Gott, Weltschöpfung, Freihelt, anmal. Guten und Bie fen. Stuttg. und Tab. 1812. 8. Die von Sch, versprochne Wetegung dief. Schr. ift mie erschienen. ...... Ueber die Bedingungen eines speculativen Theismus. In einer Beurtheilung der Borrit Sch.'s ju einem Werte won Coufin m. Elberf. 1835. 8. - fre bedungen über die Entbedungen unfer neueften Whilosophen, Bent 1835. 8. - Schelling und Sogel. Der Die neueste Philosophie im Bernichtungsfriege mit fich felbft begriffen. Bon Rrag. Bill 1835. 8. — Scholling, Hogel, Coufin und Reug. Aon Dr. Mar bach. Letys. 1835. 8. Gegen die varhergehende. Schrift wogegen deren Verf. wieder herausgad: Ueber das Berhalmis ber Philof. jum gefunden Menfchenberftanbe, jur offentlichen Meinung und jum Leben felbft. Leips. 1835. 8. . Schelling in Minden, eine liter, und atab. Marfwirtigbeit. Bon. Salas. D. 1, Freibus to the group.

im Preitg. 1837. 8. Ster wied S. 11 ff. berichtet, ban bie fo oft angekandigten und angepriefenen Schriffen biefes Philosophen : Die Weltalter, und die Urmpthologie, barum nicht erschienen feien. weil Sch. jedesmal das Ms. jurudgenommen und bie bereits gestrucken Bogen vernichter habe. Auch bie angekündigten Mytholl, Borleff. und Philof. bet Mothol. find bis jest (1837) noch nicht erschienen, obwohl Sch. seit vielen Sahren auch sonst teine Scht. (außer jener Vort.) herausgegeben hat. — In der zu Paris erschies nmen Revue du Nord findet sich auch eine Philosophie de ka mythologie par Mr. Schelling, aber nicht von ihm felbst, soniem aus seinen Bortesungen von einem seiner Zuhörer, Namens Koloff, dargestellt. — Der am Ende dies. Art. erwähnte Karl Cherh. Schelling ift fpater Dbermedicinalrath geworben.

Schelm, Schelmerei und schelmisch f. Schalt.

Schematismus. — Bufat: Das B. σχηματισμος, Gestaltung, tommt zunächst her von σχηματίζειν, gestalten, und biefes wieder von arnua, bas man auch in's Lateinische, Deutsche und andre Sprachen aufgenommen hat, wodurch bessen Bebeutung vervielfaltigt worden. So nannten bie Scholastifer ben Leib ein Schema perceptionis, Mittel poer Betteug ber Mahrnehmung, für die Seele. Und wie die Logiset die Schluffiguren Schemata ratiocinationis nannten, fo nannten auth bie Grammatifet und Rhetoriter bie Redefiguren Schemata orationis. Ebenso findet man Schemata vultus 8. faciei zur Bezeichnung bet Mienen ober Geberben bes Antliges. Die pletettei Schemata es alfo giebt, fo vieletlei Schematismen und Schematiker kann es auch geben. Durch Busammensegung mit andern Wortern aber sind wieder allertet Mosbisationen ber Grundbedeutung entständen, 3. B. Metal dem astismus, Umgestattung ober Umbildung, Formenwechsel. Parasibemarismus, Ableitung eines Worts bom andern durch Betscherung bes Geschleches, der Endspies 22. Proschematismus, Berlangerung eines Borte burch Singufagung einer ober mehrer Beilangerung eines Worts durch hinzusügung einer ober mehrer Sylben, besonders von vorn, Monoschematismus und Polyschematismus, Eingestaltigkeit und Vielgestaltigkeit. — Reuersch das man auch burch Verbindung mit xallos, die Schönheit, des B. Katlischematik geditbet, um eine Anteitung zum edlen nstande, sie bookingefälligen Hattung und Bewegung des Körpers berhaupt nicht vios im Tanze) zu bezeichnen. Eine solche Kallich gab Nabler hernus zu Nürnberg, 1834. 8. Sie sieht als Berbindung inti vie Kallischen Sont (Vinn) debeutend sowohl Ged'ist ein hebraisches Mort (Vinn) debeutend sowohl is Grad als vie Anne, der das Tobtenreich, gedacht als ein iller unterliebsscher Raum, der die übergeleibenden Schattenbliber bertaren wortung in sich ausnehmen sonte,

daher auch den Zustand der Menschen nach dem Tobe ober die An ihres Fortiebens und Fortwirkens. S. Habes und Unsterblickeit nehlt Zus.

Schefis f. Berid.

Schiboleth ist auch ein hebraisches Wort (nomi) welches eigentlich einen Abstuß des Wassers ober eine Furth bedeutet, durch die man über einen Fluß segen kann. Weil aber dieses Wort von einem andern Bolksstamme, den Sphraimiten, Siboleth (nomid) ausgesprochen und sie selbst an dieser verschiednen Aussprache von ihren Segnern beim Versuche, über den Jordan zu gehn, erkannt wurden — wie das A. T. im Buche der Richter (XII, 6.) erzählt — so versteht man jest unter Schiboleth jedes Wort, den welchem verschiedene Parteien sich erkennen, besonders aber Kunstworter oder Formeln, die gewissen Secten oder Schulen eigenthümlich sind, wie Ding an sich, kategorischer Imperativ, Ibentität des Denkens und des Seins, Polarität, Indifferenzpunct, Selbsewegung des Begriffsx

Schidfal. - Bufat: Das aftrologifche Schidfal win auch bas mathematifche genannt, wiefern bie Dathematiter als Aftronomen fich auch mit ber Aftrologie und ber Boraussagung bes Schickfals eines Menfchen nach aftrologischen Grundfagen in fruhern 3et ten beschäftigten. - Diejenigen Sataliften, welche tein unbedingus Schicffal annahmen, fonbern bem Menfchen mehr ober weniger Theile nahme an ber Bestimmung seines Schickfals zugestanden, unter schieden katalia b. h. was burch bas Geschick allein ohne Zuchm des Menschen bestimmt ift, und confatalia b. h. was der Mensch zugleich mit jenem bestimmt. — Antonin nennt in feinen Betrachtungen (VII, 7.) bas Schickfal auch eine heilige Bere knupfung (over Seorg lepa) woraus Andre einen heiligen Anoten (nodus sacer) gemacht haben. Außerbem war bei bin Alten bie Bergleichung bes Schickfals mit einer Rette aber einem Banbe (σειρα) fehr gewöhnlich. Es barf aber aus biefem Bilbe nicht gefolgert werben, daß alle, die fich deffen bedient, auch a ein blindes Schickal geglaubt hatten. Der eben genannte faiferliche Stoiter glaubte wohl auch nicht baran, indem feine Zeugerungen über Gott und ben Denschen und beren belberfeitiges Berhaltnif die hin und wieder mehr driftlich als stoffd klingen, mit einem folden Glauben unverträglich find. Das Christenthum felbst abet ift noch weniger damit verträglich, da biefes überall von ber In einer allweisen gottlichen Fürsehung ausgeht. G. b. DB. nebt Spricht also Jemand von einem driftlichen Schicksall fo foll bamit nur angebeutet merben, bag ber Cheift feine Gelebni ober Begegniffe auch als Birkungen jener Burfebung, mithin gottliche Schickungen betrachtet, in bie er fich nun um fo willi ergiebt gene Ergebenbeis

Schledstichter. — Busas: Wenn zwei Staaten einen britten zum Schledstichter wählen, so geloben sie sich in der Regel gegenseitig, bessen Ausspruch als gultig anzuerkennen, und find dann auch rechtlich zur Nachachtung verdunden. Sbenso wenn Bundessstaaten, wie die deutschen, ein formliches Schiedsgericht ernannt haben, um ihre Streitigkeiten unter einander oder die Streitigkeiten wissen zu schlichten.

Schifane f. Chifane.

Schiller. — Zusaß: Seine Vornamen sind vollständig Joshann-Christoph Friedrich. Er ließ aber die beiden ersten gewöhnlich weg. — Ein interessanter Beitrag zu seiner frühern Lesbensgeschichte von einem seiner Jugendfreunde, Namens Streicher, ist: Sch.'s Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim von 1782 die 1785. Stuttgart, 1836. 8. — Vollständiger ist: Sch.'s Leben, Geissesentwickung und Weete im Zusammenhange. Bon Dr. A. Hoffmeister. Stuttg. 1837. 4 Abthh. 8. — Auch dat ein Engländer, Thom. Cartyle ein Leben Sch.'s (aus dem Engländer, mit Einl. von Gothe) herausgegeben. — Sch.'s Abum. Stuttg. 1837. 8. If eine Sammlung poetischer und prosalisher Denksprüche von verschiedenen Verst. bei Gelegenheit des dem Bersterdnen in Stuttg. geseten Denkmals.

Schimpf. — Bufah: Die urfprüngliche Bebeutung ift Shert; worauf fich auch bie fprüchwörtliche Rebensart: In Schimpf und Glimpf, bezieht. In ben abgeleiteten Wörternschimpflich, beschimpfen und Beschimpfung eritt aber bie frame Bebeutung bes Ehrenrührigen ober Schanbenbendert; worauf sich wieber bie sprüchwörtliche Rebensart: In

Shimpf und Schanbe, bezieht.

Schirlit. — Busat: Seine Propadeutik ber Philos. erschien spatre umgearbeitet unter bem Titel: Reue Propad. ber Philos. enthaltend bie: Anfangegrunde ber Psychologie und Logik. Star-

gard. 1836. 8.

Schlass.— Busah: Bur Literatur bieses Art. gehört noch: Rob. Macnish's philosophy of sloop. Deutsch von \*r (Dr. Beder) unter bem Litel: Der Schlas in allen Gestalten. Leipz. 1835. 8. Handelt auch vom Pstanzenschlase.— Specimen psychologico-med. de sommis. Auctore Everarde Fabio. Amssteid. 1836. 8. Handelt vom Schlasen, Schlaswandeln und Traumen. Bergl. auch die Artikel: Animalischer Magnetismus, Somnambulismus und Traum.

Schlammerei f. Schlemmerei.

Schlecht und schlicht ift ursprünglich einerlei Wort, beffen Grundbedeutung eben, gerade, einsach ift. Daher tommt auch noch bie fprüchwörtliche Nebenbart: Schlecht und recht. Jenes

aber hat im Laufe der Keit auch eine Bedeutung duschennen, die man selbst schlecht nennen kann, weil es num souse is ols gemein, niedrig sogar dosz wie wenn nan Zemanden eine schlechts Sesumung und Pandlungsweise beilegt oder, ihn einen schlechten Menschen neunt, Solche Schlechtheit oder Schlechtigkeiten Menschen den Menschen werchtisch und verabschenungswent. In schlechtwe und schlechtwe und schlechtwe und schlechtwe und schlechtwe und schlechtwe und schlechtweiten und wohl etwas Unbedingtes, aber Apselutes damit dezeichnet. In neuerlich hat man sogar dieses auch ein Schlechts hiniges, genannt. Die Schlechthiniges auch ein Schlechtbiniges, genannt.

Schlegel. — Zusay: Nach bem: Dobe: des Singem (Sch.) kam noch, folgende Schrift hemus: F. Schlie philosophische Bor lesungen aus ben Iabren 1804—6, nehkt Fragmenten; dorzüglich philosophische theel. Indastei. Ans dem Nachlasse des Verrmigen bernusgegeben von C. I. H. Mindischmann. Bann, 1836—37. 2. Bde. 8.

Schleiermachen - Bulat: Er, ftarb im Unfange, bes 3 1834. — Bon feinen Reben über die Religion, die mertt angnym beraustamen, erschien noch eine 4. Aufl. 1831. In ber 1, % trat die pantheistische Unsicht bes Berf, starter hervern ale, in ben folgendens, wenigstens ift hier vieles im Ausbruck genithert ober verschleiert. Aber auch nach der 4., 26. ift Religion nichtes; ander ale Unichauung bes Universums mit ben einen fo großen Anichaums entsprechenden Gefühlen, ohne, den Gedanken an einen perfonlichen Gott und eine perfonliche Unfterblichkeit. - Bon feinen Rritif ber hisherigen Sittenl. erfchien, 1884, eine, 2, fast unperanderte Aust. Am Ende dieser Kritik fallt der Berf, bas unbritfiche Urtheiler das Recht, wiefern es ein Sanbeln bestimme, fei nichts Undrüngliche und für fich Beffehendes; bas, fog. Datuevecht fei baben eine Um form, die von der Ethif- zerftort werden muffen, indum fie bas Mo fentliche und Praktische baraus in sich aufnehme. Und buch time digt, sich das Rechtsgeses im menschlichen Bemuftlein eben so ur fprüngtich an, ale bas Tugendgesen, wannigleich auft die phibien phirende Vernunft beides, wissenschaftlich unterschaftet --- Die is den Denkschriften der Berle Ukape dur Wisse, enthaltenen Abhand lungen Schl's nebft andern bat, man, benertich unter bene. Aite herausgegeben: Schl.'s literarifeber Rachtoft; Aur Phitof. B. 1; (befausg, von, Jonas) und Bi. 3. (herensgi, von : Cichmeiger) Berl. 1835. 8. Auch unter bemi: Titel : Cammtliche: Worfe : With Bur Philos. B. 3. und 5. Diefer dete Ba enthals beimbert: Entrourf eines; Softems; der, Sittente . Hus . Schles handibrifelichem Rachlasse, herausg., vom Prof., Alex. Schweißer. In ben if Berlin heraustammenben Sabubuchern für wiffmschafth. Gritit 1836.

Rr. 94. wied fein gunftiges Urthell barüber gefalle und über Schl's Philos. im Allgemeinen Kolgendes gesagt: "Schl. bat fich im Phi-"losophiren niemal zu einer consequenten Gigenthumlichkeit zu erhes ben gewusse, so febr es ibut auch barum zu thun war, sondern "ibrail fühlt man bei ihm bie Bedingtheit burch, welche bie christ-"lide Theologie, Die platonische, fichtesche und schellingische Philo-"fophie fur ihn hatten. Es zeigt fich bieß auch in ber Sprache. "Philosophirend wurft er fich zwischen verschiednen Sprachaebieten beum." Ruv als Redner wied ihm eine gewisse Eigenthumlichkeit maestanden. Man barf jedoch nicht unbeachtet lassen, bag biefes Unheil aus bet Seber eines eifrigen Anhangers von Begel (nams lich Karl Rosenkrang) kommt und daß zwischen den Unhängern mer beiben Danner, wie awischen ihnen felbft, eine eifersuchtelnbe Grannung bestand, die auch wohl auf biefes Urtheil Einfluß hatte. 🔩 - Andre und meift gunftigere Urtheile findet man in folgenden Schriften: Ueber Dr. Frbr. Schleiermacher, feine Denfart und fin Berbienft. Bon Dr. Ludw. Frbr. Dtto Baumgarten: Erufius. Jena, 1834. 8. - Frbr. Schleiermacher, Die Darfellung ber Stee eines littlichen Gangen im Menschenleben anstrebend. Gine Rede tt. Berl. 1835. 8. — Der verewigte Schleier= Ein Beitrag: zu gerechter Mirbigung beffeiben. & & Delbrud. Bonn. 1836. 8. - Ueber Schleiermacher & Claubenstehte mit Begug auf die Reden über die Religion. Leipz. 1835. 8. — De ethices a Schleiermachero propositae fundamente. Ser. Gust Hartenstein. Leine 1837. 8c

Schlemmerei bedeutet eine Unmafficfeit in finnlichen Ges: mifim, die anis Biebifche grangs - wo ber Menfch fich gleichsam im Schlamme ober Kothe maist, wie gewisse Bhiere. Bergl. Da a: ligleit. Die Schreibart Schlammerei ist an sich nicht unrichth aber boch nicht consequent, wenn man nicht auch schlämmen freibt, weil jenes Wort junachst vom Zeitw. Schlemmen und nicht von Hanner Schlamm abgeleitet ist.

Schlus -- Bufate Im Griech. und Lat. bebeuten auch hojos und natio auweilen ben Schluß; bestimmter aber beißt er but orklogious und hier ratiocinium ober ratiocinatio, auch onelneia, von outhorizeadat, ratioeinari, concludere. Verfleis nemb und meift im verachtlichen Ginne fagten bie Romer auch miuncula und conclusiuncula. — Die Streitfrage ber Scholastisfer, ob der, Schlussabi, ber auch schlechtweg ober im engern Sinne conclusio (richtiger conclusa seil. propositio) heißt, ein Theil bes Schluffes fet poer nicht, mat eigentlich überfluffig. Denn obwohl ber Inhalt, bes Schlassages schon, in den Worderfagen liegt: so ist d boch; menn ber Golag jur Bollenbung fommen foil, nothwenbig jenen. Inhalt berauszuzielist und ihn: als Folgerung in einem

besonbern Sate aufzustellen. Spräche man ihn also auch nicht aus, so wurde man ihn boch hinzubenken, also bas Fehlende in Gebanken supplieen mussen.

Schlussarten ober Schlusssernen. — Busat: Den tategorischen Schuß nennen auch einige Logiter ben apobitis
schen ober schlechtweg ben bittischen, weit er am häusigsten zu
Beweisen (axadeizeic) gebraucht wird. Manche unterscheiben auch
noch ben bittischen Schluß als einen neinder streng beweisenden
von bem apobittischen als einen solchen, der die höchste Beweiskraft hat.

Schluffel ber Weltweisheit f. Clavis philosophica. Manche haben auch die Bogit so genannt, weil sie als erfte philosophische Disciplin gleichsam die Eingangspforte zum Tempel ber Weisheit aufschließen soll. S. Dentleber.

Schmahfchrift. — Busah: Begen ber Schmahfucht veral. Label nebst Bus.

Schmeichelei. — Busat: Die schlemmste Art berseiben ist die eigne d. h. die, welche der Mensch gegen sich selbst übt; dem sie verdirbt den Menschen noch mehr, als die frem de. Dahr sogte schon Seneca de tranqu. animi cap. 1: Non est quod nos magis aliena judices adulatione perire quam nostra. Quis sidi verum dicere ausus-est? Quis non inter laudantium dlandientiumque positus greges plurimum tamen sidi ipso assentatus est?

Schmetterling, als Insect, gehört nicht hieher, sonbem nur als Symbol forobl ber Berganglichfeit, well er nur eine furge Lebensbauer hat, als ber Unverganglichteit ober Unfterblich feit, well er aus einer Ranpe, ble fich eingesponnen hat, durch organische Metamosphose : hervorgeht : und man dieß als eine Art von Auferstehung ober Erwachung zu einem neuen und beffen Leben betrachtet; weshalb man' auch biefes Spinbol auf vielen Dmb malern neben Grabstatten findet. Es pafft aber freilich nicht, wem man es genauer betrachtet. Denn bie Raupe fliebe nicht, wenn su fich eingesponnen hat, sondern fest ihr organisches Beben fort. De Menfch aber, wenn er in's Grub gefentt wied, ift in ber Rend wirklich todt; und wenn er auch nur scheintobt ware, so wurde er im Grabe body wirklich fterben, wenn er nicht zufällig noch gereb tet wurde. Man nimmt es aber freilich mit bergleichen Somboln nicht genau, weil sie boch ber Phancaste ein schmeichterisches Bild ે કે તે એ જિલ્લો barbieten.

Schmid (Shfti. Gli.). — Bufat: 3m 3. 1829 wand am Fischhaber's Sette Prof. der Philos., fo wie einch der daff. Philos. und der Beligion, am Obergymenastum zu Stuttgart, und gab neuerlich nach heraus: Do arbitrii humani libertate, guam-

quam non absoluta, tamen vera, omnis sanioris philos. et theol. arce et capite. Faso. I. Stuttg. 1830. 4. — Ueber den Gebrauch und Misbrauch der Philos. in der Entwicklung der Gesch. der Menschheit im 19. Jahrh. Eine Rede 2c. Stuttg. 1836. 8. — Gein Geductsort heißt übrigens nicht Wickelsberg, sondern Vickelsberg. Sein Bruder (Chsti. Fron.) geb. ebend. 1794, erst Repet. am evangelisch etheol. Seminare zu Tübingen, seit 1827 ord. Prof. der Theol. dasselbst, hat sich die jest nur als theol. Schristst. be-

fannt gemacht.

Schmid (Heine, ober vollständiger Ich. Heine. Abeod.) geb. 1799 zu Jena und gest. 1836 zu Heibelberg, wo er seit 1830 als außerord. Prof. der Philos. lehrte, hat sich durch folgende, meist im Beiste seines Lehrers Fries versasser, Schriften bekannt gemacht: Der Mysticismus des Mittelalters. Jena, 1824. 8. — Versuch einer Metaphysis der innern Natur. Leipz. 1834. 8. — Ueder Schleiermacher's Glaubenslehre mit Beziehung auf die Reden über die Religion. Leipz. 1835. 8. — Vorlesungen über das Wesen der Philos. und ihre Bedeutung für Wissenschaft und Leden. Stuttzgart, 1836. 8. Dieses Wert ist nicht vollendet, weil der Tod den Vers. nach langen körperlichen Leiden, die er jedoch mit philossphischer Fassung ertrug, in der Ausarbeitung unterbrach. S. Das Leben H. Schmid's in kurzem Unwisse dargestellt von Dr. Karl Alex. Frhrn, v. Reichlin: Meldegg. Deidelb. 1836. 8. Er war der älteste Sohn des B. 3. S. 629. ausgeführten Karl Chst. Erh. Schmid.

Schmidt (Eduard). — Bufat: Er ist jest Prof. ber Philof. ju Roftod und fceint in feinem Berf. einer Theorie bes Gefühls, wie früher Zacobi, eine Art von Gefühls = Philosophie begrunden pu wollen, indem er bie fogenannten angebornen Bahrheiten, die Ibeen bes Bahren, Guten und Schonen, auf Mobificationen oder Manifestationen bes Gefühls zurückzuführen fucht. Auferbem bat er noch geschrieben: Ueber bas Absolute und bas Bebingte. Dit besondrer Beziehung auf ben Pantheismus. Gin fleptificher Beriud. Parchim, 1833. 8. Der Berf. will hier bie anspruchevollen Syfteme ber neuern Panthefften feeptisch vernichten. - Ueber Begriff und Moglichkeit ber Philosophie. Undeutungen zu einer Rris tit bes Erkennens und Denkens. Roftod, 1835. 8. — Pfpcholl. Stigen. S. 1. Ueber bas Mitgefahl. Wismar, 1837. 8 — Richt zu verwechseln tft mit ihm ein andrer Schmidt (Karl Chfti. Gli.) ber mir aber blog als Berf. einer Schrift über bas Beltall nebst einer Uebersetung bes Timaus bekannt ift. S. b. R. nebft 3mi . ... 11 ...

Schneller. - Bufat: Er farb 1833 gu Freiburg im Brisgan. Bon feinen binterlaffenen Werten, bie Ernft Dund

in mehren Wittelen herausgegeban, gehörs besonders hicher des A.B. umter dem Litel: Schneller's Ansichtem von Philosophia und Geschiches, Politik und Weltlauf, Glauben und Kirchehmm. Stung. 1834. 8. Die übrigen Batthe enthalten biogruphische Notien, Briefe, Idaen über Literatur und Kunst zu nehlt einigen Gebichten.

Scholafficismus. — Bufag: In Ummon's Fortille bung bes Chriftenthums zur Weltreltzion (H. 2. Abth. 1. Cap. 13. Blicke in bie fcholast. Theol.) wird die Schotastit bes Mittelaltet überhaupt bezeichnet als "eine Lehrart von Gott und feinem Bet "Battmiffe zur Belt, bei ber man grar von ben beiligen Schriften "und firchlithen Gefegen ausging, aber boch ben eigentlichen Ge, genftant ber Untersuchung unmerklith auf bas freie Gebiet ber "Bernunft verfette, fie fdie Unterfuchung! nach ihren Grundfabm "biglettifch handhabte und formte, Gabe und Gegenfage in frier "Saltung gegen einander aufführte und fo bas Kirchenboama mit "allen feinen Sarten und Unbegreiflichteiten allmablich unter bie "Berrichaft bestimmter Begriffe und Ideen beugte:" - Dieraus erklart fich aber auch, warum bie Scholuftit oft mit ber Rirche in Irolespalt gerieth und mancher Scholastifer bet ben Papften in Umgnabe fiel! Bergl. noch bie Schrift bes Frhen. v. Cberftein (außer der fichon 28. 3. S. 636. angeführten): Nieber die Befcaf fentleit ber Log. und Metaph: ber' reinen Peripatetiter, nebft Bu fagen einige fcholaftifthe Theorien betreffend. Salle, 1800: 8. - Griftenthum, Snofticionus und Scholaftigemus: Berlefunge Berlefungen von Dr. Seinr. Patfc, Berl. 1832. 87 - Uebripens beift Sthotaffiter bei altern Schriftfiellern (auch Beil Lurber) of nichts weiter ale Schullehrer: Baher findet man, baf felbft Rechts gefehrte fo genannt werben. S. Buf. zu Bacharfit's Scholaft.

Scholastischer Mosticismus ober mystischer Scholastismus scheint ein Unding zu sein, weil in der Scholastis der Verstand, in der Mystik das Gesühl vanherrscht. Sie schließen sich aber dann sich wahl der Scholastischer der Mystissmus und der Mostisse zum Scholastisch mus hinneigen; wie dieß nicht das im Mittelaster, sondern selbt nach neuerlich geschehen. S. B. Baader nebst Hus. Sew desswegen hat man auch neuerlich die Mystik als eine Scholastisches des Jerzens der Scholastisches Berstandes, die gewähnlich schlechtweg. Scholastisk hes Berstandes, die gewähnlich schlechtweg. Scholastisk hes Berstandes, die gewähnlich schlechtweg. Scholastisk hes Berstandes, die gewähnlich schlechtweg. Scholastisk heißt, entgegengesest. Der Philosophie kann keine von beiden Heift und Segen bringen. Verglauch, Mystik neblt Zus, und die dort, angesuhren. Schriften

Schon. — Zusah: Daß scheinen und schow: sein immer aleciverwandte Begriffe: betrachtet wurden, beweißt auch das engl. word, wolches beives bedeutet; wenigstens braucht es Shar

tespeaus fo. — Auf ben Unterschieb zwischen bem abfoluten und bem relathven Schonen bezieht fich auch bie bekannte Bnome:

> "Es wechfelt oft bas Schone bie Geffalten; "Doch ewig bleibt bie Schonheit felber ftebn."

Listere entfpricht gang bem platonischen nador auto nad' auto. - Denn Ginige bas: Bahre ein Bernunftigfcones (pulerum intellectuale s. rationale) und das Gute ein Sittlich= so ones (pulcrum ethicum s. morale) nemen: so solgt daraus both feine: absolute: Shentitat: bes Mahren, bes: Guten und bes Schonen, fonbern nur eine nabe Bermanbtichaft biefer Ibeen. G. Brug von ben Ibealen ber Wiffenschaft, ber Runft und bes Les bend. Königeberg, 1809, 8. - Wenn aber Gothe (im Sauft 2) Uct 3.) die: Schincheit "best bochften Gutes Ehrenbesite" ober "dat größte Glud" fun Frauen nennt; fo benten freilich viele Weit but so, weil auch die meisten Manner biefer afthetischen Eigensschaft; des: zweiten Geschlechtes vorzugsweise hulbigen. Wenn es indessen bem schönen Weibe an Rürbe und Anmuth fehlt: sp bauert boch auch biese Hulbigung nicht lange, sondern ste geht balb in Gleichguttig bit, wa nicht gar nach genoffenern Ginnestausche in Berachtung uben. - Bu ben: vielen Berfuchen, ben: Begriff bes Shonen in eine bestimmte Erklarung zu faffen, gebort auch fole gmbe Definition eines Ungenamten: "Das: Schone ist bas an alich eine und untheilbare gottliche Leben, insofern es fich in bet "Erscheinung in und an individualen Gegenstanden, gundgiebt, mo nth: fich bann burch eine in fich felbft: bestehende Genuge, Uebere "einstitemung mit fich felbst und weblgefälliges Dafein: offenbart." Aber auch biefer Berfuch ist verimgluckt. Denn abgesehn von ber Beitschweifigkeit der Erklanung, so missen wir ja vom göttlichen Libra an fice: fo wenig, bast wit and micht beurtheilen: konnen, ob. und wie es fich in ber Erscheinung kundgiebt, und: warum es fic an mandien Individuen fehr, an andern wenig und an noch andem, die wir hifflich nennen und mohl gar mit Abschen ober Ettl betrochten gar nicht offenbart: Es wird also burch biefe Erklarung ber Begriff: wicht aufgehellt, fondern; vielmehr, verdunkelt. — 34w Literatur bief. Urt. gehoren noch ff. neuere Schriften : Die Kalen logie: ober, bie, Lehner vom Sthonen, aus Einem Principe vollstanbig: entwidelt- vom Dr. Ludin. Stedling. Leipz. 1835. 8. --Die Biffenschaft bes Ibeald; ober die Lehre, vom Schonen. Dr. Bernh. Geing, Rari Bommabidi Bert. 1835. 8. (Wift Michi. bes Ibeale, tann, die Lehre vom: Schinen nicht, ausschließlich hifm, ide es austr bent Sabonbeits : Ibeale nach mehre giebt, wie ich in ber vorhin erwähnten Schrift: Bon ben Ibealen ta. gezeigt

habe). — Ueber ben Begriff und bie Charaftere bes Schonen

Bon Frbr. Gutermann. Frankfurt a. M. 1837. 8.
Schone Kunft. — Bufag: Es giebt auch Runfte, welche ben Ramen ber fchonen blog ufurpirt haben, wie bie fog, Schonfarbetunft. Denn bie Runft, Farben gu bereiten und mit bem felben leinene, wollene ober feibene Beuge ju farben, ift bloß eine mechanisch : chemisthe Bunft, bie gur gemeinen Technit, aber nicht am Ralleotechnit gehort. Bu biefer gehort nur die Runft bes fo nen Colorits in ber Malerei. G. biefe beiben Ausbrude. Die Runft aber, einer fchlechten Sache einen auten ober, wie man and fagt, fconen Unftrich burch Sophistereien zu geben, wie fie von manchen Sachwaltern, bie man auch Rabuliften nennt, geubt wird, gebort zur Cophistit. S. b. W. — Bon Schriften über bielm Segenstand find noch zu bemerten: Dalberg's Periftes [obn] über ben Einstuß ber schonen Runfte auf bas öffentliche Gind. Regensburg. 1806. 8. (Krüher aab Derf. beraus: Bon bem Gir fluffe der Wiffenschaften und schonen Kunfte auf die offentl. Rube Erfurt, 1793. 8.) - Ueber ben Ginfluß ber ichonen Ranfte auf die Religion und den Cultus überhaupt. Bon Dr. Job. At Theob. Wohlfarth. Leing, 1835. 8.

Schopenhauer. - Bufag: Reuerlich gab er noch beaus: Ueber ben Willen in ber Ratur. Gine Erörterung ber Bo statigungen, welche die Philos. des Werf, feit ihrem Auftreten burd Die empirischen Wiffenschaften erhalten hat. Frankfurt a. Dr. 1836. &

Schopfung. — Busas: Schopfertraft (vis creatrix) im eigentlichen und engern Sinne tommt nur Gott an (f. b. B. und Allmacht) im weitern aber wird fie auch Menfchen von bie ter Erfindungs: ober Hervorbringungstraft (fogenannten Driginal genies) beigelegt. G. Benialitat.

Schopfung ber Belt. — Bufag: Die Borftellung eines Beruorgehens ber Belt aus bem Richts ift neuertich wieber in folgender Schrift behandelt morben; Die Entftehung ber Welt an Uftronomisch = philos. Stige in logischer Darftellung für Gelehrte und Gebilbete. Bon &. E. 30 h. Duller: Livi. 1832. 8. — Einige weuere Raturphitosophen haben ben Ursprung ber Belt auch aus einem fog. Abfalte bes gottlichen Bie fond von fich felbft zu erklaren gefucht, weil baburch bas Um enbliche fich verenblicht habe; wobei bie pantheifiliche Weltanficht gum Grunde liegt. G. Dantheismus nebft Buf. - Wenn ba: gegen als 3wed ber gottlichen Weltschöpfung bie Beforberung bu Sittlichkeit und des mit ihr verbundnen Wohlseins aller endle chen vernünftigen Weltwefen betrachtet wirb: fo liegt babei bie Idee bes hochften Gutes auch Grunde. Bernt biefen Aus bend nebft Buf.

Schoppe. — Bufat: Er bat auch eine are crifica bin-

nen Schreibarten auch genera elocutionis, χαρακτηρες της τομηγειας.

reing. Schreiber. — Busaß: Der Zweite dieses Namens (Deinr.

Schr.) hat auch eine driftliche Moraltheologie herausgegeben.

Schrift. — Bufah: Wegen bes Ciufinses ber Schrift auf bie Sprache vergl. auch A. A. E. Schlei ermacher's (hessen bamft. Geb. Rathe) Preisichrift: De l'influence de l'écriture sur le langage. Darmstadt, 1835. 8. — Wegen ber Schrifter-flarung überhaupt. Auslegung nehft Buf.

Schriftseller.— Busah: Ein berühmere Schriftseller bes Alterthungs (Vitruv in der Borr, zum 9. Buche seines Wertes über die Baukunst) mundert sich, daß man in Griechenland, wo es so viele classische Schriftsteller in allen Fächern gegeben, dieselben nicht wenigstens eben so sehr geehrt und belohnt habe, als die Athleten, welche in den olympischen und andern Kampsspielen den Preis errungen hatten. Das ist aber sehr natürlich. Denn diese Athleten befriedigten die Schaulust, und thaten sich durch körperzliche Kraft und Gewandtheit hervor — Eigenschaften, die Jedem in die Augen fallen, Bur Würdigung eines classischen Schriftsteletes aber gehört weit mehrs und darum sind auch die Meinungen über diese Classischt. sa getheilt.

Schubarth (K... E...) hat außer einigen Schriften über homer und Gothe auch einige, insonderheit gegen hegel genichtete, philosophische Schriften herausgegeben. Man findet sie in Desse gesammelten Schriften philos., althet., histor. und biograph. Indate. Hirschberg, 1835. 8. — Des Berf. Personlichert, ist

mir übrigens nicht bekannt.

Schubert. — Busah: Er ist auch balerischer Hofrath und Ordenkritter, und schreibt als solcher sich von Sch. — Bon seiner Symbol. des Traums erschien eine N. (verd. n. verm.) Aust. Leip. 1837. 8. mit folg. Anhange: Berichte eines Rissonars aber dem Bustand nach dem Tode. Aus dem Nachlasse Iod. Frdr. Oberlin's Nebst einem Fragmente über die Sprache des Waschens. Dieser Anhang ist auch als besondre Schrift zu haben und streif sehr an's Myssisch Dhantastische. — Bon der Schrift: Alstes und Neues aus dem Gebiete der innern Seelenkunde, erschien 1833 ein 3. und 1837 ein 4. Band zu Erlangen. — Bon der Gesch. der Gesch der Seele aber erschien 1833 eine 2. (sehr verm.) Aust. — Ferner gab er heraus: Der organische keib und die Sprache, Einsleitung zu der Schrift von Dr. Alb. Steinbed: Der Dichter ein Seher. Leipz. 4835. 8. — Bon einem Feststehnden in der

Gid), ber fichtbaren Ratur u. bes in the wohnenden Denschen, Stuttg. 1837. 8. Rebe an feine Zuhörer beim Wiedertegime feiner Vorlesungen nach ber Ruttehr von einet Reise it's Moventand.

Schuld. — Zusag: Wenn bieses Wort im eigenkithen obn sutibischen Sinne (in Bezug auf Sigenthumsverhältnisse) genommen wird: so theilt man die Schulden in active (des Glaubigers — die er zu sobern hat) und passive (des Glaubingers — die von ihm gesobert werden oder die er zu bezahlen hat). Doch versieht man unter seinen auch zuweilen verzin bliche, unter diesen unverzin bliche. Vergl. In 8. — Die wunderliche Frage, ob es in sittlicher Hinsicht eine gluckliche Schuld (verlau sein) gehent donne, bezieht sich auf die von einigen Hipperorthodopen aufgestellte Behauptung, es sei doch ein Gluck gewesen, das die Idam eine Bundenschuld auf sich und seine Nachtonenen geladen hat, weil sonk das Estsplungswert zur Tilgung dieser Schuld nicht häte statischen können. Daher sang man auch sonk (und vielleicht hin und wieder noch seht) am helligen Abende des Oftersestes in der römisch stathosspen Kirche:

O certe necessarium Adami peccatum, Qued Christi morte deletum est! O fellu sulpa, ques talem as tantum Monute habere reste mptere mu.

Weiter kann man boch ben frommelnbeit; till Gutt und Cheffins spielenden, Unsinn nicht treißen! Wit ich hatte nore kaum nothig gehabt; ihn in der Bhindl. de culps Alami non felice zu wiertigen. Denn unstinnige Frommter beachten keine Gegengtunn. Sie wollen eben aus der Religion ein spieces Spielwert machen. Kut Andre hingegen ist die Widerlegung überstüffig. Denn sie den wie Horaz (op. I, 1):

Hie muret sheneus esto, Nil conscire sibi, nulla pallescere culpat

Sine wie eulpa ist daher nichts andres als ein kignoum feirun.
Sich tele. Busid: Der Verk. der 2. in dief. Art. angel.
Schr. heißt Ludw. Hüffell. Der Berk. der 2. in dief. Art. angel.
zu Kulda, die ihren Ursprung noch von Karl dem Größen her leitere: Ex scholis omnis nostra salus, omms gloria, danis auctoritas et dividae, ditbet einen metkourdigen Contrast with die heutigen Alage manner Voliriker, daß die Schule an allem Unhelle Schuld sei, welches jest so viele Staaren gerehter. Diese Alage, niedst angeblichen Witteln zur Abhälfe durch Veldychntungen, Neformen 1c. wird zum Liell auch in folgenden Schriften bestochen: Das Verhältnis der Schule zu Kirche und Staat, mit besonden Beridlichtigenig ber einreften Serringen bargeftelle von S. M. Durfd. Mim. 1833. 8. - Das Medet ber Beit und bie Pflitht des Staats in Bezug auf die wichtigfte Beform in ber geneut, Deanifotion ber Braule. Rach den pereinigten Dringipien bes Sumanismus und ides Mastismus willenschaftlich begründet von Dr. B. Bruid bach. Gießen, 1888. id.: (Pergle: Suman nebft Buf.)
— Frbr. Mug. Bolf über Erglehung, Schule und Almiverfität (consilia necholantion). Und Michael litemarifchen Rachfaffe imfam= mengefiellt; ben Bilb. Korte. Dueblinfeite .. 1835. 8. .. Sn besondrer Betiebung: auf das Rerhattniff, der Schule gur Kirche: und die fog. Emancipation jener wan biefer f. noch bie Schrift won Linbemig: Aleber bast Ladreiffen ben Schule, von ber Riethe: Rripe. 1831. 8. Gin Genbfibneiben an ben Dherconfiftoriairath. Et cheo abe in Beimer send gegen beifen Anffint: in Dobner's Lichefreunde: "Db es wecht und mohigethan feit bie Schule von der Mirche Loss, "jurifen." Kin volliges Lobreifen mochte wohl beiben nicht beils fam fein .: ba baibe guletet auf gleichen Bered (Bilbung bind. Bereblung ben: Meinfchhelt) benarbeiten. Alber freilich baef bie Ritche nicht ber Schule ein hierntebifches Soch muffegen. - Roch ift st bemerten, bag, wenn vom Saukmafen überhaupti bie Bebe ift, man babel ebenfo wie beim Rirchenwesen mehr an bas Deffentlice als anchas. Private deuft. Ilmb barauf bezieht sich anch der Ausbruck: , Minifter bes Kirchen = . und. Schulweff cut, 190= für man, iede minder schiedlich Minister des Sultwaisend Unterriches fant. ... Bergl. Calbus, Gomnafinm unb: Univerlität, uebst Influm. Schulen (whales, system) als Schulfttitel bedenfet auch foviel als Studien, Fogfchungen, Abhanblungen, So scheieb win Epikureer, Mammus Diogenes, excluered cholme (scholae selectad) bie aber perform gegangent . ) ....

Schulmsishrif (saplemin nechelistica) wied oft im tenschtlichen Sinne gebraucht; su daß es sinne bloß absormische in in gelehrten Worten oder Kunstausdrüssen ist augernbeze absormische praktisch anwendbare n. deher auche nicht in 8 Leben abenzeicht waltisch bedeuten soll. Zuweilen versteht nian gar darunter blases Schulgussen und Schulgezünk. Dessen hat; es freilich zu allen zeiten: viel gezehen. Aben darum ist die echte Echanveisheit, welche die wahre Theorie für die echte Lebens Praxis, unsynsuchen hat, nicht zu verachten. Wenn: man ihr daher die Keinenkweisseit, welche die verachten. Wenn: man ihr daher die Keinenkweisseit, heit entgegensatz, so ist dieser Gegensay: nicht ausschließlich zu westlichen. S. Lebensphilosophie nedle Zus.

Schulze (G. E.): 3ufaß: Er ftarb 1833 zu Göttingen, wa he echaux fein Nachfolger wurde, ber auch bei ber findele feier ber bortigen Univerf. 1837 beifen Andenken durch seint Feste Vogramm ernenerta. S. Derb giru Die noch kut wer seinem Lobe hernungekommene Schrift: Ueber ble menfoldie Erkennt niß ze. follte Versuch einer neuen Grundlegung gur Metaphysik sein, iff. aber wenig beachtet worden.

ift. aber wenig beachtet worben. - Bongengel, Schutgeifter, Schutheilige, Soutof there (angeli, spiritus a, genii, sanoti, dii tutelares) fin 'eingebildete iBefen, erzeugt theils von ber Schwache und Furcht, theils von ber Citeleit und Dunkethaftigleit ber Menfchen. Du Staube alfo, daß Inbividuen, Kamilien, Gemeinen, Wilter, Stabte und Lanber. unter berm besondern Schube folcher Wesen gestanden dutten ober noch ftanden und bag baber auch biefo Welen auf einen befonbern Gultus Anspruch machten, wenn fie ihren Schut fortfegen follten, fallt in: bas melte: Gebiet bes Abenglaubent 6. 1. 28. nebft Buf. Eroftlich man berfelbe wohl fur Mande feine bas rechtfertiat ihn aber nicht. Auch hat berfetbe nuweilen bie, welche fich vin ihren Erwartungen getäuscht fahen; fo zur Dut ober Werzmeiffung gebracht, baf fie folge bie Bitoniffe ihner einge bilbetem Beschüßer in ben Roth traten und auf andre Art mieban belten. 14- Begen bes einem berühmtemalten Dhilofophen gugefprodnen Goutgeiffes. f. Sofratifder Damon

. Od Gobit brollte la Boltennebft Buf: er enem Shut (Ch. G.). --- Gein Geburtsort beift Deberftabt; fein Bater mar bafelbik Drebiger. . 3m. St. 1773: warb. er aufro ord. and fine 3. 177% ord. Prof. der Philos. gu Safte, wo er in 851 Ceben Siebre : farb. Bur Refer: feines phitofi: Doctoriubildund gab. en Beraus: Theses rationi humanae. justam in recum divinarum cognitione auctoritatem asserendi causa propositae (hall, .1813168c) und vertheibigte fie mit noch voller Beistestraft. — Die 23. 3 G. 676. angekundigte Biographie erfchien Spicter unter bem Titel: Ch. G. Schutz. Darftellung feines Lebend, Charatini und Werdenfite; nebft einer Muswahl aus feinem Literarifden Buff wechfel bint: ben beruhmtoften Gelehrten und Dichtern feiner Beit Derausgo von K. R. (A) Ghate Balle, 1834, 8, 23, 1. -Eine andre nutb. kurnere Bingruphie beffelben erschien in ben Beib genoffen 1884. 4. 5. 8: (nom 3: 1832). - Die von ihm im 3. 1784 begrundete Milg. tit. Beitung hat ihm: felbft überlebt,

mehmungsgeistes fortbauert.

Schwärmerei. Busah: Die B. 3. G. 679. angeführte Schrift avon Wessenberg. über biesen Gegenstand erschien nach und nach in 3 heften zu beilbwan. 1832—35. 8.

indem fir indhe immer als ein Denkmal feines literarifchen Unito

und fin 3 Heffen zu Deilbeun, 1832-38. S.

Schwarz (F. H. Eh.): — Busag: Er war; auch babische geheifter Kitchenrath, Comithur des babische zuchtiger Gemenordens und Ritter des preuß, rothen Ablerordens. Als Nachtrag zu seine Enzichungslehre gab er selbst noch heraus: Darstellungen aus den

Gebiete ber Pabagogit. Rach feinem Lobe aber, ber 1837 gu Beibelberg im 71. Lebensjahre erfolgte, erfchien als fein lettes

Bert: Das Leben in feiner Bluthe, ober Sittlichkeit, Chriftensthum und Erziehung in ihrer Einheit. Leipz. 1837. 8.
Schwerglaubig heißt, wer eine Abneigung gegen bas. Glauben bat ober nicht leicht von ber Wahrheit beffen, was ihm jum Glauben bargeboten wird, ju überzeugen ift. In manchen Fallen ift bas nicht zu tabeln; benn bie Leichtglaubigen bieten " allzuviel zum Glauben an und werben in biefer hinficht oft fogar zubringlich. S. Erebulität nebst Bus. Indeffen tann auch die Schweralaubiateit To übermaßig werben, baf fie jum Unglauben verleitet. S. b. 2B. und Glanbe nebft Buff.

Schwermuthig beißt, wer ein burch Sorgen ober Leiben gebrudtes, alfo gleichfam von einer innern Laft befchwertes ober niebergebeugtes. Gemuth bat. Daber fieht Somermuth ober Comermuthigedit, besonders wenn fie eine bebeutenbe Dauer und Starte erlangt hat, mithin als eine Art von Rrantheit bes Gmuthe ericheint, fur Delandolie. S. b. B. nebft Buf. auch

Temperament und Seelenkrankbeit nebit Buf.

Schwurgericht. — Bufat: Die unter Feuerbach's Namen angeführten Schriften barüber find befonbers zu vergleichen.

Scibel und inscibel (von seire, wiffen) bedeutet bas Wiffbare ober theoretisch Erkennbare und bessen Gegentheil. Die Ausbrucke scibilis und inscibilis gehoren aber ber spatern und Siechtern Latinitat an. Im Mittelalter pflegte man auch zu sagen, is disputire ober bocire Jemand do omni ro scibili et quibusdam aliis, um altes Mouliche und Wirkliche anzubeuten. — Scientia und inscientia ober abgekurzt inscitia gehören bagegen ber altern und beffern Latinitat an. Rur scientiae fagten die Aten nicht obsicht Wiffenschaften, indem fie bafür disciplinae ober doctrinas brauchten, fondern bloß subjectiv für Wiffenheiten ober Kenntnisse, die Jemand besitt. Uebrigens vergl. Wiffen und Wif= fenfdaft nebft Buff.

Scortation (von scortari, huren, und biefes von scortum, eigentlich ein Fell, bann eine Sure) bedeutet Hurerei als bie gemeinfte ober niebrigfte Art ber Bublerei ober Ungucht.

G. beibes.

Scotus (Joh. Duns). — Zusat: Er-wird in lateinischen

Schriften auch Joannes Dunstonensis amannt.

Scripturarier (von scriptura, die Schrift) = Schrifts manner, tonnten Alle beißen, die viel mit Schriften umgehn und viel barauf halten. Man versteht aber barunter vorzugsweise bie, welche sich in Ansehung ihres Glaubens und Sandelns bloß an heilige Schriften halten, bie auf einer besondern gottlichen Offens Arug's encyllopabifchephilof. Borterb. 256 V. Suppl.

barung beruhen sollen; während man biejenigen, welche noch nebenbei ober auch vorzugsweise einer heiligen Ueberlieferung (traditio) folgen, Traditionarier nennt. S. Offenburung und lieberlieferung nebst Zuss. Uebrigens kommt traditionarius bei ben Alten gar nicht vor, und scripturarius (scil. homo) nur in der Bebeutung eines Schreibers ober Rechnungsführers, besonders eines solchen, der die Abgaben von Triften ober Wiehweiben zu besorgen hat. So ist auch ager scripturarius und vectigal ex scriptura au verstehn.

Scurrilität (von sourra, Spaß: ober Lustigmacher, Possenteißer) bedeutet Spaßmacherei ober Possenteißerei in einem bald mehr bald weniger schlimmen Sinne. Auch Philosophen sind zweilen berselben beschuldigt worden. Insonderheit wurde Sotrattes von Manchen sourra atticus genannt, wahrscheinlich wegen ber Ironie, mit welcher er die Sophisten zuweilen durchzog. Das ist aber teine Scurrilität, weil es dabti auf nichts weniger als Spaße oder Possen abgesehen war. Bielleicht waren aber auch die Nedtreien des Aristophanes daran Schuld. Bergl. Bomslogie, Ironie und Posse, nebst dem Zus. zu Sotrates.

Scythische und scytische Philosophie f. ftpthis

fche und fentische Ph.

Sechfter Sinn. — Busat: Wenn man barumter ben Fortpflanzungstrieb versteht, so betrachtet man diesen als eine Und von besondrem Sinne mit bestimmten Organen, der daher auch Geschlechtssinn (sonzus sexualis) heißt. Man kann aber auch darunter das Gemeingefühl verstehn. S. d. W.

Secretum secretorum. — Zusat: Secretum bebetetet eigentlich nur etwas Abgesondertes, wie secretio, die Absonderung, von secernere, absonderun, trennen. Weil aber das Seheime gleichfalls etwas Abgesondertes ist, so bezieht man jenes Wat auch auf Olnge und Derter, die man geheim halt. In der Abbensart secretum petere bedeutet es eine geheime Audienz, die man von Jemanden verlangt. Secretum divulgare aber bedeutet das Geheime ausplandern oder verössentlichen; was ein Areubuch ist, wenn man zum Schweigen verpsichtet war. S. Erene.

Secte. — Zusat: Die Ableitung dieses Wortes von soctus — socatus, getheilt, ist unrichtig, ob sie gleich der Bedeutung besselben in gewisser Hinficht zusagt. Die mahre Abstammung ist von sequi — sectari, subsen, begleiten, nachlausen, indem jenes Wort überhaupt eine Menge von Versonen anzeigt, die in Ausehung ihrer Ansichten, Meinungen oder Bestrebungen irgend einem Führer der Borgänger solgen und sich dadurch von Andern trennen. Sie glebt daher nicht bloß philosophische, sondern auch religiose oder kirchliche und politische Secten. Sine das wichtige Verhältnis der

Kirchen = und Staatsgewalt zu den religiosen Secten betreffende Schrift s. unter Scheidler nebst Jus. Auch enthält Krug's Henotikon oder Entwurf eines neuen Religionsgesetzes für christliche Staaten (Leipz. 1836. 8.) Untersuchungen hierüber. — Wegen des Gegensages zwischen secstrischer und eklektischer Philos. s. Eklektischem sendst Jus. — Secticismus ist ein neugedisdetes Wort für Sectirerei, Sectengeist oder Sectenwesen, aus welchem leicht ein streit und versolgungssüchtiger Sectenzhaß hervorgeht. Uebrigens hat der Widerstreit der Secten auch das Seinige zur fortschreitenden und allseitigen Bildung des menschlichen Geistes beigetragen.

Secundum quid (κατα τι) seil, dictum steht entgegen dem simpliciter (άπλος). S. Sophistit Rr. 1. wo auch die

Ausbrucke secundum und extra dictionem erflort find.

Securitat (von seourus, qui sine cura s. seersum a curis est, forglos, sicher) bebeutet Sicherheit. S. b. 28. Auch

beml. Sinecurismus nebft Buf.

Sedition (seditio, nicht von sodero, sigen, sondern von sediro, abwarts oder besanders gehn) bedeutet einen Aufstand, durch welchen eine Trennes, der Bewohner eines Ortes oder Landes entsteht. Im höhern Grade nennt man ihn auch Rebel-

lion ober Aufruhr. G. beibes. Seele. — Bufat: Das griech. ψυχη kommt eigentlich her von wuxer, hauchen, athmen, also = aer, moven aqua, und baber wieber anima und animus, fo bag alle biefe Ausbrucke ursprunglich eine bewegte Luft, Sauch oder Athem bebeuten. Erft später verknupfte man bamit ben Begriff eines innern Lebens : Borfellungs = und Beftrebungs = Princips, weil man biefes felbft fur Megen ber Ableitung bes 2B. Seele etwas Luftartiaes bielt. aber find bie Etymologen febr uneinig. Grimm leitet es ab von ber Burget si, welche Bewegung andeute, und vergleicht bamit bas' griech, veere ober vereir, bewegen, und bas beutsche See als bewegtes Baffer, fo bag Seele ursprunglich eine bewegende Rraft (vis motrix) angeige; wie benn auch Aristoteles worn burch dorame nonren erflart. Schmitthenner bingegen leitet es zwar and von jener Wurzel ab, meint aber, daß dieselbe vielmehr bauern ober in feinem Buftanbe beharren bebeute; wovon er bann auch See als ein stehendes ober rubiges (nicht fließendes ober bewegtes) Baffer abstammen lafft. Rach biefer Ableitung bebeutete also Seele ursprunglich das Dauernde in uns, das beharrliche Prins ap bes Lebens, bas eigentlich Seienbe im Menfchen, indem auch fein = esse von jener Wurzel abstammen foll. Welche Herleitung bie richtigere fet, ift schwer zu entscheiben. Die erste stimmt jedoch mehr mit der Grundbedeutung von Puzy und naima zusammen. —

Roch uneiniger find bie Plochologen uber Begriff und Wesen ber Seele von jeber gemelen; wie ichon im frubern Artitel bemertt motden. Wenn aber die neuern Identitätsphilosophen sagten, die Seete sei die Innertlichkeit des Leibes und der Leib sei die Acuserlichteit ber Seele: fo mirb burch biefe Bortfpielerei ebensowenig er Blart, als wenn man fagt, bas Licht fei bie fichtbare Barme und bie Warme sei bas unsichtbare Licht / ober Sehen sei Horen mit ben Augen und Horen sei Sehen mit ben Ohren. Noch lachenis cher war es jeboch, wenn neuerlich ein ungenannter Pfocholog in Ungern fagte: "Die Seele ift ein einfaches Befen, bas aus "brei Theilen befteht, Bernunft, Berftand und Ueberlegung. Bernunft haben alle Menschen, auch die Bauern; Berftand nut "Abel, Rierus und tonigliche Beamte; Ueberlegung aber nur Pa-"latinus und Primas des Reichs." Diefe ungerische Pfpchologie Minat boch beinahe wie die bitterfte Satpre. — Begen bes Unterfchiebs zwifchen Seele und Seift f. b. 23. nebft Buf. Auch vergl. Die Schriften: Ueber ben Unterschied zwischen tobten Naturfraften, Lebenstraften und Seele. Eine Borles. von J. L. C. Schröber pan ber Ralt. Aus bem Holland. ubers. Bonn, 1836. 8. mb: Die hochmichtige Lebensfrage: Sind Aeußerungen ber hohem geistigen Thatigfeit beim Menfchen bloß Wirtungen feiner voll Kommnern Organisation ober eines mit biefer in inniger Berbins bung lebenden Wefens von unsterblicher, geistig an fich hoherer Matur? Auf dem einzig sichern Wege der Raturforschung evident beantw. v. Dr. Heinr. Messerschmidt. Beig, 1837. 8.

tw. v. Dr. Heinr. Messerschmibt. Zeis, 1837. 8. Seelenfriede s. Seelenruhe. Seelentrafte. — Zusab: Die Vorstellung von

Seelentrafte. — Bufas: Die Borfellung von biefen Rraften, ale feien es verschiedne Wertzeuge (instrumenta, opyara) beren sich die Seele bebiene, um balb biefe bald jene That tigkeit zu vollziehen, und badurch bald biefen bald jenen Bwed ju erreichen, ift allerbings um nichts beffer, als wenn manche Popo logen bie Seele felbft in eine Dehrheit von Theilen ober gar in eine Mehrheit von Seelen zerlegten und bann jenen Their len ober biesen Seelen verschiebne Korpertheile als ihre Sige all wiesen. S. Seele nebst Buf. Es tann baber nur gum Bebei einer übersichtlichen Darftellung bes Umfangs unser Seelenthatig Beit bem Pfpchologen erlanbt fein, auch in Unfehung ber Seelen Eraft ober bes Seelenvermogens überhaupt gewisse Unterschiebe in machen und dann ber Rurge bes Ausbrucks wegen von Stelen Eraften ober Seelenvermogen als einer bloß ibealen Dehrheit ill Unter biefer Bedingung ift es also wohl nicht unflatb fprechen. haft gu fagen, bag unfrer Seele ober bem pfochischen Menfchen eine Denkfraft und eine Willensfraft jufomme, weil und wiefern wit wirklich benten und wollen, alfo auch beibes vermogen: wie es nicht

unflatthaft ift zu fagen, bak unfrem Rorper ober bem fomatifchen Menfchen eine Ernahrungetraft und eine Kortpflanzungetraft gutomme, weil und wiefern wir uns wirklich ernebren und fortpflan= jen, also auch beides vermögen. Und was wurde benn für bie Theorie baburch gewonnen, wenn man nach bem Porfchlage einis get neuern Pfpchologen itatt Seelentrafte ober Seelenvermogen lieber Seelenzustanbe ober Seelenaußerungen fagen wollte? Es mare ja boch nur am Enbe eine andre Sprech= weife fatt ber gewohnlichen gur Bezeichnung berfelben Sache, namlich ber Mannigfaltigfeit, beren wir uns bei einer genauem Benachtung unfrer Seelenthatigkeit bewusst werden. Daber muß es auch dem Padagogen erlaubt fein, die Ausbildung des Berstandes bon der bes Willens zu unterscheiben, wenn er fie nur nicht als atwas Entgegengefestes von einander trennt. Bergl. Ueber die Bermigen ber menschlichen Seele und beren allmähliche Ausbildung. Bon f. E. Benete. Gott. 1827. 8. — Inquiries concerning the intellectual powers etc. By John Abererombie. Edins burg, 1830. 8. Spater gab er auch noch ein besondres Werk über bie moral powers heraus. - Die beut. Ueberf. ber in bief. Art. angef. Sor. v. Bonftetten ift von Aug. Gfrorer.

Seelenfrantbeiten. - Bufat gur Literatur biefes Artikis: Beitrage ju einer rein feelenwiffenschaftlichen Bearbeitung ber Seelentrantheitstunde. Leipz. 1824. 8. — Die Lehre von ber Mania sine delirio pspoologisch untersucht, von Frbr. Groos. beibelb. 1830, 8. - Deff. fritifches Rachwort über bas Wefen ber Beiftesftorungen. Ebenb. 1832. 8. (Auch gab er 1828 ein foldes Rachwort über Burechnungefahigteit als Antitritit gegen eine Attension von einer feiner frubern Schriften beraus). — Der uns. berwesliche Leib als bas Organ bes Geiftes und Sig ber Seelens. florungen. Bon Demf. Beibelb. 1837. 8. - Beinroth's Unterricht in zwedmäßiger Selbbehandlung bei beginnenben Seelentrankheiten. Leipz. 1834. 8. — Ueber bas Frrefein. Bon Dr. Blumrober. Leipz. 1836. 8. — Hiftorisch = frit. Darftellung der Theorien über bas Wefen und ben Sis der psychifchen Krankhiten. Bon Dr. Friedreich. Leipz. 1836. 8. (Sehr polemisch).

Physiologie de l'homme aliéné appliquée à l'analyse de Phomme social. Par Scip. Pinel. Par. 1833. 8. — Fragmens psychologiques sur la folie. Par Franç. Lauret. Chenb. 1835. 8. — Renerlich hat man auch ben Begriff ber Seelentrankheiten als eigenthumlicher frankhafter Buftanbe ber Seele für unftatthaft erklart, indem jebe Krankheit, von welcher Beschaffenheit und in welchem Spfteme ober welcher Sphare bes Orga-nismus fie auch fein moge, allemal zugleich eine mehr oder wenis ger krankhafte Modification der psychischen Erscheinungen mit sich

S. Beobachtungen über bie Dathologie und Therapie ber mit Arrefein verbundnen Rrantbeiten. Bon Dr. Darimil Sas cobi. Elberfelb, 1830. 8. B. 1. Auch unter bem Titel: Sammlungen fur bie heiltunde ber Gemuthetrantheiten. B. 3. Die Hauptabsicht des Berf. ist nachzuweisen, "daß es teine Irrenheil "tunde als einen besondern 3weig der Arneiwiffenschaft gebe. fon "bern nur Runde von folden Rrantheiten, benen fich Seelenftbrum "gen als symptomatische Erscheinungen zugefellen." Auch ift wohl nicht zu leugnen, bag, ba Leib und Seele zusammen eben ber Menfc in feiner Ganzbeit ift, Leibestrantheiten immer auch mehr ober meniger Seelenfrantheiten und umgekehrt fein muffen. Der Unterschied zwischen beiben Krantheitsarten marbe fich also nut nach bem Uebergewichte, ob ein somatisches ober ein pfrchifches Leiben in ber Erfcheinung porberriche, bestimmen laffen. - Wenn aber bie vormalige Ronigin von Schweben, Chriftine, in ihren Memoires (Par. 1830. B. 2. S. 398.) fagt: L'ame la plus saine a ses maladies comme le corps; elle en a d'incurables fo ift das mehr wisig als mahr. Eine Seele, bie an einer un heilbaren Rrantheit litte, ware ja überhaupt nicht gefund, gefdweige bie gefündeste; und so auch ber Korper. Die Konigin bachte mabr fcheinlich babei mehr an moralische als physische Krankheiten, an Affecten und Leibenschaften, welche schon bie Stoifer als Krankfei ten betrachteten, ungeachtet fie an fich es noch nicht find. Bol aber konnen fie bas Gemuth nach und nach fo gerrutten, baf Rrantbeiten im eigentlichen Sinne barque bervorgehnt wie went Jemand aus unbefriedigter Liebe ober unbefriedigtem Chrgeize matt finnig wird. S. Affect und Leibenfchaft n. 33. - Uebrigens bit ein brittischer Argt, Namens Browne, ber an einer Irrenanftalt als Oberarzt angestellt ift, in einer kurzlich zu London herausge gebnen Schrift über solche Unftalten bie merkwurdige Berechnung gemacht, daß die Geiftestranten fich zu ben Gefunden in Europa wie 1 zu 1000, in den nordamericanischen Freistaaten aber wie Bober mag biefes auffallenbe Berhaltnif 1 zu 262 verhalten. Fommen? Bielleicht findet fich ein Aufschluß barüber in folg. Be richte der Preuß. Staatszeit. 1837. Rr. 290: "In der Sigung ,, der Afad. ber Wiff. zu Paris am 9. Oct. las fr. Briere be "Boismont eine Abb. unt. b. Titel; Die Givilisation als Up "fache bes Wahnfinns. Diefe Krantheit entfteht nach S. B. an "haufigften aus geiftigen Urfachen und zeigt fich namentlich ba, wo "gute ober bofe Leibenschaften und bie Intelligenz mit im Spiele "find. Die bekanntgemachten ftatiftischen Rachweisungen zeigen bie "auf's Deutlichfte." Da biefe Nachweisungen hier zu viel 914 wegnehmen wurden, fo muffen fie bort aufgefucht werben, wem Jemand bie Sache genauer untersuchen will. hier genügt bie Be

mertung, daß man beshalb ble Civilssation und die mit ihr sich entwidelnde Intelligenz doch nicht als geistesverderblich anklagen darf. Sonst musste die Religion, die auch schon viel Wahnsin= nige gemacht hat, wie selbst jene statistischen Nachweisungen darsthun, gleichfalls geistesverderblich sein. Alles kann verderblich werden, wenn es in irgend einer Beziehung ausartet oder die Granz micherschreitet, quos ultra eitraque nequit donsistere roctum. — Rewellich haben auch Einige die Seelenkrankheiten als Person= lickeitskrankheiten bezeichnet, weil dabei gewöhnlich das Be-

mufftfein ber eignen Perfonlichkeit getrubt ober geftort ift.

Seelenlehre. — Bufas zur Literatur biefes Artifels: Die Schrift bes Arifoteles über Die Seele gab neuerlich wieder beraus Frbr. Abo: Trendelenburg mit dem Beifage auf dem Mil: Ad interpretum graecc, auctoritatem et codicum fidem recognovit, commentariis illustravit etc. Jena, 1833. 8. — Eine beut. Ueberf. berfelben erfchien auch von Chfti. Derm. Beife. lips. 1829. 8. — Casmanni psychologia anthropologica s. animae humanae doctrina. Hanau, 1594. 8. — Crousaz de mente humana. Groningen, 1726. 4. Weiter ausgeführt in: De l'esprit humain, substance différente du corps, active, libre, immortelle. Bafel, 1741. 4. - Efchenmaver's Pfrchol. in 3 Theilen, als empirische, reine und angewandte. Stuttg. und Tib. 1817. 8. 2. 2. 1822. — Ebuard Rlog's Lehrb. der Erfahrungsseelens, als der Propadeut, zur Philos. oder Grundlinien ju einer empirisch stranscenbentalen Rrit. bes gefammten menfchlis den Geiftes. Leipz. 1824. 8. - Die Wiffenichaft vom Denichengeiste ober Pfochol. Bon S. B. E. v. Repferlingt. Berl. 1829. 8. - Bon Berbart's Lebrb. zur Pfrchol. erfcbien 1834. eine 2. A. — Bon Schubert's Gefch. ber Seele erschien 1833 eine 2. A. Auch gab er heraus: Altes und Reues aus bem Gebiete ber innern Seelenkunde. Leipzig und Erlangen, 1816-37. 4 Bbe. 8. — Bon Gnell's empir. Pspchol. erschien 1833 eine 3. A. — Grundriß zu Bortesungen über Pspchol. Bon Dr. Karl herm. Scheibler. Jena, 1830, 8. A. 2. mit bem Dietel: Propabeutie und Grundriß ber Pspchol. ober handb. zu Borleff. ic. Darmftabt, 1833. 8. Th. 1. — Umbreit's Pfp= dol. als Wiffenschaft. Seibelb. 1831. 8. — Beitrage gur Ertenntniß bes pfochifchen Lebens im gefunden und franten Buftanbe. Bon P. W. Jessen. Schleswig, 1831. 8. B. 1. — Beneste's Lehrb. ber Psychol. Berl. 1833. 8. — Darstellung bestemmenschlichen Gemuchs in seinen Beziehungen zum geistigen und leiblichen Leben. Bon Dr. Mich. v. Lenhoffet. Wien, 1834. 2 Bbe. 8. — Die geiftige Ratur bes Menfchen. Bruchftude gu einer psochischen Untbropol. Bon Dr. Frbr. Groos. Mannheim, 1834. 8. — Berf. einer Metaphys, ber innern Natur. Bon heinr. Schmid. Leipz, 1834. 8. — Die Raturlehre ber Seele, für Gebildete bargestellt von Dr. Frbr. Fischer. Basel, 1834 — 35. H. 4. 8. — Lehrb. ber philosophisch propadeut. Psechol. Von Ernst Reinhold. Bena, 1835. 8. — Die Ersahrungsseelent. in ihren Hauptumrissen bargestellt von Dr. Josufttmann. Wien, 1836. 8. — Psychol. mit Sinschluß der Somatol. des Menschen n. der Lehre von den Geisteskrantheiten. Bom Fihrn. K. A. v. Reichlin = Melbegg. Heibelb. 1836. 8. — Pspchol. oder die Wissensche vom subjectiven Geiste. Bon Kail Rosentranz. Königsb. 1837. 8. — Pspchol. Stizzen. Bon Ed. Schmidt. Wissmar, 1837. 8. H. — Eine "Seelenlfür Kinder, deren Freunde und Lehrer" gab heraus Aug. Sies beck. A. 2. Leipz. 1833. 8. — Ein ahnliches Wert s. unter Campe. — Auch vergl. die Artikel Phrenese, Physiognomit und Seelenkrantheiten nehst Zuss, indem die dort angesühr ten Schriften auch psychologische Untersuchungen enthalten.

Seelenlos im eigentlichen Sinne heißt bas Unbeselte, wie ein Stein ober Rlot ober Leichnam, im uneigentlichen aber auch Menschen und beren Erzeugnisse (Reben, Gebichte, Schriften, Mesikliche und andre Kunstwerke) wiesern es scheint, als sehlt einen an jenem innern ober höhern Leben, das wir als einen Borzug ber menschlichen Seele betrachten und das sich auch allen ihm Producten mittbeilen soll.

Seelenmeffung f. Pfochometrie.

Seelenmord heißt die Handlung, durch welche das innen Leben eines Menschen physisch oder moralisch zerrüttet wird. Doch könnte man sie nur dann so nennen, wenn dieser Exfolg beabsichtigt worden. S. Mord. In der bekannten Erzählung von einem Italiener, der seinen Todseind bis an die Stusen des Altars verfolgte, ihm hier durch Androhung des Todes eine Gotteslässeung abnöthigte und ihn dann doch mit dem Austuse tödtete: "Run hab' ich Leib und Seele gemordet!" — wird unter Seelenmod nicht die bloße Versührung zum Bösen verstanden, sondern die vermeintlich dadurch bewirkte Verdammniß im künstigen Leben, well man diese auch den ewigen Tod nennt. Es liegt aber dabei die abergläubige Voraussesung zum Grunde, daß der Ermordete, well er nach Ausstogung der Blasphemie nicht mehr dieselbe bereum und vom Priester Absolution erhalten konnte, daßur ewig in der Hölle büßen müsse. Bergl. Himmel und Hölle n. 3.

Seelenruhe. — Zusat: Sie heißt auch der Seelens friede. S. die Schrift von ungenannter weiblicher Hand: Uebn ben Seelenfrieden. A. 4. Hamb. 1836. 8.

Seelenschlaf bezieht sich auf ben Zustand ber Seele nach

bem Tobe', indem Sinige meinen, die Seele versinke zuerst in eine Urt von Bewufftlosigkeit oder Betäubung, ahnlich dem Schlafe des Menschen im gegenwärtigen Leben, dis sie späterhin wieder zu sich selbst komme ober gleichsam erwache — eine Meinung, die auf lauter willkurlichen Boraussetzungen beruht. Vergl. Seele und Unsterblichkeit nehst Zuss.

Seelenschmache f. Geelenftarte.

Seelenstig. — Busah: In der Schrift von Frbr. Fischer: Ueber den Sig der Seele (Leipz. 1833. 8.) wird vornehmlich als solcher das Nervenspstem bezeichnet, jedoch so, daß zwischen Leib um Seele das Berhaltniß des Ineinanderseins oder der Immanenz statisnde. S. immanent. Aus.

flatisibe. S. immanent, Bus.
Seelenstärke ist ein Ausbruck, ber mehr auf das Praktisise bezogen wird, zum Unterschiebe von der Geistesstärke, die sich mehr auf das Theoretische bezieht. Man elegt daher jene vorzugeweise einem Menschen bei, der fest in seinen Grundsägen und Beschlüssen ist, so daß er sich weber durch Versprechungen noch duch Drohungen oder andre Reizmittel von denselben abbringen list. Wer dagegen leicht nachziebt und bald hier bald dorthin schwankt, dem wird Seelenschwäche beigelegt.

Seelenvermogen f. Seelenkrafte nebst Buf.

Seelenwanderung. — Zusat: In der Schrift von K. A. Ritgen: Die höchsten Angelegenheiten der Seele nach dem Gesets bes Fortschrittes betrachtet (Darmst. 1835. 8.) wird die Hyspothese von der Seelenwanderung als ein Naturgesetz dargestellt, das sich auf alle Weltkörper und deren Bewohner beziehen soll. Eine Prüfung diese Theorie sindet man in dem Anhange zu Krug's Schrift: Der neue Pythagoras oder Geschichte eines dreimal geskonnen Erdendürgers (Leipz. 1836. 8.) wo ein philos. Glaudensbekenntnis über Seelenwanderung und Unsterdlichkeit enthalten ist. Bergl. auch Präeristentianer nebst Zus.

Seelisch ist ein neugebildetes Wort, welches dem aus dem Griechischen entlehnten psychisch (woxusog) entsprechen foll. Des Bobllauts wegen aber braucht man dafür lieber geiftig, ohwohl bief Ausbrücke nicht ganz gleichgeltend sind. Denn dem Seelischen steht das Leibliche, dem Geistigen hingegen das Korspeliche entgegen. S. Seele, Leib, Geist und Korper.

Seerauberei ober Piraterie (meigareia, von neigains, pirata, eigentlich ber Bersucher, von neigar, versuchen, dann
der Seerauber, weil dieser ben Bersuch macht, fremdes Gut auf
der See mit Gewalt zu nehmen) ift die schändlichste Art bes Rausbes, weil sie die ohnehin schon so vielsachen Gefahren ber Schiffahrt
bermehrt und ben friedlichen Handelsverkehr ber Bolter, so wie das
Reisen über See, um seembe Lander zu erforschen und dadurch die

Naturs und Menschenkenntniß zu erweitern, wo nicht ganz hemmt, doch sehr erschwert. Auch ist damit gewöhnlich Mord und Stawerei verbunden, indem die Seerduber die auf dem Schisste besindlichen Menschen theils tödten theils zu Gesangenen und dann zu Stlaven machen, wofern sie nicht durch ein schweres Lösegeld ihn Freiheit erkaufen können. Mit Necht hat man daher die Todessstrafe auf den Seeraub geset, aber dennoch lange Zeit formliche Raubstaaten geduldet. Uebrigens hat freilich Mephistopheles nicht ganz Unrecht, wenn er in Gothe's Faust (Th. 2. Act 5.) sagt:

"Rrieg, Banbel und Piraterie, "Dreieinig finb fie, nicht zu trennen" -

so lange man namlich ben Krieg nicht menschlicher führen und ben handel nicht ebelmutbiger treiben lernt. S. beibe Ausbruck und Caperei, die im Grunde auch nichts andres als eine von

ben Staaten felbst peivilegirte Seerauberei ift.

Sehelianismus oder Sehelismus (vom hebr. hop oder hom, ratio, die Bernunft) ist ein neugedildetes Wort sur Mationalismus. S. d. W. nehst Zus. Man hat daher auch die Bernunfteligion eine sehelische Religion und die vernunftemäßige Sesegebung eine sehelische Romdthetit genannt. Der Utheber dieser neuen Bezeichnungsart ist der in Paris unlängst aufgetretene philosophisch-politisch-religiose Wessas Wronsti (s. d. R.) der daher auch sein neues Messischum mit jenem Worte bezeichnet. Doch sollt es wohl Sechelismus heißen, da das hebrakumwort nicht mit in sondern mit in der Mitte geschrichn wird.

Sehnfucht ift ein balb mehr, balb weniger leibenschaftliche Streben nach Gutern, die man entweder fcon befeffen, aber ber loren hat, ober erft gu befigen wunfcht. Dem Sehn füchtigen fehlt alfo immer etwas, bas er als ein But betrachtet, mar't auch nur ein eingebilbetes. Auch ift es möglich, bag Jemand fich nach etwas fehnt, von bem er noch keine klare und beftimmte Bor ftellung hat, sondern nur ein dunkles Borgefuhl, eine unbestimmt Uhnung; wie das Sehnen nach Befriedigung des Geschlechtstriebe, wenn berfelbe zuerft in einem jugenblichen, zur Mannbarteit eben heranreifenden, Rorper erwacht. Die Sehnfucht tann aber and nach und nach so ftart werden, daß fie Leib und Seele tranthaft afficirt und ebenbadurch eine gefährliche Keinbin unfres Boblfeins wird, indem fie nicht nur alle Zufriedenheit verscheucht, sonden auch alle Krafte lahmt. Und doch ist wohl tein Mensch gang smi bavon, besonders in den frühern Lebensjahren, wo die Phantafie fo geschäftig in ber Bilbung von allerlei Lebensidealen ift, Die eine Menge von Bunichen und Soffnungen erregen. Daber tifft Gothe im Fauft (Ib. 2. Act 1.) eine ber Autien fagen:

"Der Mensch ift ungleich, ungleich find die Stunden "Und Niemand hat Erwünschres fest in Armen. "Der sich nicht nach Erwünschrem thörig sehnte "Bom höchten Stück, woran er sich gewöhnte; "Die Sonne sieht er, will den Arolt erwarmen."

Wenn man inbessen unter Sehnsucht bloß ein lebhaftes Streben nach einem bessern Justande versteht, das aber nicht unthätig alles von glücklichen Justallen erwartet, sondern rührig und rüstig ist: so ist sie nicht zu tadeln, vielmehr die natürliche Bedingung alles Fortschreitens in der Vervollkommnung unser selbst. S. Fortsgang nebst Jus.

Seicht wird ebenso wie oberflächlich theils im eigentlichen theils im bilblichen Sinne genommen. In diesem braucht man es von solchen Rasonnements, die nicht auf tüchtigen Grunden beruhen, weil diese eine tiefer gehende Untersuchung sodern. Die Seichtigkeit heißt daher auch Dberflächlichkeit oder Superslicialität. S. Grund und Rieffinn.

Sein (eerae, asse). — Busah: Wegen der Ableitung blesses von der Wurzel si, welche danern oder beharren andeuten soll, s. den Bus, zu Seele. Auch vergl. die Schrift: Ueber Sein, Werden und Nichts u., Bon R. v. L. (Rühle v. Liljenstern). Berl. 1833. 2 Abtheill. 8. Diese Schrift ist besonders gegen Hest's Behauptung gerichtet, daß Sein — Nichts sei, eine Besbauptung, die bereiss der Sophist Gorgias (s. d. d.) in seiner Schrift vom Richtseinden oder von der Natur aufgestellt zu haben seint, die aber eben nur auf einer Sophisterei beruht. Man kann seilich den Begriff des Seins durch eine Art von Seldbewegung, welche H. den Begriffen giebt, in den des Nichts als sein Andres umschlagen lassen, indem man nur von allem, was wirklich ist, oder von allem concreten Sein abstrahten darf. Aber daraus folgt doch keineswegs seine absolute Identität des Seins und des Richts. Beide sind einander vielmehr entgegangeset, wie Zahl und Null.

— Wegen der Frage, ob die Qualität des Seienden schlechthin einsus sei, zu Qualität.

Seine, das. — Busah: Wenn der' Mensch selbst sein (suus) genannt wird, so bedeutet dieser Ausbruck eine Sethständigstit oder Unabhängigkeit, die man durch eigne Thätigkeit, besonders aber durch Herrschaft über Affecten und Leidenschaften erlangt. Diese Seinheit heißt mit Recht ein unschätzes Gut (innestimabile dommen est, suum sieri — Seneca) od es gleich mit den Wenigen errungen wird, weil die Weisten ihre Affecten und Leidenschaften nicht einmal beherrschen wollen, sie also stets von andern Wenschen oder Dingen abhängig bleiben, durch weiche jene Unerstättlichen Wefriedigung ihrer Wegierden suchen.

Selb ober felbst. — Busah: Auch das angels. self und das altnord. sials beweisen, daß selb die ursprüngliche Form ist, die man nur durch Anhängsel in selbst und selber verwandelt hat. Das Erste ist wahrscheinlich aus selbes oder selbest entstanden, indem man selber als Beiwort behandelte, so daß man früher selber, selbe, selbes, später aber durch neue Dehnung selbiger, selbige, selbiges sagte. Es ist aber kein Grund vorhanden, warum man das angehängte st auch da beibehalten sollte, wo es das Wort nur unnüß verlängert und die Aussprache sowohl schwierig als übettignend macht, wie in Selbstichäung oder Selbstständigkeit statt Selbschäung und Selbstandigkeit. Wo ein Bocal dazwischentritt, wie in Selbstadtung und Selbsterkenntniß, könnte man das st eher beibehalten, wiewohl es auch hier nicht nöthig ist.

Selbbejahung ober Selbstbej, ift die Anerkennung bei 3chs als eines selbständigen Wefens. S. Ich und Ichheit neht Bus. Man nennt sie auch Selbs ober Selbstfegung. Zuweilen aber wird barunter die unmittelbare Gewisseit eines Sates verstanden, weil ein Sas, der nicht um eines andern, sondern um sein selbst willen gilt, sich gleichsam selbst bejaht. S. gewis.

Selbbebertichung ober Gelbftbeb. ift bie freiwillige Unterwerfung ber eigenfuchtigen Naturtriebe unter bie Berrichaft bet Bernunftgefebes. Dan nennt fie baber auch Selb: ober Selbfi: herrschaft (Autokratie) wiewohl biefes Wort noch eine andre (per litifche) Bebeutung hat. Rur burch große Anftrengung ift im Berrichaft zu erringen, indem man allmablich feine Begierbm, Affecten und Leidenschaften bezähmen lernen muß. 3mar ift fe noch nicht bie Tugend felbft, aber boch eine nothwendige Bedinaung berfelben (conditio sino qua non). Inbeffen ift fle eben fo nothig gum Rlughandeln als jum Guthandeln. Denn auch bie Befolgung ber Rluabeiteregeln, welche ber Berftanb aufftellt, fobert oft bie 3# racmeifung ber ungeftumen Anspruche bes Triebes, ber nur auf unmittelbaren Sinnengenuß gerichtet ift und baber ben Denfden oft ungludlich macht. Die Befolgung ber Sittengebote aber, welche bie Bernunft aufstellt, tit ganz unmöglich, wenn nicht ber Trieb verstummt, wo von Erfullung der Pflicht die Rebe ift. S. b. 20. und Tugenb.

Selbbewegung ober Selbstbew. bedeutet eine aus bem Bewegten selbst hervorgehende Bewegung. Aristoteles, bei bem Bewegung (xernois) oft soviel als Thatigkeit überhaupt bedeutet, nannte baher nicht bloß die menschliche Seele, sondern auch Gott ein sich selbst bewegendes oder zur Thatigkeit bestimmendes Ding (auro merovo). Reuerlich ist aber auch viel von der Selbbewegung dung des Begriffs die Rede gewesen, besonders in der hegel

schen Philosophie, welche ben Begriff burch fortschreitende Position und Negation sich selbst bestimmen ober entwickeln lasst und daher auch diese Operation den logischen Process nennt. Undre betrachsten sie aber vielmehr als ein dialektisches Begriffsspiel. S. heget und Schelling niehst Buss.

Gelbemancipation ober Gelbftem. f. Emancipas

tion nebft Buf.

Selbentaußerung ober Selbstent, hat man neuerlich bie Weltschöpfung genannt, weil Gott daburch gleichsam aus sich selbst herausgegangen oder sich seiner Absolutheit entaußert habe, ins dem nun das Absolute oder Unendliche als eine unbestimmte Menge von Relativitäten oder Endlichkeiten erscheine. Es hangt aber diese Unsicht von der Weltschöpfung mit dem Pantheismus zusams men. S. d. W. nebst Zus. Wenn von einem Menschen gesagt wird, daß er sich seiner selbst entaußere: so versteht man darunter Aufopferung oder Resignation in Bezug auf seine Personslicheit. S. beibe Ausbrücke.

Selberziehung ober Selbsterz. — Busah: Bergl. hieriber die gekrönte Preisschrift des Bar. de Gerando: Du persectionnement moral en de l'éducation de soi-même. Par. 1825. 8. Deutsch von Schelle. Hate, 1828—29. 2 Bde. 8.

Selbfreiheit ober Selbstfr. sagen Ginige für Selbs ober Selbsthätigkeit (spontaneitas) wiewohl jener Ausbruck ein Pleonasmus ist, da Freiheit dem Willen nur insofern zugeschrieden wird, als man voraussest, daß berfelbe aus und durch sich selbst thätig zu sein vermöge. S. frei n. 3.

Gelbgenugfamteit ober Selbstgen. f. Autartie.

Selbgerechtigkeit ober Selbstger. bebeutet eine Sesuchtigkeit ober sittliche Bollkommenheit, die man ganz allein durch sich selbst erworben zu haben meint und daher für besonders verstimstlich halt. Das ist allerdings ein immoralischer Dünkel, wels der den Menschen so verblenden kann, daß er im Guten nicht vorwärts, sondern rückwärts schreitet. Wenn aber dagegen behauptet wird, daß der Mensch aus eigner Kraft gar nichts Gutes vollsbringen, mithin auch nichts zu seiner sittlichen Vervollkommnung beitragen könne, sondern daß er immer nur auf eine unmittelbare göttliche Hülfe koulse rechnen und bloß ein fremdes Verdienst durch den Glauben an die stellvertretende Genugthuung eines Andern sich zuseignen müsse: so ist das ein nicht minder verderblicher Irrthum, weil er zur Krägheit im Guten führt. S. Beistand, Stellsvertretung und Verdienst.

Selbgesprach ober Selbstgef. f. Monolog. Selbglaube ober Selbstgl. f. Glaube und Glaus bensarten nebit Buff. Selbheit ober Selbsth. ist soviel als Ichheit. S. b. 283. nebst Zus.

Selbhulfe ober Selbsth. — Busat: Da ber Staat als Rechtsgesellschaft unmöglich gestatten kann, daß Jeder sich selbst belse, weil daraus eine völlige Unsicherheit des Rechts und oft die gröbsten Rechtsverletzungen (z. B. Mord aus bloser Rache) hervorgehen wurden: so ist die Selbhulfe außer dem Falle der Nothwehr als ein Verbrechen gegen das öffentliche Recht, mithin gegen den Staat selbst anzusehn und zu bestrafen. Dasselbe gilt also auch vom gewöhnlichen Imeitampse. S. d. W. n. 3.

Gelbkenntniß ober Gelbste. auch Gelbsterk. — 314 fat: Der alte Beisheitsfpruch: "Ertenne bich felbft!" wird ball bem Chilon, balb einem Andern ber 7 Weifen Griechenland, bald bem belphischen Gotte felbit gugefdrieben. Gothe wollte abn biefen Spruch nicht gelten laffen, wenn bas mahr ift, was in Edermann's Gesprächen mit G. (Th. 2., S. 131.) berichte wirb. Nach biefem Berichte soll namlich G. fich so über biefm Gegenftand geaußert baben: "Dan bat zu allen Beiten gefagt und "wiederhole, man folle trachten, fich felber zu kennen. Dief if "eine feltsame Foderung, ber bis jest Miemand genügt hat" woher wusste G. dieß? — "und ber eigentlich auch Niemand ge "nugen soll." — Und warum nicht? Man hore! — "On "Menfch ift mit allem feinen Sinnen und Trachten auf's Meußene" - allein und ausschließlich ? - "angewiesen, auf bie Belt um "ihn ber, und er hat zu thun, biefe insomeit zu kennen und "fich insoweit bienftbar zu machen, als er es zu feinen 3wedn "bebarf. Bon sich felber weiß er bloß, wenn er genießt ober let "bet" — nicht auch wenn er benft und handelt ober etwas Gute, Rubliches, Schones hervorbringt? — "und so wird er and "bloß [?] burch Leiden und Freuden über fich belehrt, mas er # "fuchen ober zu meiben bat. Uebrigens aber ift ber Menfc ein "buntles Wefen; er weiß nicht, woher er tommt, noch wohin n "geht; er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von fic "felber. 3d fenne mich auch nicht, und Gott foll mid auch bavor behuten!" - Diefer Bunfc ift foredlich. Den was für ein Gemuth muß es fein, bas eine folche Scheu vor einem tiefern Blide in sich selbst hat! Hier hat G. (bie Wahrheit bes Berichts vorausgesett) unbewust ein Urtheil über sich selbst ausge sprochen, das schlimmer ist, als alles, was ihm feine heftigfin Gegner nachgefagt haben. Es folgt auch aus den Pramiffen S.'s nur, daß die Gelbkenntniß schwierig und unvolkfommen, aber nicht, daß sie unmöglich und wohl gar ein Uebel sei, vor welchem bebu tet zu werden man Gott bitten muffe. Bergl. auch noch ff. Schrift ten: Tuldenus de cognitione sui et Vossius de cogn. sui

Busammen mit Worr, von Bubbeus. Jena, 1706. 8. — Abbadie de l'art de se connoître soi même und Lami de la connoissance de soi même.

Selblos ober selbstl. heißt ber, welcher sich von Andern im Denken und Wollen so abhängig macht, daß er stets wie Andere denkt und urtheilt (theoretische Selblosigkeit) oder auch wie Andere will und handelt (praktische Selblosigkeit). Beide

find meift mit einander perbunben.

Gelbmord ober Gelbftm. - Bufas: Mas 23. 3. @ 713. von Seneca angeführt worben, findet fich im 58. und 70 Briefe beffelben. — Bei einigen Religionssecten gilt der Gelbmord sogar für eine verdienstvolle Handlung. So ersäufen sich in Oftindien oft mehre hindus zugleich in dem für heilig gehaltnen Fluffe Canges und die Brahminen selbst ermuntern sie dazu. Auch soll et in Ruffland eine Secte, Philipponen genannt, geben; welche bm Selbmord als einen Weg zur Seligkeit betrachtet. hier geht also die pflichtwidrige Handlung aus blogem Aberglauben bervor. Neuerlich aber hat man die Uebervolkerung nicht nur als eine Duelle bes Selbmorbes, fondern auch als einen Bertheibigungsgrund beffelben betrachtet. Man fagte namlich, jene Uebervolkerung fei Schulb, baf et foviel Menfchen gebe, welche nur confumiren, ohne etwas produciren; für biefe sei es baber Pflicht, aus ber Welt zu gehn, um Andern nicht gur Laft ju fallen. Dann mufften aber auch alle unheilbare Kranke, alle alte Schwächlinge, und felbst alle mur von ihren Renten lebenbe Menschen die Oflicht haben, sich felbft umzubringen, weil fie gleichfalls nichts produciren, sondern nur consumiren. Ueberdieß ift bie Erbe im Gangen noch lange nicht so übervolkert, daß sie nicht mehr alle auf ihr lebende Menfoen ernahren tounte. Benn baber Jemand nur arbeiten tannt und will, findet er gewiß auch Mittel gu feiner Gubfifteng auf ber Mertwurdig ift auch Rapoleon's Urtheil uber ben Selbmord. Als er namlich noch Oberconful ber französischen Res publik war und harte, daß kurz hinter einander zwei Golbaten sich wegen ungludlicher Liebe bas Leben genommen hatten, erließ er aus St. Cloud einen Tagesbefehl (von 22. Floreal im 10. 3. ber Republik) worin er unter andern fagte, "daß ein Solbat ben Schmerz "und die Schwermuth der Leibenschaften zu aberwinden wiffen muffe; "daß es ebensoviel mahren Muth erfodere, Seeleiden mit Stand-"haftigkeit zu ertragen, als unter bem Kartatschenhagel einer Bats,terie stehen zu bleiben." Sehr mahr! Doch fobert jenes eigente lich noch mehr Muth als biefes. Auch gilt bas Gefagte nicht bloß bom Solbaten, fondern von jedem Menschen. Indessen erzählt bie Bergogin von Abrantes in ihren Mémoires ou souvenirs historiques sur Napoléon etc. (B. 18. S. 32.) das auch R. den Ber-

fuch machte, sich zu vergiften, als es ihm unglücklich ging, und baß nur ein zufälliger Umstand ihn vom Tode rettete. — De neuerlich die Bahl ber Gelbmorbe in und außer Rranfreich, befor bers unter jungen Leuten. fich febr vermehrt bat: fo ift auch bit Diefen Gegenstand betreffende Literatur bebeutend gewachlen. Die wornehmften Schriften biefer Art (außer einer altern von Sailer - f. b. N.) burften folgende fein: Du suicide, considém sous le double rapport de la philosophie et de la morale. Par B. Franklin. Ed. 2. Paris, 1835. 8. — Entretiens sur le suicide. Par l'abbé Guillon. Paris, 1835. 8. — Da Selbmord, seine Ursachen, Arten, die Mittel bagegen und bie Um tersuchung besselben. Bon Dr. Innocent Tallavania. Ling. 1834. 8. — Das Heimweh und bet Selbmord. Bon Jul. Seinr. Gli. Schlegel. Silbburghaufen, 1835. 2 Thie. 8. -Biffenschaftlich = prakt. Beurtheilung bes Gelbmorbes nach allen fe nen Beriehungen als Lebenstviegel für unfre Beit. Bon R. F. Boro. Bern, 1837. 8. - Der Gelbmorb, pfpchologifch ertiatt, moralifc gewürdigt, und in gefchichtlichen Beispielen aufchaulich gemacht, mit besondrer Berudfichtigung ber Urfachen von ber gegen wartigen Frequeng biefes Uebels. Bon Mua. v. Blumrober. Beimar, 1837. 2 Thie. 8. Thelis Ueberfegung, theils eigne Ap beit. Much ift barin vom 3weitampfe bie Rebe, weil Manche ben felben als eine Urt bes Selbmorbes betrachtet haben; mas er bod eigentlich nicht ift. G. 3weitampf nebft Buf. - Wenn Je mand fich freiwillig von einem Andern tobten lafft, um nicht Sand

an sich selbst zu legen: so andert bieß in der Sache selbst ebenst wenig, als wenn zwei sich mit einander bereden, sich gegenseitig zu tödten. Es bleibt boch immer eine unerlaubte Handlung nach den bereits im frühern Artikel angeführten Gründen.

Selboffenbarung ober Selbstoff, nennen Manche bie Weltschöpfung, weil Gott baburch sich selbst außerlich gemacht ober manisestirt habe. Bergl. Selbentaußerung.

Selb qualerei ober Selbst qu. ist ein psychischer Kehler, ber balb aus physischen Ursachen, einem melancholischen Temperamente, balb aus moralischen, einem bosen Sewissen, hervorgeht Im letten Falle unterwirft sich der Mensch auch wohl aus Aberglauben noch allerlei körperlichen Peinigungen oder Züchtigungen, um seine Schuld abzudüßen. S. Buße n. Z. Die monchische Asceist beruht auch zum Theil auf solchen Qualereien. S. Asceist und Monach ismus n. 33. — Mürrische Menschen, die sich selbst durch allerlei trübe Vorstellungen qualen, qualen gewöhnlich auch Inder in Folge dieser übeln Laune. Einen solchen Murrtopf hat Terenischen gut dargestellt in seinem Heautontimorumen os (kavror

Tuwpovusvos). Dergleichen Selbqualer follten wohl Folgendes be

beherzigen: "Wer reines Herzens ist, barf sich erlaben an ben "Quellen ber Freude, die nirgend versiegen, wo der Mensch sie "nicht getrübt und verschlossen hat. Wer aber schweigerisch genießt "und, statt von seinem Ueberslusse mitzutheilen, dem Darbenden "noch Schaden thut, wird der Strase nicht entgehn. Mitten im "Schimmer der Pachgelage dunkelt es in seiner Seele. Oft denkt "er an des Grabes Nahe und verspürt frühe schon den Leichenges "ruch, der die übertunchte Larve durchdringt." Schram's Beitr. zur Sesch, der Philos. S. 136.

Selbrednerei ober Selbstreb. ist soviel als Selbloberei.

S. Lob.

Selbregierung ober Selbstreg. wird sowohl im moralischen als im politischen Sinne gebraucht, wie Selbherrschaft.
S. d. W. Doch braucht man jenen Ausbruck auch von solchen Fürsten, welche, sie mogen in einem autokratischen ober in einem inskratischen Staate regieren, die Zügel der Regierung nicht bloß stemben Hahren überlassen, sondern sie mit eigner Hand führen, soweit es die bestehende Verfassung gestattet. Wegen der Frage aber, ob und wiesern ein durch die synkratische Versassung beschränkter Regent auch selbst regieren durse, s. die Formel: Rex regnat, non gubernat. — Uedrigens sagt Gothe im Faust (Th. 2. Uct 2) nicht mit Unrecht:

"Teber, ber fein innres Selbst "Richt zu regieren welß, regierte gar zu gern "Des Nachbars Willen, eignem folgen Sinn gemäß."

Das gilt aber nicht bloß von Fürsten, sondern auch von vielen an-

Selbsetzung oder Selbsts. ift berjenige Act, burch welschen das Ich sich seiner selbst als eines, benkenden und wollenden Besens bewust wird oder seine Ichheit anerkennt. Manche nennen ihn auch Selbbejahung. Daher sagte Fichte, das Ich setzich sich selbst, das Nichtich aber werde erst durch das Ich gesetzt. S. ienen Namen.

Selbsucht ober Selbstf. — Zusat: Wenn Gothe im Faust (Th. 2. Act 4.) bem Kaiser die Worte in den Mund legt:

"Sich felbft erhalten ift ber Selbsucht Lehre, "Richt Dankbarkeit und Reigung, Pflicht und Ehre" -

so ist das Leste zwar richtig, aber nicht das Erste. Denn das Steben, sich selbst zu erhalten, ist nicht nur Folge eines natürlischen Triebes, sondern auch durch das Pflichtgeset geboten. S. Trieb und Pflicht. Rur die egoistische Ausartung jenes Triebes wird zur Selbsucht.

Krug's encyflopabifc philof. Worterb. Bb. V. Suppl. 19

Selbvergessenheit ober Selbstverg. haben mande Schwarmer von dem Menschen in der Art gesodert, daß er sich ganz in Gott versenken und folglich auch sein eignes Bewusssein dem göttlichen aufgehen lassen musse — eine Foderung, die schwerlich zu erfüllen sein mochte. Wenn man aber unter jene bloß eine moralische Selbverleugnung versteht, so ist nichts dagsgen einzuwenden. S. d. W.

Selbvergatterung oder Selbstverg. sindet nicht blof bei manden Philosophen als Ibealisten und Pantheisten statt, die man daher Autotheisten nennt (f. Autotheismus) sondern auch bei Nichtphilosophen, wenn sie einen solchen Dunkel haben, daß sie sich selbst als etwas Uebermenschliches oder Gottliches betrachten. Auch hat es Wahnsinnige gegeben, die sich selbst für göttliche Wesen hieten; wie man von zwei Wahnsinnigen erzählt, die sich in dem selben Irrenhause befanden und in Streit mit einander geriechen, weil sich der Eine für Gott den Bater, der Andre für Gott den Sohn hielt, Keiner von beiden aber die Göttlichseit des Andem

anerkennen wollte. Bergl. auch Apotheose nehft Zuf.
Selbvorstellung oder Selbstvorst. heißt die Borstellung, wiesern sie auf das Selbst oder Ich gerichtet ist, mithin das vorstellende Subject sich zugleich zum vorgestellten Objecte macht. Man nennt es daher auch in dieser Beziehung das Subject-Object. Sich und Vorstellung, auch Subject nehst Zus.

Seligkeit. — Busas: Manche beuten bas altb. sal, we von biefes Wort abstammt, als Wohnung ober Belis (baber Saal, ein grokes Zimmer) und leiten bavon wieder ab bas goth, salian, wohnen, besigen, und bas althochd. salic, besigend, reich, gludio. Dieß murbe also unfrem felig (eigentlich falig) am nachften ent fprechen. Much ftimmt bamit bie Definition ber Alten überein: Beatus dicitur, qui multa habens sine malo aliquo degit; we gegen horaz richtiger fagt: Redditum Cyri solio Phranten 18mero beatorum eximit virtus etc. (od. II, 2.) unb: Non possidentem multa vocaveris recte beatum etc. (od. IV, 9). 35 beffen schwankten felbst bie Stoiter in ihren Erklarungen oft gwifden Seligkeit und Gluckseligkeit; wie man aus Geneca's Schrift de vita beata fieht. Und biefes Schwanken zeigt fich auch in ben be tannten Aussprüchen: Ovderg navolbiog (Theogn. 1159) und: Nihil est ab omni parte beatum (Hor. od. II, 16.) gleichen: Beatus ille, qui procul negotiis etc. (Id. eped. I, 1 ss.). — Die Frage, ob auch ein Richtchrift (Deide, Sub-Mufelmann u. f. w.) felig werben tonne, ift eigentlich ungereint da es einen unbestimmbar langen Beitraum der Denschengeschicht giebt, wo das Christenthum noch gar nicht existirte, mithin and noch tein Menfc auf ber Erbe fich bagu bekennen konnte. Berg

Deibenthum und die dort angeführte Schrift von Eberhard über die Seligkeit der Heiden. — Daß die alten Juden, welche im N. T. selig gepriesen werden, den christlichen Glauben zwar nicht explicite, aber doch schon implicite gehabt hatten und badurch selig geworden waren, ist nur eine von den spissindigen Ausreden, duch welche man sich gewöhnlich zu helsen sucht, wenn man fühle, das man Unrecht hat, und es doch aus falscher Schaam nicht einzestehn will.

Seminar (seminarium, von seminare, säen, auch pflanzen) bebeutet eigentlich einen Ort, wo Samen ausgestreut und dann die dataus entspringenden Pflanzen theils herangezogen theils weiter verpflanzt werden, also eine Pflanzschule, insonderheit eine Baum sich ule. Bitblich braucht man es aber auch von Menschen, so daß iede Familie, jede Schule, überhaupt Anstalten und Orte, wo junge Leute unterrichtet und erzogen, auch zu Lehrern herangebildet werden, ienen Namen führen können. Philosophis sind baher mehr oder wesniger die Horsachen der Philosophen. Die Schulen der alten Philosophen waren es aber vorzugsweise, indem aus den meisten immer wieder neue Schulen hervorzingen. S. Schule nebst Zus. und philos. Schule.

Semistik. - Busat: Es giebt auch eine ethische ober moralische Semiotik, welche aus den Geberben, Reden und handlungen eines Menschen als Zeichen seines Innern den Charatter besselben (seine sittliche Gesundheit oder Krankheit) erkennen lehtt. S. Charakter, Pathognomik und Physiognomik.

Semipelagianismus f. Petagianismus nehft Zuf.
Seneca. — Zusa: Bon seinen Briefen an ben Lucilius richien eine N. A. von F. C. Matthia. Frankf. a. M. 1808.
2 Bbe. 8. — Auch gab J. W. Olshausen erklärende Anmetzfungen zu ber schon früher erschienenen Sammlung auserlesener Stellen aus ben sämmtlichen philoss. Schriften bes S. heraus. Altona, 1808. 8.

Sengler (Jakob) Doct. ber Philos. und Theol., Prof. der erstern zu Marburg, hat geschrieben: Ueber das Wesen und die Bedeutung der speculat. Philos. und Theol. Heibeld. 1837. 8. Er philosophirt darin nach Schelling, dessen Schüler er war, unterscheidet aber die altere und die neuere Philos. dessetben, derwirft sene als Pantheismus, giebt jedoch über diese ebensorenig genauen Ausschluß als sein Lehrer. Manche behaupten daher, daß die neuere im Grunde noch immer die altere sei. S. Schelling nehst Zus. und Salat's Schelling in München. H. desonders S. 102 ff.

Senil (senilis, e, von senex, ber Alte) bedeutet alles, was bem bohern Lebensalter eigen ift ober bemfelben nachgefagt wirb,

sowohl Gutes als Boses. Daher sagten bie Romer sowohl senilis prudentia als senilis insirmitas. Menn aber von Senilitäten schnecktweg die Rede ist, denkt man gewöhnlich nur au die Schwächen oder Insirmitäten des Alters. S. alt. Auf Senate und Seniorate ist dies aber nicht anwendbar. Denn es können nach Umständen auch junge und kräftige Männer sowohl Senatoren als Senioren werden.

Sensation oder Sension. — Zusat: Prasensation oder Prasension bedeutet Borempsindung oder Borgefühl, dahn auch Ahnung. S. d. W. Die Alten sagten aber weder sensatio noch sensio noch praesensatio, sondern nur sensus und

praesensio.

Sentenz. — Zusa: Bei den Scholastikern hießen sententiae oft soviel als dogmata. So schried Peter von Novara oder der Lombarde vier Bücher Sentenzen, in welchm die kirchlichen Dogmen nicht bloß durch Aussprüche der Schrift und der Kirchenväter, sondern auch durch philosophische Gründe, so gut es gehen mochte, gerechtsertigt werden sollten. Daher bekam er selbst den Beinamen Sontentiarius oder Magister sententiarum. Auch ging der letztere Titel auf andre Lehrer der Theologie über. — Bei den Juristen bedeutet Sentenz einen richterlichen oder gerichtlichen Ausspruch (sontentia judicis 1. judicii) und Sentenztion ant den Urheber dieses Ausspruchs oder den Urtelsversasser.

Sentimental. — Zusat: Moralische Sentimenta: listen beisen biejenigen, welche die Gesete der Sittlichkeit aus einem besondern sittlichen Sinne (sens ou sentiment moral) ableiten. S. Sensualismus. Auch giebt es religiose Sentimentalisten, zu welchen die meisten Mystiker und Pietissten gehören. S. beibe Ausdrücke. — Wegen des Gegensatzt zwischen dem Sentimentalen und dem Naiven, besonders in Bezug auf die Kunst, s. den Zus. zu naiv.

Separatismus. — Zusay: Auf den religiosen oder kichen Separatismus beziehen sich auch noch st. Schriften: Ueber den Separatismus. Von Karl With. Schuls. Weilburg 1835. 8. — Die Muckerei, das Momiers: Sündler: und Separatisten: Wesen durch sich selbst beleuchtet. In Malten's Biblioth der neuesten Weltendee. 1837. B. 1. Th. 1. S. 1 st. (Mucker, Momiers und Sündler sind besondre Namen für gewisse Arten von Separatisten in Königsberg, Genf und anderwärts). — In Besug auf die She wird von den Kanonissen eine doppelte Separation ans genommen, nämlich die örtliche Scheidung der Gatten als eint bloß provisorische (separatio a mensa et lecto) und die volle oder besinitive, welche das eheliche Band selbst löst (separatio a vinculo). Was davon zu halten, s. Shescheidung nehft Zus.

Servitut. — Jusas: Es giebt nicht bloß privatrechtliche Servituten, sondern auch öffentliche oder publicistische, die sich auf Staaten und Bolter beziehn; wiewohl man sie nicht so zu nennen psiegt, wahrscheinlich aus einer gewissen Schonung und Delicatesse. So ist es der Sache nach eine wirkliche Servitut, daß Frankreich frast eines Friedensschusses mit Deutschand Hunnigen am Rheine nicht wieder zur Festung machen darf, ungeachtet diese Stadt zum sanzösischen Staatsgediete gehort, oder daß Mainz als deutsche Bunzbesseltung österreichische und preußische Besatung aufnehmen muß, od es gleich als Stadt zum Großherzogthume Hessen Darmstadt gehort. Aber solche Verpslichtungen beruhen immer nur auf positiven Rechtsbestimmungen.

Serteffeng (dialektische) f. Quinteffeng und Rarr

nebft Buff.

Sertus (Empiricus). — Jusah: Eine anonyme Schrift unter bem Titel Antisertus bezieht sich nicht auf diesen stellichen Philosophen, sondern auf eine andre Schrift unter dem Titel Serstus von Berg (Kranz). S. d. N.

Sexual = Instinct oder Erieb heißt der Naturtrieb (instinctus) wiefern er auf die Bereinigung des mannlichen und weibzlichen Geschlechts (sexus) zur Erzeugung neuer Individuen gericht tift. S. Erieb und Zeugung. — Wegen des Grundsages: Sexus non mutat essentiam — das Geschlecht verändert nicht das

Besen — s. Wefen und Frau Nr. 4.

Sibullisten ober Sibullinisten beifen die, welche ihre angebliche Weisheit aus ben fibyllinifchen Buchern fcopfen, deren fehr viele im Alterhume umliefen und einer ober mehren Bahr= sagerinnen (Sibyllen, von Dios = Acos povly, Gottes Rath ober Bille) zugeschrieben murben. Diese Bucher, beren noch 8 vorhanden, find aber theils fehr verftummett theils fehr verfalfcht morben, und enthalten nichts weniger als echte Weisheit, obwohl allerki Weißagungen, über deren Ursprung und Erfüllung oder Nicht= erfüllung viel gestritten worden. Die vollständigste Ausgabe ist bie von Servatius Gallaus (gr. et lat. Amstelod. 1689. 4.) ber auch Exercitatt. XXII de Sibyllis earumque oraculis (ibid. 1688. 4.) herausgab. Gine beut. Ueberf. erschien von Joh. Chr. Rehring (Effen, 1702. und Halle, 1719. 8.) — Bergl. auch Geo. Greenii diss. II de Sibyllis. Wittenb. 1662. 4. — Sibpllismus oder Sibpllinismus nennt man auch überhaupt das Streben nach Erkenntniß des Bukunftigen durch ungewöhnliche, außerordentliche, ober gar übernatürliche Mittel, wie fie bie verschiebnen Arten der Divination oder Mantit darbieten. S. beide Musbrude nebst Buff.

Sich ift in ber begel'schen Schule zu einem philos. Runftworte

spielt. Denn da betrachtet man jedes Ding 1. an sich, 2. für sich, und 3. an und für sich. Man ist aber babei nicht eine mal stehen geblieben, indem man noch andre Präpositionen mit jenem Wörtchen verbunden hat, um die Dinge auch in sich, und aus sich, und bei sich, und burch sich zc. zu betrachten. So heißt es in der Schr. von Karl Bayer: Die Ibee der Freiheit und der Begriff des Gedankens (Nürnd. 1837. 8.) von der Freiheit, sie sei "Nie sich in sich aus sich verhaltende Geistigkeit," Geistigkeit aber sei "Berhältniß seiner in sich als Einheit." Wenn diese dialektische Wortspielerei noch lange so fortgeht: ist zu surchten, daß die Philos. endlich ganz von sich oder außer sich kommen dürste. Indessen wird sie auch wieder zu sich kommen, wenn jene Spielerei in und aus und bei und durch sich selbst zersalka sein wird, indem sie doch gar zu langweilig ist. Auch scheint die seitpunct bereits begonnen zu haben, da der Meister schon von Vielen seiner Schüler übermeistert worden.

erhoben warben, bas in ber Wiffenschaft eine munberbare Rolle

Siderornion f. Contradiction nebft Buf.

Sieben. — Zusat: Die heilige Siebenzahl hat sich zwar auch in geographisch-historischer Hinsicht geltend zu machn gesucht, indem sowohl Altrom als Neurom aber Constantinopel auf sieben Hügeln, wie Stockholm auf sieben Inseln, erbauet worden. Aber an Heitigkeit ist dabei ebensowenig zu benken, als bei den sieben Ahurmen Constantinopels, in welche sonst die türkische Regierung die Gesandten der fremden Mächte, mit welchen sie in Krieg gerieth, vollkerrechtwidrig einsperren ließ. Diese Ahurme waren also vielmehr eine bose Sieben.

Sieben Deise. — Busat: Als Achter ber Beisen (sapientum octavus) wird von Hora; auch ein gewisser Stet: tinius aufgeführt. S. b. N.

Sieger (U... von) Doct. ber Theol. und Capellan ber Maximilianspfarre zu Dusselborf hat eine "Urphilosophie" herausgegeben, die aber verschiedentlich angesochten worden, besonder in Ansehung der darin aufgestellten Theorie des Glaubens; weshald er sich genöthigt gesehn, zur Bertheibigung und Entwickelung der sich genöthigt gesehn, zur Bertheibigung und Entwickelung der sich dem Sprachgebrauche, aus der Natur der Sache, und aus dem Sprachgebrauche, aus der Natur der Sache, und aus drisstlichen Urkunden, zur Verständigung mit der hermessschen Schule und zur Vervollständigung der Urphilos. entwickelt. Köln, 1833. 8. (Die hier erwähnte hermes. Schule ist die von Geo. Dermes gestistete. S. d. N.) — Bertheibigung der in der sog. Urphilosausgestellten Theorie des Glaubens gegen I. I. Kreuzer, Pfarm in Lengsdorf bei Bonn. Dusselb. 1832. 8. wogegen aber diese Kr. "Noch etwas zur Würdigung der Prüfung und Begründung

"des Glaubens gegenüber bem blinben Glauben" herausaab. Streit brehte fich hauptfachtich um bie Frage, ob ber Glaube ein Kurwahrhalten aus Rothigungsgrunden sowohl ber theoretischen als ber prattifchen Bernunft fei - eine Krage, die wenigstens insofern nicht . bejaht werden burfte, als ein Furwahrhalten aus theoretischen Rothiqungsgrunden ber Bernunft nicht mehr ein Glauben, fonbern ein Biffen mare, wenn man nicht gerabezu allen Unterschied zwischen diefen beiben Arten bes Rurmahrhaltens aufheben will. G. Glau-

ben, Glaubensarten und Wiffen nebst Buff.

Sigmart. - Bufat: Seit 1834 ift er auch Ephorus am evangelisch = theol. Seminare. — Bon seinem Sandb. zu Borleff. über bie Log. erschien 1834 eine 2. und 1835 eine 3. Aufl. Auch gab er heraus: Bermischte philoss. Abhands. Tubing. 1831—32. 2 Bochen. 8. Das 2. Boch, führt ben besonbern Titel: von Hegel's Encyklop. ber philoff. Wiff. Tubing. 1832. 8. frühere Ausg. biefer Krit. erschien anonym). — De historia logicae inter Graecos usque ad Socratem comment. Tibling. 1832. 4. — Ein antierit. Anhang ju f. Sandb. ber theoret. Philos. etschien zu Tub, 1821. 8. (Gegen eine Recens, in ber Jen. Lit. Beit. 1820. Nr. 183).

Silvio Pellico f. Petlico.

Simeon Ben Jochai. — Busab: Das Wert vom Rabbf Rofes Runig in Dfen: Ben Jochai (Wien, 1815. 8.) enthalt im 1. Th. eine turge Darftellung bes Lebens, ber Lehren und Musfprüche biefes Mannes, und beschäftigt sich im 2. Th. vorzüglich mit bem Buche Sobar, um beffen Authenticität gegen neuere Ungriffe von Seiten eines Rabbi Satob Emben gu rechtfertigen.

Simon ober Saint : Simon. — Berichtigung und Bufag: Die Rrit. bes Saint : Simonismus von Wiedenfeld erfchien nicht zu Bremen, fondern zu Barmen. - Neuerlich erschienen noch Oeuvres complètes de St. Simon. Par Olinde Rodrigues. Paris, 1832. 8. Sie find aber nicht vollständig, obwohl biefer D. R. ber einzige, wie Einige behaupten, ober wenigstens ber bedeutenbfte Schuler war, ben St. S. hinterlassen hat. Auch ber Pater Enfantin ertidrte ibn einft in einer feierlichen Berfamm= lung ber Simonisten fur ben Erben St. S.'s, ber alle Uebrigen in ben neuen Glauben eingeweiht habe, und ließ ihn beshalb gu seiner Rechten figen; wie ber Globe vom 28. und 29. November 1831 in f. Berichte von biefer Berfammlung fagte. Bu St. S.'s Schriften gehort auch: Nouveau Christianisme. Paris, 1825. 8. - Die Rachricht, welche Carové in ber B. 3. G. 751. angeführten Schrift vom Simonismus gab, feste Derf. fort in seiner Schrift: Der Messanismus ic. Leipz. 1834. 8. Rr. VII. Ueber bie faint s stmonistische Secte zc. — Ferner find barüber ff. Schriften

zu vergleichen: St. Simon's neue Glaubenslehre, ober ber St. Simonismus und bie Philos. bes 19. Jahrb. in Krantreich. Zus bem Krangolischen von Kr. Aug. Relten, Augeb. 1831. 16. -Der St. Simonismus als religios = polit. Spftem. Bon Dr. Aug. Sahn. Leipz. 1832. 8. (Beilage ju Deff. Schrift: Ueber Die Lage bes Chriftenthums in unfrer Beit). - 'St. Simon und ber St. Simonismus. Allgemeiner Bolferbund und ewiger Friede. Bon Mor. Beit. Leipz. 1834. 8. (Hier wird der Simonismus sogar als ein Mittel betrachtet, die Idee des ewigen Friedens ju realisiren). - Bretfch neiber aber in f. Abh. über bie Urfachen ber Berandrungen, welche ju unfrer Beit in ber fircht. und burgent Welt sichtbar find (in Polit's Jahrbuchern ber Gefch. und Staatet. 1833. Sept. S. 238.) bringt ben Simonismus mit bem Dantheismus in folg. Berbindung : "Der Simonismus ift bas im "burgert. Leben, mas ber Pantheismus in ber Philof. ift. Die "ber lettere fodert, bas individuale Leben bem 201 = Leben au opfern: "fo verlangt jener, die individuale Freiheit bes Wollens, Entschlie "Bens und Unternehmens und bas individuale Befitthum bem Gangen "jum Opfer zu bringen. Darum bat fich auch ber Simonismus "als Religionsphilos. ben Pantheismus angeeignet." — Doch fann man nicht leugnen, bag bas Beftreben ber beffern Simonisten, bie gablreichfte, armfte und robefte Bolkeclaffe am Genuffe ber Lebensguter durch Arbeit und Bilbung theilnehmen zu laffen, etwas Ruhmliches und Berbienftliches ift, wenn auch ihre Theorie an Ue bertreibungen leibet und bie gur Ginfuhrung biefer Theorie in's le ben gestiftete Gesellschaft sich nicht frei von jesuitlichen Marimen gehalten hat und baburch in sich felbst zerfallen ift. - Auch be mertt Marmier in der France literaire v. 3. 1832, Charles Fourier habe das Bahre und Gute, mas in ber Lehre St. S.'s und feiner Unbanger enthalten fei, für fich reclamirt und ihnen blof bas traurige Berdienft ber Diebeutung und Entstellung zugeeignet. Ch. S. sagte namlich: Les Saint-Simoniens m'ont pris tout ce qu'ils ont de bien dans leur doctrine, et je les mets au défide rien réaliser avec un système qu'ils conçoivent mal et qu'ils ont rendu boiteux et incomplet. — Gang neuerlich ist auch eine Simonistin (E... A... E...) als Schriftstellerin zur Bertheidigung und Empfehlung dieser neuen Lehre aufgetreten. In ben beiben ju biesem Behuf herausgegebnen Schriften: La mère est la famille, und: Le nouveau contrât social, ou place à la femme, behauptet fie nicht nur die Gleichheit beiber Geschlechter, sondern sogar die Superioritat bes, Weibes über ben Mann. Auch meint fie, bas Beib fei fruher geschaffen und diefer erst entstanden in Folge einer Befruchtung des Weibes durch den Schöpfer felbst; mas fehr anzie: hend beschrieben wird, als ware die Berfafferin selbst bas erfte Beib

gewesen. Auf biese, freilich sehr feltsamen, Pramiffen grundet fie endlich drei Foberungen für die Weiber: 1. Selbständigkeit des meiblichen Kamiliennamens ohne Rucklicht auf ben Mann; 2, bie Salfte bes Ertrags von allem Grundbefibe: 3. Theilnahme an allen Staatsamtern und Kirchenwurben. — 3m Unfange bes 3. 1833 erichien fogar eine Gesellschaft von Simonisten in Constantinopel. um bie angeblich im Driente fich aufhaltenbe freie Krau (la femme libre) aufzufinden und fie mit bem D. Enfantin zu vermablen. Sie erregten aber burch ihr lacherliches Coffum und Benehmen, fo wie durch einige Freiheiten, die fie fich gegen turtifche Rrauen erlaubten, ben Aramobn und Die Unzufriedenheit ber Regies rung bergestalt, bag biefe fie in gefängliche Saft bringen und balb barauf nach ben Darbanellen abführen ließ, um fie nachher gang aus ber Turkei zu entfernen. S. Alla. Beit. 1833, Dr. 136. Beil. Diefelbe Beit. enthalt in ber außerordentl. Beil. vom 6. Oct. 1835. Rt. 400. einen Auffat, ber überschrieben ift: "Die Saint-Simonisten in Aegopten," und mit ben Worten beginnt: "Es ift ein ,eignes Schaufpiel, biefe Apostel einer Reformation aller focialen "Dronung, biefe Berfreier ber Menschheit, biefe Propheten ber "freien Frau, fich am Ende in Megppten verlieren gu febn, mo ife fich in die Dienste bes absolutesten Despoten auf der Welt "werfen und ben Turban annehmen, der ihnen ein Recht gum "Raufe von Selavinnen giebt." Nach einer Nachricht in ber Leipz. Beit. 1835. Rr. 213. find wirklich einige Simonisten gum Islam übergetreten, 'und ihr Dberhaupt ober Papft, Enfantin, billigte biefen Schritt bergeftalt, daß man allgemein glaubte, er werbe ihn auch felbst thun. Bon ebendiesem Manne, ber fruher als ein armer Privatlehrer in Petersburg lebte und fich jest fehr bescheiben bas lebende Gefet (la loi vivante) nennt, berichtete die Malta-Gazette in einem Schreiben bes Missionars Wolff aus Suez vom 13. Apr. b. 3.: "D. E. lebte mahrend meiner Anwesenheit zu Rahira "mit brei simonistischen Weibern, ledigen Dirnen in ben Dreißigen, "Megen von Profession. Sie führen ein unflathiges Leben." Wenn das die neue gesellschaftliche Ordnung und das neue Christenthum ber Simoniften ift, fo ift allerbings nicht viel bavon zu erwarten. Es muß jedoch jenem Papfte nicht auf die Lange in Aegypten gefallen haben. Denn 1837 fam er nach Paris jurud; wo er aber hwerlich eine beffere Rolle spielen wird. Denn er wurde schon ein= mal baselbst nebst zwei andern Simonisten wegen gewisser Bergehungen ju einjahrigem Gefangniffe und 100 Franken Gelbftrafe verurtheilt. — Vor einigen Jahren erschienen auch einige Simonisten in Stuttgart, um, wie fie fagten, als Apostel nach Sibirien gu gehn. Mg. Beit. 1833. Dr. 137. Beil. Db fie biefen Borfat ausgeführt und was für Schicksale sie bort erlebt haben, ist nicht bekannt

geworden. Schwerlich aber wurde man ihnen bort gestattet habn, ihr apostolisches Amt zu verwalten.
Simonibes. — Busas: Manche baben ibn für einen

Steptiker ober gar für einen Atheisten gehalten, well er nach Eicero's Erzählung (de nat. dd. I, 22.) auf die ihm vom Krannen Hiero vorgelegte Frage: Quid aut quale sit deus? sich esten, bann zwei, bann immer mehr Tage Bebenkzeit erbeten, und ats ihn H. von neuem wegen der Ursache dieser Zögerung bestagt, die Antwort gegeben habe: Quia, quanto diutius considero, tamo mihi res videtur obscurior. Das klingt freisich etwas stepsisch beweist aber noch keine Gottesleugnung. — Neuerlich erschisch noch in Bezug auf diesen S. sf. 2 Schriften: Simonidis Cei carminum reliquiae. Ed. F. G. Schneidewin. Braunschn. 1835. 8. — Sim. der ältere von Keos nach seinem Leben bescht, und in seinen poetischen Ueberresten übers. von Fr. W. Richter. Schleus. 1836. 4. (Der ältere beist er, weil es noch einen im

Cleglendichter auszeichnete).
Simonie. — Zusag: Daß biefelbe eine geistige Rouberei (spirituale latrocinium) sei, ist ein Ausspruch des beutschen Kaisers Heinrich's III. auf der Synode zu Merseburg im I 1047, zu welcher Zeit die Simonie in der christlichen Kirche der

gestalt eingeriffen war, baß alle geistliche ober firchliche Kemter und

gern S. gab, ber aus ber Inf. Umorgos fammte und fic all

Würden von oben bis unten für baares Gelb erlangt werben fom

ten. Und boch rühmt man die Frommigkeit jener mittelalustichen Zeit!
Simplicität (von simplex, icis, einfach, einfaltig) bedeutet sowohl Einfachheit als Einfalt oder Einfaltigkeit, und Sinplification (von dems. und kapere, machen) Vereinfachung. Einfalt und einfach nehst Zust. Bei den Alten sindet sich zu

simplicitas, aber nicht simplificatio.

Simulation und Dissimulation. — Zusate Da similis, abnilch, von simul (= aua) zusammen oder zugleich, der kommt: so sagten die Alten sowohl simulare als similare, detel assimulare und assimilare. S. Assimilation. Man kommalse auch Similation und Dissimilation sagen, wiewohl d

nicht gebrauchlich ift.

Sinclair (John). — Zusat: Er stammte aus einem allen normannischen Rittergeschlechte de Saneto Claro. Das biographische Wert: Memoirs of the life and works of the late Sir I. S. by his son J. S. (Edinb. u. Lond. 2 Bde. 8.) bezieht statistische auf ihn, sondern auf einen Andern dieses Namens, der sals seisstnniger Parlementsredner und fruchtbarer Schriststeller is denomischen, platissischen, politischen und militarischen Kache auf

gezichnet, aber nichts Philosophisches hintertaffen hat, soviel mir befannt ift.

Sine conditione f. absque conditione.

Sinefifche Beisheit. - Bufat gur Literatur biefes Artitels: Confucii Y-king ex lat. P. Regis interpret, nunc primam ed. J. Mohl. Stutta. u. Tub. 1835. 8. Vol. L -Osuvres politiques, morales et philosophiques de Confucius et de Mencius. Traduites en français, avec le texte chinois en regard, par G. Pauthier. War. 1834. 2 Bbe. 8. — Die hinefische Reichsreligion und die Sufteme der indischen Philofobie in ihrem Berhaltniffe zu Offenbarungelehren zc. betrachtet von D. F. Stuhr. Berl. 1835. 8. — Lebrfaal des Mittelrei= det so ober Blume ber Mitte nennen die Ginesen ihr Land ent haltend bie Encotlop, ber finefischen Jugend und bas Buch bes migen Geiftes und ber emigen Materie. Bum erften Dal in Deutschl. herausgeg., überf. u. erlaut. von Dr. Rarl Frbr. Reu: mann. Munchen, 1836, 4. (Die beiben bier überfesten Bucher beifen im Sinefischen San-dso-king und Tschang-zing-dsingking). Eine ander Schr. bief. N. f. unter Eschubi. — Das Bert: La Chine, ursprünglich von J. F. Davis engl. geschries ben, bann von A. Dichard in's Frang. überf. und von Bagin dem altern, der es noch einmal durchgesehn und mit einem Uns hange vermehrt hat, herausgeg. (Par. 1836. 2 Bde. 8.) giebt auch von ber wissenschaftlichen und stetlichen Bilbung der Sinesen Radricht, - In einem neuern Auffabe über Sina und beffen wijfmschaftl. Bildung (Allg. Zeit. Außerord. Beil, Rr. 559. u. 560. vom 24. Rov. 1836) heißt es unter andern: "Die Mes, aphysit ber sinessischen Weisen besteht in einem vagen Rason-"niren über ein Absolutes, bas balb mit Inhalt balb als eine leere "Form gebacht wird, das burch Heraustreten in bas Dafein fich "in zwei Urkrafte, eine manuliche und eine weibliche, zerspaltete, "durch beren harmonische Verbindung alle Dinge und Wesen bie-"nieben entstanden sind und in unendlichen Beitraumen sich fort-Dit biefen zwei bamonischen Gewalten erklaren bie be-"tuhmtesten Lehrer und Weisen alles und jedes, die gewöhnlichen nund bie außerorbentlichen Erscheinungen ber Ratur, und ruben "bann behaglich auf bem Polfter ihrer Schulweisheit, ohne fich im "Minbesten um Logif und bie Rategorien bes Dentens zu tume "mern." - Mit ihrer Phyfit aber foll es nach biefem Berichte nicht beffer beftellt fein. Rur in ben maralifchen und hiftorischen Wiffenschaften, fo wie in praktischen und technischen Fertigkeiten, wird ihnen ein boberes Berbienst zugestanden. Darauf sind benn auch die Sinefen fo ftola, bag fie fich fur weifer und beffer halten, als alle Bolter ber Erde; und baher nennen fie die Europäer, bie

größtentheils biefelbe Deinung von fich haben, barbarifche Teufel, bie von ben europaischen Missionaren gum Christenthume be tehrten Ginefen aber falfche barbarifche Teufel. follen bie Sinefen von fupernaturalistischen Religionsansichten fo ent fernt fein, bag fie ebenbarum wenig Empfanglichfeit fur bas Chriftenthum haben.

Sinn. - Bufat: Da bie geiftigen Kunctionen, welche man mahrnehmen, anschauen und empfinden nennt, unftreifig finnliche Thatig teiten ber Seele find: fo ift es offenbar falfch, ben Sinn ober die Sinnlichkeit fur etwas blog Leident: liches zu erklaren - ein Srrthum, ber febr alt ift, fich aber bis auf bie neuesten Beiten fortgepflangt hat. Go erklart Lato: miguiere in seinen Leçons de philos. (B. 1. S. 106-7. 2. 2.) ben Sinn für une propriété toute passive und will be her nicht einmal ben Ausbruck faculté de sentir gelten laffen, weil bieses sog. Vermogen biog une simple capacité de sentir sei. Die foll benn aber aus einer blogen Paffivitat irgend eine Bahrneh mung, sie heiße Unschauung ober Empfindung und beziehe fich, worauf sie wolle, hervorgehn, ba wir burch biefelbe boch irgend etwas, fei es mehr ober weniger bestimmt und flar, vorstellen, mit hin auch von andern Dingen unterscheiden? Es muß alfo jum finnlichen Borftellen gleichfalls eine gewiffe Activität gehören, wenn man auch zuglebt, daß zum verftandigen und vernunftige Borftellen eine ftartere Activitat gehort, weil Berftand und Bernunft (f. beibes) bobere Potengen unfres geiftigen Gefammt vermogens, find, ale der Ginn. — Bergl. außer ben im Buf. ju empfinden angeführten Schriften auch Choulant's brei an thropologische Borlefungen (Leipz. 1834. 8.) beren lette "über bie Sinne bes Menichen" insonderheit spricht. — Wegen ber Aus-brude: Blobfinn, Frohfinn, Morbfinn, Murrfinn, Scharfsinn, Stumpffinn, Trubfinn, Unfinn und Urfinn f. Diese felbst. Wegen Diebefinn f. Dieb. Sinnbilder ale be

beutsame Zeichen von etwas Anderem auch Sombole. G. d. 98.

Sinnen (ale Zeitwort). — Busat: Wenn man fich an etwas erinnern ober etwas bem Bewufftfein Entschwundnes wieder in daffelbe zurückrufen will: so nennt man diese Thatigkeit auch Ablechtweg ein Sinnen, wiewohl fie richtiger ein Befinnen ge nannt wurde. Sich auf etwas nicht befinnen konnen heißt dahet foviel als fich beffen nicht erinnern (es nicht bem innern Sinne vergegenmartigen) fonnen.

Sinnen= oder Sinnesbetrug. — Zusat: Man sagt Die Beachtung berfelben ift dafür auch Sinnestäuschung. nicht bloß in psychologischer, sondern auch in medicinischer und juni sischer hinsicht von Wichtigkeit. S. die Schrift: Die Sinnestauschungen in Bezug auf Psochologie, heilkunde und Rechtspflege. Leipz. 1837. 8.

Sinnendienst, ist soviet als Sinnengenuß im Uebermaße, weil der Mensch alsdann seinen Sinnen (sinnlichen Trieben) gleichssam wie ein Stlav bient. Doch beziehen Manche das Wort auf den teligiosen Cultus, wiefern er in Abgotterei, Gogendienst, Naturdienst, Ketischismus z. ausgrett. S. diese Ausbrück.

Sinngedicht ware wohl eigentlich jedes gute Gedicht, weil das Menigste, was man von einem solchen sobern kann, darin besseht, daß es einen Sinn habe, also nicht sinnlos oder unsinnig si. Man nimmt aber jenen Ausdruck in einer weit engern Bedeutung, indem man darunter ein zwar kurzes, aber doch sinnreiches, auch wohl wißiges und satyrisches, Gedicht versteht, ein sog. Episgramm. S. d. B. Seenso versteht man auch unter einem Sinnspruch einen sinnerichen Spruch, eine sog. Gnome oder Sentenz. S. beides nebst Zust.

Sintenis (Chifti. Frbr.) geb. 1750 zu Zerbst, wo er nach und nach als Prediger, Consistorial = u. Kirchenrath angesiellt wurde, gest. 1820, hat außer mehren Erbauungsschriften auch ff. religionsphilosse, hinterlassen: Espizon, ober üb. die Fortdauer nach dem Lobe. Danz. u. Leipz. 1795—1804. 3 The. 8. A. 3. 1810—15. wozu noch als Forts. gehart: Espizon an seine Freunde 2c. Ebend. 1808. 8. A. 2. 1810. — Pistevon oder üb. das Dasein Gottes. Leipz. 1800. 8. A. 2. 1807. — — Ein andrer Sinztenis (Karl Heinr.) schrieb über dieselben Gegenstände unter den Liteln: Theophron, oder es muß durchaus ein Gott sein, u. was sur einer? Zerbst, 1800. 8. — Geron u. Palamon, oder Gespräche zweier Greise üb. die Gewisseit ihrer Hossnungen auf jenzische zweier Greise üb. die Gewisseit ihrer Hossnungen auf jenzische Lebend. 1803. 8.

Si tacuisses, philosophus mansisses — hattest du geschwiesen, warest du Philosoph geblieben — gilt vornehmlich denen, welche sich durch schweigsamen Ernst das Ansehn philosophischer Denker geben, weil sie leicht Blößen geben und dadurch das Gegentheil bewisen, wenn sie ihr Schweigen unterdrechen, um an einem philossphischen Gespräche Theil zu nehmen. Man braucht indessen jene Formel auch im Allgemeinen von Leuten, die über Dinge sprechen, von denen sie nichts verstehen.

Sitte. — Zusaß: Auch im Griech, und Lat. bebeutet edogober 1905, mos, nicht bloß Sitte, sondern auch Gebrauch und Gewohnheit. S. beibes. Daher fagten die Alten: Mos est communis consensus omnium simul habitantium, qui inveteratus consuetudinem facit. Daburch kann die Sitte nach und nach im Rechte oder Geseste und so eine Grundlage des gesellschaftlis

den Lebens merben. - Die am Enbe bief. Art, angeflibrte franz Schrift von Matter ift von Dr. F. J. Buf in's Deutsche mit Anmerkt. überset worben: Freiburg, 1833. 8. Bergl. auch Clodins de educatione populari disciplinaque publica communi morum ac legum vinculo. Leipz. 1836. 8. u. bie Schr. v. A. Dumeenil: Les moeurs politiques au XIX. siècle. 2. 2. Var. 1830. 8. Sier (I. Ch. 9.) heißt es unter andern: "Je tiens pour dangereuses et funestes des lumières qui n'éclaireraient que l'esprit et non la conscience; et je cherche à la morale publique un autre appui moins fragile et moins variable. Ne nous laissons point séduire à ces inutiles conquêtes du génie, à ce vain luxe de savoir, qui dans un frottement superbe des intelligences use bien plutôt la raison des peuples qu'il ne l'élète et la perfectionne. C'est à la fermeté du caractère, à la ngoureuse inflexibilité des principes, que se reconnaissent les véritables progrès et les fruits que porte une salutaire instr-Que serait-ce donc, si comme un instrument plus parfait l'intelligence aujourd'hui mieux exercée ne servait qu'à perfectionner l'art de la fraude et de l'hypocrisie?"

Sittengeschichte ift ein wichtiger Theil ber allgemeinen Welt = ober Menschengeschichte, weil diese nicht bloß bie nachtm Begebenheiten ober Thatsachen erzählen, sondern auch nachwise soll, wie das Menschengeschlecht im Laufe der Zeiten nach und nach gur Bilbung und Gefittung gelangt fei. Much feht fie mit be Sittenlehre in einer natürlichen Verbindung, die eine Art von Bedselwirfung ift, indem bie allmähliche Sittenentwickelung gur Ent wickelung ber Sittenlehre und biefe wieber zu jener beigetragen. Rut barf bie Gefch. ber Sittenlehre nicht mit ber Gefch. ber Sittn felbst verwechseit werben. Gute Beitrage bagu liefert folg. Got. bes Frhrn. v. Gagern: Die Resultate ber Sittengesch. A. 2. Stuttg. u. Tub. 1835—37. 4 Bbe. 8. Die Sittengesch. wid hier mit besondrer Hinsicht auf Monarchie, Aristotratie, Demokra tie u. die gemischten Staatsformen behandelt; wobei die Aristok. febr boch geftellt wirb. Much Bachsmuth's europaifche Sitter gefch. 2c. (Leipz. 1831 ff. 8.) ift hier zu vergleichen. Sie beficht bis jest (1837) aus 4 Thh., ift aber noch nicht vollendet. I der Einleit. zum 1. Th. ist auch der Begriff einer Sittengesch philosophisch = historisch entwidelt.

Sittenlehre. — Zusah: Reuerlich ist auch ein Wörter buch der Sittenlehre von Joh. Chsti. K. Herbig erschienen pu Queblindurg, 1834. 8. Das Wort Sittenl. wird hier im weite stem Sinne genommen; der Verf. gesteht aber selbst, daß er diese B. B. großentheils aus andern motalischen Scheiften zusammen getragen habe, indem er gleich auf dem Titel die Werke von Am-

mon, Cannabich, De Wette, Fries, Kant, Krug, Maaß, Reinhard, Schulze, Stäublin und Bogel nehkt denn vieler andern Theologen und Philosophen unfrer Zeit als seine Quellen bezeichnet. — Bergl. auch Clodius de philosophia morma philosophia morali accuratius separanda. Leipz. 1835. A. Das Philosophien über die Sitten ist fressich noch keine Mosml oder Ethik; diese aber kann ohne jenes nicht zu Stande komsmen. — Wegen des Verhältnisses derselben zur Aesthetik s. B. nebst. Zus.

Sittlich. — Busat: Wegen des sittlichguten Chastalters s. tugendhaft, und wegen eines angeblichen Untersschied zwischen Sittlichkeit und Moralität s. Moral neht Zus.

Sig bes Bosen s. bos, auch Materie und Fleisch neht Juff.

Si violandum est jus, regnandi causa violandum est — Wenn das Recht zu verlegen, ist es nur der Herrschaft wegen — ist ein despotischer Grundsas, der so viel Unheit in der Welt gestiftet hat, daß ihn die Vernunft schon um deswisten nicht gelten tassen kann. Denn sie tasst die Herrschaft selbst wur um des Rechtes willen zu. Dieses soll durch den Herrscher geschützt und gesichert werden. Folglich müsste man vielmehr sagen: Si regnandum est, juris causa regnandum est. S. Recht und Staat.

Skelet (von oxederor soil. owua, was ursprünglich nur einen ausgetrockneten Körper, baher auch eine Mumie bedeutet, ind bem es von oxeddere, trocknen, abstammt) wird jest gewöhnlich in der Bebentung eines Knochengerippes genommen. Doch versieht man bilblich auch darunter einen Entwurf zu einem wissenschaftlichen Werke oder einen Auszug daraus, weil derselbe gleichsam nur das Gerippe der Wissenschaft darstellt, besonders wenn er die kom einer Tabelle hat. S. tabellarisch.

Stenographie (oxyroygaqua) f. Scene.

Skepticismus. — Zusat: Man nennt ihn auch einen Poperkriticismus, weil eine übertriebne Kritik sich leicht in Skeptik verwandelt. — Warum man ihn Porrhonismus nennt, Porrho. Auch vergl. die Schrift von Beausobre: Le pyrhonisme raisonnable. Berl. 1755. 8. Deutsch: Hibburgh. 1783. 8. — Gesch. n. Krit. des Skepticismus und Freationalismus in ihrer Beziehung zur neuern Philos., mit besondrer Rücksicht auf Pozel. Bon Dr. J. F. L. Tasel. Tübing. 1837. 8. Soll zus zwich "die letzen Gründe für Gott, Vernunftgeset, Kreiheit und Unsterblichkeit" darstellen. Der Verf. ist aber zu sehr dem Dos

amatismus ergeben und baut baher auch viel auf Sweben: borg's Aussprüche, bessen Schriften er herausgegeben. S. d. N.

Skize oder richtiger Skizze (vom ital. schizzo, frung. esquisse) bedeutet einen Abrif ober Entwurf. G. beibes.

Sflaverei. - Bulgh: Durch biefes wiberrechtliche Ber haltniß wurde auch die hausliche Unzucht und Wolluft febr befor bert, fo daß bei alteren frangofischen Schriftstellern serf und fils à putain als gleichgeltend vorkommen, indem man auch die Gta venehe nicht einmal ale mabre Che, fondern als bloges Concubinat Sa bie Sklaverei beforberte felbft bie wibernaturliche betrachtete. Denn biefes Lafter mar bei ben alten Griechen und Daberaftie. Romern ebenso einheimisch, als es noch heutzutage bei ben Im fen und andern Bolfern ift, welche Stlaven in ihren Saufern bal ten - ein Umftand, ben man bisber bei Beurtheilung ber Gill verei noch nicht beachtet hat, der aber die Abschaffung berfelben obr bie Emancipation ber Stlaven um fo nothwendiger macht, migm fich bie Befiger berfelben noch fo fehr bagegen strauben. Auch fam man nicht fagen, bag bas Chriftenthum bie Stlaverei billige, wil ber Up. Paulus (Ephef. 6, 5-9.) Die Knechte gum Gehorium gegen ihre herren und biefe gur Milbe gegen ihre Knechte ermabnt. Denn obwohl unter Soulor hier wirkliche Sklaven zu verfichm find, fo gilt boch bas Gebot fur alle Berren und Diener. Und wer fich einmal in der Stlaverei befindet, der thut, fo lange feint Befreiung moglich ift, immerhin wohl, wenn er fein trauriges Ge fchick auf alle mogliche Weise, mithin auch burch Geborfam gegm feinen herrn zu erleichtern sucht. Die allgemeine Menschenlicht aber, welche bas Chriftenthum befonders allen Chriften gur Pflicht macht, verpflichtet ben herrn eines Sklaven nicht bloß zu einet milben Behandlung, fondern zur volligen Kreigebung beffelben, ment es ihm auch ein Opfer koften follte. — Bergl. Abolition nebf Buf. - Sier ift aber in biefer Beziehung noch zu bemerten, bafin ben nordamerikanischen Freiftaaten, beren fubliche Provingen noch 21/2 Mill. Sklaven enthalten, um die Mitte des S. 1837 ichan 1006 Bereine gegen die Sklaverei (Abolition or Antislavery societies) waren, bestehend aus mehr als 100,000 Mitgliedern bon allen Religionsparteien. Much hatten fie bereits im 3. 1836 # Newpork gegen 669,387 Abhandlungen und sonstige Publicationen brucken laffen, um die Abschaffung ber Stlaverei zu bewirken. 31 gleichem Zwecke wurden im 3. 1837 dem Congresse zu Baching ton mehre Sunderte von Petitionen übergeben, unter welchen fic auch eine befand, in der ein ameritanischer Burger bat, lieber if selbst des Burgerrechts zu berauben und für einen Frembling (Alien) zu erklaren, wenn bie Sklaverei bort noch ferner befteben follte, weil er fich dann schamen muffte, Burger eines Freiffaal

que beißen, auf bellen Boben fich noch Staven befanben. baber zu erwarten, bag auch bort biefes Brandmal ber Menfcheit bald vertilgt merden wird, wie febr fich auch Stlavenbefiger und Denn es giebt noch immer Stlavenbanbler bagegen ftrauben. Biele, beren Stlaven nicht einmal lefen und fchreiben lernen burfen, um ja keinen Kreiheitsgebanken in ihnen auftommen zu laffen. Uebrigens haben bie Stlaven boch einen bedeutenden Bortheil von ienen Bemubungen ber Abolitionisten gehabt; indem fie aus Aurcht, man mochte bie bisherige harte Behandlung ber Stlaven von Seiten ihrer herren als Baffe gegen biefe brauchen, fcon milber behandelt werben. Das genugt aber mit Recht den Abolitioniften nicht. Daher tam am 9. Mai 1837 zu Newport ein Convent ameritanifcher Frauen gufammen, welcher gleich in ber erften Sigung folg. Befchluß faffte: "Dogleich wir uns ber Ditbe-"rung freuen, ble in ber Behandlung ber Stlaven, unfrer Dit-"menfchen, eingetreten ift: fo laffen wir boch nicht außer Augen, "baf die Sauptfrage feineswege bie Frage ber Behanblung, "sondern jene bes Princips ift, u. daß es bemnach gar teine "Ausgleichung in Betreff eines Gebrauchs, ber bie heiligen Rechte ber Menichheit verlett, geben tonne, fo lange ber "Mensch als bas Eigenthum eines andern Menschen be"trachtet werden tann." (Leipz. Fama. 1837. Nr. 42). Babre lich ein Convent von Philosophen batte keinen vernünftigern Befoliuf faffen konnen! Much vernichtet biefer einfache Frauenbefchluß mit Einem Schlage alle Argumente ber Sophiften, welche noch immer die Sklaverei vertheibigen , befonders jenen Scheingrund, daß ion bie Klugheit bie herren zu einer mitben Behandlung ihrer Stlaven nothige .- als wenn es nicht immerfort eine Menge von theretisch : und praktisch : brutalen (dummen und graufamen) Herun gabe, und als wenn da, wo die heiligen Rechte ber Menfcheit in Frage tommen, von bloger Rlugheit auch nur bie Rede fein tonnte.

Stleragogie (von σχληρος, hart, und αγωγη, Führung) bewutet eine harte Erziehung oder strenge Zucht, so wie Stlestobiat (von dems. und διαιτα, Leben) ein hartes Leben oder eine strange Lebenswesse. Doch sagten die Ulten zwar σχληραγωγια, aber nicht σχληροδιαιτα, sondern σχληροδιαιτος βιος. — Stlestotardie und Stleropsychie (von dems. und χαρδια, das heiz, ψυχη, die Seele) bedeutet Hartherzigkeit im bilblichen Sinne, wo man Herz statt Seele oder Semuth sagt. Doch sindet man σχληροχαρδια nur bei kirchlichen Schriststellern, und σχληροψυχια gar nicht, odwohl σχληροψυχος, hartherzig oder undarmherzig. Bengl. hart.

Strupel. — Bufat: Strupulanten ober Strupus Erug's encotiopabifchephilof. Borterb. Bb. V. Suppl. 20

liften nennt man die, welche fich mit Gewissensfragen, die ihne zweifelhaft zu sein scheinen, qualen ober angligen. Im Deutschn nennt man sie auch wohl Gewissensangstler. S. Gewissensangst.

Stythismus f .- Septifche Philof. nebft Buf.-

Skythrepasmus (σκυθοωπασμός, von σκυθος, sin: ger, murrisch, und ωψ, ωπος, das Gesicht) bedeutet eigentlich in finstres Gesicht, wie es murrischen Leuten eigen ist, dann den Murrisch überhaupt. S. d. M.

Stytische Philosophie. - Bulat: Stytisch (onrexoc) fommt sundall her von grovoc = revoc, cutis, hout Leberg baber gevreus, ber Leberarbeiter, Schufter. - Thomas fius fchrieb 1693 eine eigne Abb. über bie Frage: An sutor posit esse philosophus? Sie ist mobl au beighen unter ber Be bingung namlich, bag ber Schufter Talent jum Philosophiren und auch einige Borbilbung habe. Das Sprüchworte Ne suter ulm cropidam, ift also bier nicht unbedingt anzuwenden. - Das mit gebildete 28. Septismus konnte amar auch eine fchufferliche obt handwerksmäßige Aet zu philosophiren bezeichnen, bat aber boch im weitere Bedeutung, indem man darunter überhaupt eine gemein Denfart und Lebensweise verfieht. Es barf aber nicht vermedid werben mit Stythismus, welches eine den vormaligen Shihn eigne, oder überhaupt nohe Denfart und Lebensweise bedeutet. Dem fenthisch und barbarisch mar schon bei den Alten gleichbeben tend, Sundicer hief baber foviel als frotbildendenten, mit leben, auch tuchtig geden ober fich betrinten, weil bie Glicha 

Snell. — Busah: Der Aeltere (Ch. W.) war auch ho zogl. nassausschen Sberschulrard und starb 1834 im 80. Lebensiahr zu Wiesbaden. S. seines Nachfolgers, Frdr. Lrang. Friede mann, Andenken an Sh. W. Snell init esper Auswahl wa Bruchstücken aus den deutschen und lateinischen Schulkhristen die sersuch einer Aesthetik für Liebhader. A. 2. Sießen, 1828. & als 2. Th. des Handbrider Philos. für Liebhaben, das er mit zuder herausgad. — Dies Brud. (F. W. D.) gab and bo aus: Empir. Psychol. Gießen, 1802. 8. A. I. 1833. — Di 3. U. seiner Grunditnien der Log. erschien nicht. 1818, su dern 1828.

Social. — Ause: Abgeleitet bavon ist fursa het und St cia bilität, unter welcher mich eheils die Anlage voor Fähiglei theils die Reigung odek Liebe zu gesellschafulchen Werdindungen wo sieht. — Der Grundsat: Socialiter est vivendum, solt andeunt daß den Mensch nicht blost übsehnut zum geselligen Leben weben ben fet . fonbern auch infonberbeit bie Bebingungen zu erfullen Sabe, von welchen bas Bohl ber Gefellschaft abhame, baß er alfo verträglich, bulfreich rc, fei. Gine Religion, welche bieg beforbert; nennt man baber vorzugemeife eine Socialreligion. - Einen neuen Social contract, welcher vornehmlich bie Frauen als einfuffreiche Gefellschafteglieber begunftigen foll, hat eine franzofische Saint : Simonistin geschrieben. S. ben Buf. ju Simon ober Saint : Simon. — Wegen Affociation vergl. b. M. fetoft nibit Buf. - Unter bem Untifocialismus ift zu verftehn bas Streben gegen bas gefellige Leben entweber überhaupt ober infons bribeit gegen bas burgerliche. Es werben baber fomobl' Deng foen, in welchen ein fotches Streben fichtbar ift, als Lehren (Doctrinen, Principien, Speculationen, Theorien ic.) welche biefelbe Lendeng verrathen, antifocial genannt. Inbeffen ift man auth oft mit bem Bormurfe bes Antifocialismus gu freigebig gewefen. Benigftens follte man ben abfoluten Antif. von bem relatte ben unterscheiben. Denn es fann wohl etwas in einer gewissen Beziehung antifocial beißen (z. B. ber Eremitismus, bet Do: nachismus, -ber Colibat zc. - f. biefe Musbrude). Aber bur: aus folgt noch nicht, bag es guch in jeber Sinficht ober burchaus antisocial set, wie ber Misanthropismus. Denn menn biefer so allgemein ware und fo weit ginge, daß jeder Mensch ben andern whilich haffte : so ware allerbings gar teine menschliche Gesellschaft Beral. Menichentiebe. — Socialphilof. ob. So: tietaten bit of. ift ein neugebilbeter Musbrud gur Bezeichnung einer philof. Theorite von der Gefellschaft, insonderheit der burgerlichen. Go hat gang nenerlich Frang Baaber Grundjuge ber Societatephilof: (Burgo. 1837. 8.) herausgegeben.

Socin i anis mus wird zuweiten gleichbebentend mit Naturalismus und Rationalismus gebraucht. Jener Ausdruck bezichnet aber doch nur eine besondre Mobisieation bieser Ansichten oder Denkweisen, wie sie siech in einer gewissen Religionsparter gessaltet hat. Stiftee bieser Partei waren Lalius Socinus, geb. 1525 zu Siena und gest. 1562 zu Zuck, und bessen Resse. 5austus Socinus; geb. 1589 auch zu Stena und gest. 1604 in Polen. Beston Weite gena und gest. 1604 in Polen. Beston wornehmen italienischen Geschieche der Sozzini, und zeichneten sich insonderheit dadurch aus, das sie mur Ein wahrhaft göttliches Wesen anerkannten und daher die gemeine Kirchenlehre von der Dreielnigkeit verwarfen oder dem Unitarismus huldigten; weshalb sie natürlich verlegert und versolgt wieden. Die Kirchengeschichte hat daher über jene Manner, so wie über deren Lehre, Wirksamsteit und Schicksale weiteze Auskunft m geben. Denn wiewohl sie zur Unterstützung ihrer theologischen Behaupungen auch allgemeine Bernunftgrunde branchten und in

bern 1828.

liften nennt man die, welche fich mit Gewissensfragen, die ihnen zweiselhaft zu sein scheinen, qualen ober angstigen. Im Deutschn nennt man sie auch wohl Gewissensangstler. S. Gewissensangst.

Stythismus f. Stytische Philos. neht Buf.

Skytische Philosophie. - Busab: Skytisch (on-

Stythropasmus (σχυθοωπασμός, pon σχυθος, sin: ger, murrisch, und ωψ, ωπος, das Gesicht) bedeutet eigentlich in finstres Gesicht, wie es murrischen Leuten eigen ist, dann den Murrisch überbaupt. S. d. M.

rexoc) formut sunadoft her von oxvroc = xvroc, cutis. but Leder; daber verveus, ber Lederarbeiter, Schufter: - Thomas fius fchrieb 1693 eine eigne Uhb. über bie Frage: An sutor posit esse philosophus? Sie ist mobl au bejahen unter ber Be bingung namlich, bag ber Schufter Talent jum Philosophiren und auch einige Borbilbung habe. Das Sprüchworte Ne suter ulin cropidam, ift also bier nicht unbedingt anzumenben. - Das mit gebilbete DR. Sentismus konnte gwar auch eine fchufferliche obn handwerksmäßige Art zu philosophiren bezeichnen, bat aber boch int weitere Bedeutung, indem man darunter überhaupt eine gemeint Denkart und Lebensweise verfteht. Es barf aber nicht verwedfill werben mit Stuthismus, welches eine den vormaligen Shihm eigne, oder überhaupt robe Denfart und Lebensweise bedeutet. Dem ferthisch und barbarisch war schon bei den Alten gleichbeben tend. Zuvollege bief baber foviel als fepthischenten, non, leben, auch tuchtig geden ober fich betrinten .. weit die Gliche

hierin unsern Borsahren, den alten Deutschen, abnlich warm.

Snell. — Busah: Der Aeltere (Ch. W.) war auch bezogl. nassaulscher Oberschulrath und starb 1834 im 80. Lebensicht und Miesbaden. S. seines Nachfolgers, Frdr. Lrang, Friedermann, Andenken an Ch. W. Snell mit effen: Auswahl w. Bruchstüden aus den deutschen und lateinschen Schulschiften beselben. Weildurg, 1835. 8. Bon diesem Snift auch versollt. Versuch einer Aeskeits für Kiedhader. A. 2. Giesen, 1828. 8. als 2. Th. des Handbeider Philos. für Liedhader, das er mit knieder herausgad. — Diese Brud. (F. W. D.) gab and hoaus: Empir, Psychol. Giesen, 1802. 8. A. B. 1833. — Die aus.

Social. — Aufah: Abgeleitet bavon ist furfahret und Sociabilität, mater welcher mich icheils die Anlage oder Fähisch theils die Neigung oder Liebezzu gesellschafuleben Werbindungen wolfeht. — Der Grundsah: Socialiter est vivendum, solt andeund das den Mensch nicht bloß übschahrt zum geselligen Leben und

3. 21. feiner Grundlinien ber Log. erfchient nicht. 1818, fie

The second of the Case So go

baf Jefus und feine Bunger bon Juben umb Beiben mit Recht jum Tobe vernetheilt worden. Jene waren gleichfalls Revolutionars, biefe aber bie Gefchichtlichen gewesen. Sa es ließen fich auf biefe Art and alle Inquisitionstribunale und Reperverbrennungen rechtfertigen.

Sofrat. Damon. — Zusas: Die B. 3. S. 800. ans geführte Sauptftelle über biefen Gegenstand aus Dtato's Theas and (pag. 128. D. ed. Stepli.) fuffen Ginige barum nicht gelten, weil fie biefen gangen Dialog fur nnecht und jene Stelle fur eine Mofie Rachahmung ber zugleich mit angeführten Stelle aus ber Apologie halten: Indeffen wird von Manchen auch diefe Schrift für unecht' gehalten, To bag' beibe Stellen nicht mit Sichetheit zum Beweife gebraucht werben tonnten. - Auf benfelben Gegenstand bezieht fich aucht folgende neueste Schrift: Du demon de Socrate. Par. F. Lelu4. Dar. 1836. 8. Der Berf. (Argt an einem Itimbanfe in D.) béhaustet; que Socrate était affecté de la folie men language technique on appelle hallucination. Cest une espèce d'illusion, par laquelle l'homme prête un corps réel à ses pensées, et voit, entend ou sent des objects qui n'existent que dans son imagination.

Sofrat! Bugend. - Bufat: Diefe Augend bat man uns ir andern auch burch" ben Umgang verbachtig zu machen gefücht, welchen S. mit ber 26pafia hatte. S. b. D. nebft Buf. mehr aber ift fie burch Degel u. feine Schule verbachtigt worben, indem man bler bie guing neue Entbeckung gemacht bat, bag ... Tenophon und andre Dummtopfe bas Gegentheil behauptet ha ben. G. ob.

Solarifd und Solaraction f. lunarifd.

Solen opabie (von owlyr, vos eine Rohre, und mailew, Erziehung; Unterricht) ift ein in Frankreich neugebilbetes Bort gur Bezeichnung einer neuen Erziehungs = und Unterrichts nethode mittets Rohren, die man in den Schadel stedt (alsb wohl ar mittets nurnberger Trichter im eigentl. Sinne?). — S. Bolkopédie: Ouvrage où l'on fait connaître les résultats obtenus our l'éducation de l'homme et des animaux, par le dévelopement de la masse cérébrale, à l'aide de tuyaux in-lantés dans le crane. Par. 1837. 8. Den Berf. Mef. Bertes, ber vermuthlich auch Erfinder jener Methode ift, Benne h nicht. Goll es aber etwa Satyre; Mystiffication sein? Das iare boch gar gu tappifch.

Solidität. — Zusat: Solidarftat bebeutet auch Ges minichaftlichkeit überhaupt. Daber fteht ber follbarifchen Berindlich teit als einer gemeinschaftlichen Wie antheflige entgem, wo Jeber nur nath feinem Anthelle (pro rata scil. parte) perbindlich ist, s. B. bei einer Actiengespischaft, noch der Bohl de Actien, die er besigs. — Die Ausdrücke canfossingen und Consolis ation aber werden auch so gebraucht, das sie entwedes über haupt eine gewisse Befeltigung oder Merscherung, anzeigen, der insonderiet eine seiche Verhandlung, durch wolche eine Sigenthum, das Webren gemein war, Einem von ihnem, allein überkassen wind weil diese nun nicht mehr als bloser Theilhaberes sondern als gan der der nun nicht mehr als bloser Theilhaberes sondern als gan der aber palkkändiger Eigenthumer erscheint. In Daher bedeutet im altrömischen Rechte consolisatio vorzugsweise diesenge Wodsstatia des Eigenthums, durch welche der Niesbrauch wirt dem Eigenthumserechte oder diese mit jenem in Verhindung trittes warn sie vohr getrennt waren. S. Eigenthum auch Niesbrauch wird den Instiden aber bedeutet pensolisation auch die Pereinigung oder Verhaltung zweier Tenter, Pründen und Alesbrauch auch ein Weschieber wird der Aughrud: Confolis viele Pereinigung oder Verhaltung zweier Tenter, Pründen und hie Pereinigung oder Eschweizung weier Tenter, Pründen und bie Vereinigung oder siedes wei Gonfolis, von gewissen Schuldichen, Tonds und den Verhaltung gewissen, gedraucht, die als Schuldscheine solche Fonds erwissen gewähren, gedraucht, die als Schuldscheine solche Verhaltung gewähren gewähren und den Verhaltung gewissen den Verhaltung gewissen gewissen den Verhaltung gewissen gewissen gewissen.

Solipsismus. — Zuset: De Monarchia Solipsorm pon Sciotti ist eine Schrift gegen die Teluitenz welche darin mit Recht als die schlauestenz aber ebendarung auch gefährtlichsten Solle listen bargestellt werden.

spilen vongesteut werden.
Sollen. — Busas: In Bezug auf das Denken und lie theilan giebt es eigentlich fein Gollen, weil sich haffelbe nach wethrichen Gesetzen unsted Gelies richtet. Wied daffelbe nach wethrichen Gesetzen unsted Gelies richtet. Wied die nur, man ide sich nach diesen Gesetzen von der Wahrheit einer gewissen kibe ober Behauptung zu überzeugen suchen. Dies allt also auch von den Wahrheiten der Religion als Glaubenstschere. Sollaube und Religion, auch Claubenstschere. Sollauben kicht hat sich herzeit in suben spflicht, nebst Zussen wie Gollen erklärt. Es liegt aber doch allen wahrhaft praktischen Joen, sollen erklärt. Es liegt aber doch allen wahrhaft praktischen Joen, sollo ebenswenig aus der Wissenschen, gun benn Leben is verdant werden.

brangt werden.

Soldeisten. — Splat: Gellius, (N. A. V., 20.) sest Soloecismus est impar et inconveniens compositure partium or fionis, und legt diese Erklarung dem Sinnius Capito bei, we per einen solden Sprachsehler auch imparilitas genannt habe, wit rend die aktern Lateiner ihn stridligo nannten, a versura videlicat et pravitate toutuosae arationis, quasi sterodifigo quaedan. Dann, kat et hingu Nos neque soloecismum neque darbarum apud Graecoryn idonesse athuc invenimus, und am Cab des Capitels: Neque in graeco neque in latino soloecismus

probe dicitur. Bie Ausleger aber bemerken dagegen, duß Arfsftateles, Luckan, Ptutarch unter den Griechen, und der Auct ad Hor., Martigl und Auson unter den Kateinern, so wie Gellius sethst anderwärts (1, 7.) dieses Mort undedenklich gebraucht haben. Genis sinder man barbarismus beim Auct, ad Her. und dei Quinctilian. — Uebrigens sagten die Griechen nicht nur Godonnopoog und Godonnopo (von Godonicher) sendern auch Godonich und Godonich in derselben Bedeutung.

Solution (von solvere, loken, auflofen, auch gablen, wenn man vecuniam. debitum ober aes alienum bingubenft) bebeutet somobl Auflosung ale Rablung (f. beibes) weil burch biefe bie Schuld geloft wird. Das Auflosbare und Unauflosbare heißt babet folubel und infolubel. Mit aber von Bahlungefähigkeit bie Ride, so bedient man fich andrer Ausbrucke. G. Golven . -Das erfte Wort wird auch von der Auftofung gesehlicher Bande So betrachteten bie alten romifchen Raifer nicht nur fich klbst als sekutos legibus, sondern sie legten sich auch in Bemy auf Andre ein jus legibus solvendi bei. Deshalb rubmit. Minius (panegyr. c. 65.) an Stajan: Ipse to legibus subjecisti, legibus, Caesar, quas nemo (auch nicht Gott burch Benunft ober Bewiffen?) principi veripelt. Eheobos aber und Balentinian" rubmen sich felbst in einer berühmten Constitutio (C. 4. C. de legibus l. 14): Digna vox est majestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri. Adee de auctentate iuris nostra pendet auctoritas. Et revera maius imperio 🕬, submittere legibus principatum; et eracule praesentis edicti, quod nobis licere non patimur, indicamus. 2016 wenn bas nur so vom Belieben (bon plaisir) eines Regenten abhinge! Die vomischen Papste machten es jeboch nicht beffer. So sagte Innocent III. (nach c. 4. X. de concess. praebend. 3, 8): Secundum plenttudinom potentatis de jure possumus supra jus dispensare. Vergl. C. F. Wurm's Programm: De jure legibus solvendi, s. dispensandi. Hamb. 1837. 4. u. Dispensas tion nebft Bufas; wo noch mehr Schriften angeführt find.

Somatisch (ownaticos, von owna, ros, der Kerper) bedeutet körperlich. S. d. W. nebst Zus. Somation (ownation) bedeutet eigentlich ein Körperchen (corpusculum). Bei den Alten sindet man es aber auch in der Bedeutung einer Gesellschaft eder eines Collsziums; wie auch wir dergleichen Vereine Corpsztationen nomen. S. d. W. nebst Zus.

Somnambulismus. — Busas: Manche halten ihn für einerlei ober wenkastens verwandt mit dem animalischen Masgnetismus. S. b. Art. nebft Bus., besonders die dort angessührte Theorie des Somnambulismus ie. von Wirth.

Sophia

Sondergüter und Sonderinteressen sind gleichte beutend mit Privatgütern und Privatinteressen, und sie ben daher den öffentlichen oder allgemeinen entgegen, die man in Bezug auf die Bürgergesellschaft auch Staatsgüter und Staatsinteressen wortet, weil sich dadurch die Bevorrechte ten von den übrigen Vesellschaftsgliedern ab= oder aussondern. In desse sonn den übrigen Gesellschaftsgliedern ab= oder aussondern. In desse sonn auch alle Privatrechte so heißen, sie mögen Verrechte sein oder nicht. Auf diese beziehen sich dann wieder Sonzber= oder Privatpslichten. Beide können .hervorgehn aus Sonder= oder Privatverträgen. S. Recht u. Pflicht, and Vertrag u. Vorrecht nebst Zuss.

Sonne. — Zusag: Daß die Sonne immer kleiner und dunkler werde und daher der Erde, so wie allen übrigen Planetn, immer weniger Licht und Wärme spende, folglich diese Körper mit ihren des Lichts und der Wärme bedürftigen Geschöffen nach und nach erstarren oder ersterben werden, ist eine Hypochese, die die sicht noch aller Begründung ermangelt. Dagegen ist die schon von Herschel gemachte Bemerkung, das unste Sonne mit allen ihrm Planeten eine eigne Bewegung im Weltraume habe, und zwar sur jest in der Richtung nach dem Gestirne des Perkules, neuerlich durch fortgesehte Beobachtungen, Wessungen und Rechnungen, im sonderheit vom Prof. der Astronomie zu Helsingsons, Argelander, die zur Gewissheit bestätigt worden. Die Alten hatten also doch nicht ganz Unrecht, wenn sie die Sonne zu den Planeten oder Wandersternen zählten, obwohl aus einem falschen Grunde, indem sie die scheindare tägliche und jährliche Bewegung der Sonne su eine wirkliche bielten.

Sonntagskinder heißen überhaupt Menschen, die von Schicksale vorzüglich begünstigt werden, die also nach dem Sprackgebrauche der alten Astrologie (welche die Sonne zu den 7 Plantten zählte, deren jeder einen Tag in der Moche regieren sollte) unt ter der Perrschaft der Sonne als eines glücklichen Gestirnes gederen sind. Daher sagt man auch wohl von denen, welche die Salt haben sollen, Geister oder Gespenster zu sehen und etwas von den selben zu erkunden, sie seien Sonntagskinder. Es giedt aber auch religiose und philosophische Sonntagskinder. Sene blieden sich ein, Auserwählte Gottes, diese, Alleindesiger der Wahrheit zu sein, machen sich aber durch solche Einbildungen nur lächerlich ledigens nennt man die Sonntagskinder auch Neusaphreitsber. S. d. W.

Sophia. — Zusat: Da die Sophia oder Weisheit von manchen alten, besonders alexandrinischen, Philosophen auch perse nisicit und so als ein zwar selbständiges, ader von Gott selbst er

jeugtes ober von ihm andgegangends (emaniertes) und mit ihm itinig verbundnes Wesen betrachter wurde, durch welches auch die Körperwelt erschaffen worden, weil Gott selbst die unreine Materie nicht habe berühren können: so gab diese Borstellung wohl auch Inlas zur sog. Theosophie. S. b. M. webit Zus.

Sophift. — Zusat: Neuerlich erschien noch von Karl. Heinr. Missauser. Dissert. de sophistarum graecorum engine. Leipz. 1834. 4. — Wie sehr übrigens der Name Sophistiene Bedeutung nach und nach verändert hat, erhellet unter andem techt affendar darans, daß bei der Hochschule, welche der Kass. The odosius M. im J. 422 zu Constantinopel auf dem sog. Capitol: errichtete, fünf Sophisten und nur ein Lehrer der Philos. angestellt wurden. S. Baehr's Abh. de literarum universitate Constantinopoli V. p. Chr. mat. saec. condita. Heis deb. 1835. 4.

Sophiftif. -- Bufat: Das unter Mr. 1. a. erwähnte Sophisma heißt auch fallacia sensus conjuncti et divisi, in-indem conjunctum hier ebenfoviel als compositum bebeutet. Deswegen sagen auch die Logiter: A divisis ad conjuncta non valet consequentia d. h. man foll nicht aus bem, was nur im distributiven Sinne gilt, etwas folgern, als wenn es ebenbarunt auch im Allgemeinen mahr mare. — Das unter Dr. 4. ermahnte Sophisma aber heißt auch syllogismus a baculo ad angulum, weil man babei ebenso schließt, wie in der bekannten Formel: Bacolus stat in angulo, ergo pluit; beegl. fallacia consequentis 8. accidentis, weil bas Folgende nicht wirklich aus bem Borbergebenden folgt, fondern nur zufällig mit ihm zusammentrifft; wogegen ein Trugschluß fallacia antecedentis beift, wenn bie Pramiffe felbst falsch ift, wie in Dr. 2. — Neuerlich ift auch von einer heiligen ober gottlichen Sophistie bie Rede gewesen, b. h. einer folden, Die Gott felbst in die Natur der Dinge gelegt haben foll, weil uns bieselbe soviel Wibersprechendes barbiete. G. ben Auffat: Ueber das Princip eines Unfangs im Philosophiren und über Sophistit im Denken und Sein. Bon F. Hahne. In ben Blattern für liter. Unterh. 1834. Dr. 32—35. Jene Wis dersprüche möchten aber boch nur scheinbar oder erkunstelt sein, folge lich ber menichlichen Sophistit zufallen.

Sorgfatt und Sorglosigkeit bilden zwar einen Gegens fat, aber nicht einen ausschließlichen. Denn der Sorgfältige, der etwas mit Bedacht und Genauigkeit thut, aus Besorgniß, er möchte sonst den Zweck seiner Thatigkeit nicht erreichen, kann ohne Sorgen sein, wenn er so handelt. Doch versteht man unter einem Sorglosen nicht bloß den, welcher frei von Sorgen ist, sondern auch den, welcher zu einfaltig ober zu leichtsming ober zu träg ift,

um aus bie Rolgen feiner Sonnblangen ger übeihaumt an bie fin Bunft gu benten. Das Unbeforatfein fann baber ebenfo verfchiebe Grunde baben ale bas Beforobein und re fann beibes mateich in Demafelben Gubiecte fattfinden; obwohl in verfchiebner Bestehma Die bekannte Borfchrift : 2. Gorget nicht Gur oben .- anbern- Morgen! Denn ber momenbe Tag wird fur bad Geine forcest; es ift at sang bag ein jeglicher Lag feine rigne Dinge habet -- foll bobn

Soterial cote

nicht eine gangliche Gorglofigfeit in Bezug duf bie Butunft em pfeilen, fondern nur vor iener Menaftlichfeite marnen, bie ben Mefeben mit eiteln Beforgniffen wegen ber Bufunftriqualt unbriden haburch untüchtig fumbenoschieffenen Sandeln anacht. Denn im fo übertriebne Song kich feint icher Sang fom Pente labrit fonobl bie geiftige glie bie konverliche Kraft. Daher mit wirde bes Rrank, menn en gesunden will ... fich der Gorgen indulidiff butschlagen, wil fonft teine Urznei und tein Bad helfen tann. Auf den antonini fchen, Rabern in Rom finnt eberbesbald bie febr Baffenbe Sinfchrift: Carae vacuus hune adeas, loonn; mi morbonum vacuus abie

quens; non enim hio emeatur, qui murat. Daffelbe gilt von Reifen als einem Starkungsmattel des Geiftes und Korpers. Wem (wie Sora & od. II. 16. fant) die curae lagueata circum teta volanies ben Reisenden nicht verlaffen wemmi; ... Soundit seratas vitions naves

Cura, noc tutinas equitum ristinguit :-

for tommt man gewohnlich ebenso trant an Leib und Seele nach Hull; 'als man von Dause gegangen. Und barum nennt sich and bie personistierte Sorge in Gothe's Faust (Th. 2. Act 5.) einen

Emig angflichen Gefellen ... Muf den Pfaben, auf ben Bellen -

und schilbert weiterhin fich felbst forobl ale ben von ihr Befesten mit den schrecklichsten Farben. Unch sagt ein attdentscher Weicheite fpruch fehr treffend: Co. Das man ohne Sorgen lebe, forgt man fints um Gut und Gelb,

Das boch ben, ber es versorget, immerbar in Gorgen halt. 117

312 Soteriologie. - Bufat: Soterologie bebeutet eigent ich nicht bie Lehre vom Pelle felbft, sonbern die vom Heiler om Heilbringer (σωτης, gos): Andeffen wird es auch oft für Go: teriologie gebraucht, well belbe Lehrm mit einander in genauer Berbindung ftehn.

. Couveranitat. - Busat: In Begug auf bie von eine gen neuern Politikern behauptete individuale ober abfolut: perfontice Cour. (jebes Ginzelmenschen) fagt Guigot in Schr. über die Demokratie (Deutsch v. Runtel. G. 21.) wit Geder "Der Menfch bat nicht, traft feiner Freiheit, Die belle "Sono, ther fich felbst. Als verminftiges; und, ficifiches, Alefen, is "er Unterthan ber Gefate, bie er midt macht, bie ibm rechtlich vers "bippen, obsche er als freies Wesen bie Meacht hat ihren, nicht geine Buftimmung ? wohl ibber feinet. Geborfam, an berweigern." Gufrei u. Bille n. 33. - Bergl, auch bie beiben Schriften: Die unbefchrantte Rurftenfchaft. Bon, Arbr. Meurhard. Gaffel. 1834. 8. und; Die : Bolfsfounerinitat in ihrer mabren Geffalt. Bon Ludw. Thilo, Breskett, 1882. 8. - Es ift übrigens, febr naturlich das, wenn die Firelien mit. Ladwie XIV. faert : L'effet s'est moi, die Wolfer bagegen wieder fingen: La roi v'est moi. Dos Kine ift, aber fo fallch als bas Andre. Sie Sitaat und Bolk Mebrigens off ber Grundfags That the people is the very true source of power, im brittischen Staaterechte ichen langst arte afannt gewesen, jaho anoch bie Franzofen boren bachten, jibns auch auf ihren Staat gnauwenden; freilich auf, eine fo verkehrte nund grusome Weise, bas gr shenhabnen in Discradit gekommen ift. - Svartanismus ( Lasonismus . . .

Special. Bifde: Diefes B. fleht duch guwellen flatt format, well bie Romet for species auch forma fagten! wie bie

Trieden beides duich eedog bezeichneten. G. Form u. formal, Speculation und speculation. Busauf man das Nichts jum Ansange und Ende aller Speculation macht — wie in der Schrift den Fror. Rohmer. Ansang und Ende der Speculation. München, 1835. 8. — so kann dieß nur zu einer nichtigen Speculation führen. Und wie soll dadurch die Ohildsophie irgend einen realen Gehalt gewinnen? — Die B. 3. S. 823. angesuhrte Schrift: Speculation und Traum ic. ist von I. A. W. Gessen und die Schrift von Dr. Senglerz Ueder das Wesen und die Schrift von Dr. Senglerz Ueder das Wesen und die Bedeutung der speculat. Philos. und Theol. Deidelb. 1837. 8. u. die von Dr. Roer. Das speculative Denkohl. Hinsicht ist noch zu demerken. Histor. Entwidelung der speculat. Philos. von Kant die Hegel. Bon Heinr. Mor. Cha-lpbaus. Orest. 1837. 8.

Sphines ift ber Name eines inbifchen Philosophen, ber gewöhnlicher Kalanas ober Calanus genannt wird. S. Ca-lan nehft Bus.

Spiel. — Zusak: Wenn vom Zusalke oder vom Schickfale oder von der Natur oder gar von Gate felbst gesagt mind,
daß sie mit den Menschen spielen studit in humanis dining potentig robus); se ist das W. Spiel nur bildlich oder nach dem Simenscheine gebraucht, weil une, soviel Unbegreistiches begegnet.
Auch nennt men die Abirrungen des in der Natur wirksamen Wilbungetilebes Ratuefpieter Bergl. Spfelarten, auch Bil.

Spinofa ober Spine a. - Buffe !? 83. Sp.'s Rand aloffen in fractatus theologico - politicus (Bett: 1835. 8.) ind von Dr. Bilb. Dorow aus einer in Koniesberg befindlichen noch ungebrucken Panofchrift bekannigemacht worben. In biefer theele gifch : polit. Schr. vertheibigt er ben ftrennften Abfolutiomus, inbm er fast: Summam potestatem nulla lege teneri, sed omnes ad omnia ei parete debere - tametsi absurdissima inperet. " Confequent war bas wohl nach feinem Beariffe vom Ro turrechte: als einem bloben Rechte bes Glarterni. 20ber biefer Be artif man ieben falld. SiDaturrecht u. Rett bes Stat: Beral will Gine D. 23 von Op.'s Werten findet, fich in ben bei Sen eifen Lieferungen bes Corpus philosophorum optimae note, welchet ber Bibliothefan I. Rr. Ofrorer in Stuttaart beraubm geben angefanden bat - Em febr bartes Artheil aber So.'s Sp ftem fallt Staublin im f. Gefch., ber Morgiphilof. S. 772. -Neuere Schriften darüber find: Die Lehre des Sp. in ihren haupt momenten gepruft und pargestellt von C. B. Schluter. Dim fter, 1835. 8. — Sp. systema philosophicum. Delineav. Dr. Car. Thomas. Königsb. 1835. 8. — Malebranche, Spinope, und die Skeptiker und Mystiker des 17. Jahrh. Bon Dr. Joh Ebu, Erdmann, Riga, 1836. 8. — Die V. 3. S. 838. angef. Schr. v. Aftter erschien zwar eigentl. zu Leipz. 1816; auf dem Lit. steht abet Altenb. 1817. — Auerbach's Spinoza (Stuttg. 1837. 2 The. 12.) ist ein histor, Roman, der Beutschaft auf Chuttg. 1837. 2 The. 12.) ist ein histor, Roman, der Beutschaft auf Chuttg. 1837. 2 The. 12.) ist ein histor, Roman, der Roman auf Chuttg. 1837. 2 The. 12.) ist ein histor, Roman, der Roman auf Chuttg. 1837. 2 The Roman and Chuttg. 1837. 2 The Roman auf Chuttg. 1838. Sp.'s inneres Leben vornehmlich barftellen foll. Sp.'s Tob fol

noch folgen:
Spiritualismus. — Zusat: Der monistische Spiritual. heißt auch Idealismus. S. d. W. und Monismus. — Die religiose Secte der Spiritualen oder Spiritains, welche eine besondre Geistigkeit durch eine strenge, den Kördernals den Sis des Bosen niederdrückende, Lebensweise affection und so das Gebot der Mäßigkeit übertreiben, gehört nicht hieher. Man nennt sie auch die neuen Montanisten, weil sie hien den alten ähnlich sind. Vergl. Pneumatik nehst Zus. — Die Mannductio spiritualis von Mich. Mölinos bezieht sich abn nicht auf diese Art des Spiritualismus oder Pneumatismus, sowdern auf eine andre, die man Quietismus oder Hepphiaksmus nennt, odwohl beide mit einander verwandt sind. S. hes spiritualisten eine kaben eine geistliche Angelegen heit im kirchlichen Sinne. Daher nennt man in England einen Mächter oder Ausselegen einen Mächter

tmer bes Bifchofs, wenn biefer abwefend ober verftorben, ile grardian of the spiritualities. Auch fagt man bafür Spie ritualien.

Spiritus roctar. — Zusat; Bilblich nennt man so auch ausgezeichnete Menschengeister, sie mogen thre Wirksamkeit in Wissenschaft ober Kunft, in Staat ober Fried zeigen. Sie gehören aber steilich nicht immer zu ben guten Gelffern ober Agathodandnen.

Spitfindig teit. — Busabe: Spitstindige Resomments beisen auch dialettische Dornstrauche, weil Andre leicht barin bingen bleiben. Go klagte schon Cicero, iber die dumeta Stoig corum, indem die Stoiler ihre Paradorien burch solche Resonntements zu rechtfertigen suchten.

Spontaneitat. — Bufag: Dem Spontanen sest man auch das Inerte entergen. S. Inerts Generatio spontanea aber heißt soviel als gen. acquivoca. S. Zeugung nehft Zus.

Sprache. - Bufat: Man hat biefen Inbegriff von aus fern Beichen gur Darftellung bes Innern auch eine Mungfiatte genannt, in welcher unfer Geift feine Gebanten und Empfindungen ausprage, um bamit in ben weiteften Lebenstreifen gu vertebren. Luther aber fagte, die Sprache fei bie Scheibe, in welchet bas Schwert bes Geiffes flede, und Berber, ffe fei ben Charafter unfrer Bernunft, burch melchen biefe allein Geftalt geminne und fich fortyflange. Durch fie erhebt fich namlech die Bernunft aus ber Subjectivität einer blogen Untage zur Objectivität einer alles beberrichenden Macht. Done Sprache wurde ber Menfch gleichsam ein mutum et turpe pecus geblieben sein, wie ihn Sorgy (serm. 1, 3.) in Bezug auf bie Beit vor Erfindung ber Sprache neunt. Darum fchrieb bas Alterthum auch biefe Erfindung ben Gottern ju; wie berfelbe Dichter (od, I, 10.) gum Gotterbeten Dercur fagt: Qui feros cultus hominum recentum voce formasti. Ine beffen ift bas Sprechen eine fo nothwendig aus dem geiftigen und forperlichen Organismus bes Menschen hervorgehende Berrichtung. daß die Sprache felbst ein organisches Erzeugniß oder Gebilde tfig obwohl fie fich, gleich andern organischen Producten, auch wieder in eine Menge von besonderen Gebilben gerspalten bat. Denn man jablt bereits an 500 Sprachen, die in ihrem Baue mehr odet weniger von einander verschieden find. Auf biefer Grundanficht von ber Sprache und beren Ursprunge beruht alle Sprachphilos sophie als wissenschaftliche Aheorie vom Wesen der Sprache, — Der Verf. der B. 3. S. 846. angeschhrten Schrift über den Organismus ber Sprache heißt nicht Becher, fonbern Beffer. -Außerdem find noch ff. Schriften über diefen Gegenstand gu, bemerten: Ueber Urfprung und Urbedeutung der fprachlichen Formen, Bon Frang Bullner. Dunfter, 1831. 8. - Die natürliche

Stitstehung ber Sprache aus bem Gelfchtsbitfitte ber helforiften ober vergleichenben Spencholffenfchaft. Bon Dr. Both Rarl Arbe Erfurt, 1834. 4. - Entwidelung ber Spr. tt. Cor. Rebit Rollerung einer neuen Structur befoet: " Bort De. Int Somitt. Maing, 1885. 8. - Bortdufige Grundlegung ju eine Sprachphilof. Bon Dr. 3. Ctern. Becl. 1835. 8. — Det organische Leib und bie Sprache. Bon Schabert! Als Emiet. gu ber Schr. von Steinbed' Der Dichtet und bet Beber. Leine 1835. 8. - Ueber Mationalitat und Rationaliffening ber Spm: den. Bon Emil Mantenbad : Dienift. 1835. 8. - Uber ble Berfchiebenheit bes menfchichen Sprachbattes und ihren Ginfluf auf bie geiftige Entwickelung bes Denfchenieldiechts. Als Ginleit au bet Schrift über Die! Kami Sprache [aelehete !! Dichtetfpr.] auf ber: Infel Juva. Bon With. v. Stem Bibl. B. 1. Bel. 1836. 4: - Berfuch einer Phofiol. ber Sprache. ii Bon R. M. Rapp." B. 1. Stuttg. 1836. 8. (Auch ale 1. Eh. einet we gleichenden Grammatte). - Das Sprachgefchlecht Ber "Bitanen n. Bom MRt. v. Evlanber. Self. a. Dr. 1837. 8. Sie foll ble utfprungt. Bertvandtichaft ber trentischen und bekeniftien Spruden borgethan und barans die Gefch. bet Sprachen und Boller erlau tert werben. — In Dache to utb's europ. Strengefch. B. 1. 6. 16. finden fich auch gute Bemerkungen Aber Sprachbilbung, besondere in Bezug auf die babei fattfindende Mischung von Ant helt und Mothwendigfeit. - Dau 14.6 Bettinge inte Gpradmif feifchaft (Leips. 1817. 8.) finb bornehtillich gegen ben fon Latin ftevel gerichtet. 4. Degen ber Spracheleniente Vefal. Debetheile nebft Buf. In einer neuen frant. Beltfche. L'oche die panorant des langues, herandese, von M. Late uther foll fin neuer Er Kein liber den Ursvellit des Sprache vorberettet find Augleich it wiesen werden, daß die hebt. Spt!, wo nicht bie unbruthaliche im ftrengen Binne; both weniaftens bie atteffe l'aller betafirten Gute den fel mit welcher auch bie griech. lat. ital! feang. Beite, eng. and unbee Sprachent bie arofte Analogie baben follent gen einer angeblichen Arfthmetit ber Sprache findentil Buf. p ลาดา โดย โดยสำคัญ Arfthmetif. ...

Sprachgebrauch. — Zusat: Die Schriftsteller, welche bie Sprache, in der sie schreiben, gern nach ihrer Behrtenischklicheit benuchen und daher willkärlich balb ganz niele Wörter bilden bald ben alten ganz neue Bedeutungen unterlegen, versimdigen sich nicht nuch an dem Gemeingute der Sprache, sondern schröden auch sich versicht unterstellen, weilen, weil mant fie knittvebet gar nicht ober nur hab versieht. Uedrigens sit freisich auch versieht. Uedrigens sit freisich auch versicht. Iberigens sit freisich auch versichten. Ihre Beränderbeitichtet unterwerseit. Bager sant son Leufen Reisen fichen Lebergens fit freisichtet unterwerseit. Bager sant son Leufen Reise sein Leufen Lebergens fich Beränderbeitichtet unterwerseit.

Malts rensponstur, quas jam secidere, callerique, n malium via Quae nunc sunt in honore, vocabula, el solet usus, 2 decembrary Quem pence arbitrium est et jus et norma loquendi.

Sprachreichthum besteht nicht blaß in ber Denge von einfachen und gufammengefehten Bortern ober Bortformen, bis eine Sprache icon befist m fonbern auch in der Rabigteit, immers fort neue ju bifben, jum jebem Beburfniffe bed Geiftes burch angen meffenen Musbrud feiner Empfindungen und Gebanten ju genügen Die griechische und bie beutsche Sprache fund in biefer boppelten hinsicht vorzüglich reich. Doch sollen sie noch von der arabischen übertwoffen werben, inbem ein Renner biefer Sprache 12:305,052 auchische Wortformen gegählt baben foll; weshalb auch bie Urabev selbst behaupten, daß man, ohne inspirirt zu fein, den ganzen Umfange ihrer Sprache nicht, ermeffen und im Bebachtniffe behalten Much hat diese Sprache eine ungerneine Menge von bilds lichen Bezeichnungen. Go foll fie beren 80 für Honla. 200 für Shlange, 400 für Unglud, 500 für Lome, 1000 für Schwert haben; ein Reichthum, ben mohl Ueberfluß beißen tounte. G. Geb fenjus in ber Encullop. v. Erfc u. Gruber. B. 5. C. 56.

Spruch. ... Bufot: Wegen ber fogenannten Spruchwor: ter vergl. auch Paromiologie nebft Buf.

Staat - Bufag: Wegen ber grage; wie weit fich bie Birffamteit bes Staat spficede, vergl. auch Buvielregieren; beigl. Un cil. I on: liber die Granten ber Wirtfamfeit bes Staate, in Deff. Schuift: Bur Bermittlung der Extreme in den Deinungen. B. 2. G. 1 ff. ... Neuerlich hat man auch von "einer Anatomie bes Staats gesprochen. Diefe kann 1. blog theosteifch ober ibeal fein, indem man ben! Staat überhaupt in sine ursprünglichen und nothwendigen Elemente wissenschaftlich zerlegt, um bas Befon beffelben) getiat zu ertenneht. Gine foldje Unatomie ist jede geundliche Graatslebre. G.b. W. nebst Bus. Gie fann aber andr pra Sif fcht ober real felti fe Indem finan einen gegebuen Staat wicklich amfisst, fei volluni ihn voll neuem auf anbre Beife ju confittuiren, oder um feine Gebietstheile anbern Stadten emzuverleiben. Im letterte Kalle bort er gang duf) ein felbftanbiger Staat zu fein; wie Polen feit ber Theilung: buich bie benachbarten Machte; was aber bem Wolkerrechte widerstreitet. 

Stant im Stante. Bufch: Für etates in statu sogt man auch. imperium in imperio, obwohl mindes richtig. Denni bas impenium als Mecht zu besehlen kann im Staate sehr wohl unter Mehre vertheilt sein, ohne bem Staatsverbande Abbituch zur thun; wie es in nieten Graaten Prafecten und Gouverneure giedt, welche Besehlehaber für erigit Provinzen ober Departements sind.

Sie muffen aber freilich beite Staatsoberhaupte als etstem und all gemeinem Befehlshaber untergeordnet fein.

Staatsethif ober Staatsmoral ift ein neugebilbeter

Ausbruck zur Bezeichnung einer Sittenlehre für den Staat im Ganzen. Die Sache ist aber nicht so neu. Denn schon Plato ging in s. Schrift über den Staat (nodereien neue denn schon Plato ging in s. Schrift über den Staat (nodereien neue dexeuov) darauf aus, den Bürgerverein so einzurichten, daß nicht nur der Einzele, sondern auch die Gesamuntheit sich die vier Haupttugenden aneignen michte. S. Cardinaltugenden n. 3. Er hat aber das Problem nicht gelöst. Auch möcht' es schwerlich vollständig gelöst werden, da than nicht einmal über das Verhältnis der Motal zur Politik einig ist. S. d. W. n. 3. Weitere Andeutungen hierüber sindet man in den beiden Schriften von Jos. Reubel: Ideen über Staat und Religion. München, 1834. 8. und: Das Politisch: Bist

Staatsgewalt. — Zusat: Wegen ber Frage, ob biese Gewalt aus gottlichem ober menschlichem Nechte hervorgehe (utrum sit juris divini an humani) s. Gragtsursprung, auch Dei gratia.

Staatsgogenbienst (idololatria politica) ist die über mäßige Berehrung des Staats und der den Staat regiemenden Personen als einer über alles Menschliche erhadnen, also sast gottlichen, Autorität, welcher die Unterthanen einen ganz blinden und leibenden Seharsam schuldig sein, folglich auch Kreiheit, Bermögen und Leben unbedingt hingeben sollen. Daß solcher Gögendienst mit der Ive des Staats als eines rechtlichen Gemeinwesens unwerträglich sie, versteht sich von selbst. S. Staat, auch Staatsgewalt und Staatsverfassung.

Staatshoheit f. Sobeit nebft Zuf.

Staatsleben, - Bufat: Das Staatsleben (vita civitatis), ist von dem Bolkbleben (vita populi) insofern unterschieden, als bort das Deffentliche, hier das Private vorherrschend if. Im Bolksleben bat baber die Familie und felbft ber Gingele mehr Bebeutung und Gewicht als im Staatsleben. Muf jenes hat eben barum die Bolkswirthichaft, auf biefes bie Staatsmirth: fcaft mehr Ginfluß. Gleichermaßen find auch Bolesfefte von Stagtefeften unterfchieden, indem jene mehr bem Bultsleben, biefe mehr bem Staatsleben, als ftartere Meußerungen bes einen ober bes andern anheim fallen. Gine icharfere Granglinie lafft fic aber nicht ziehen, weil oft beiberlei Lebenbaufferungen gufammen fallen werben. Go mare ein Berfaffungs : ober Constitutionsfet eigentlich ein Staatsfest, weil babei ber gange Murgerverein als fob der intereffirt ift. Je mehr aber ein Bolt feine Staatsverfassung liebt, besto mehr wird es auch an ber Feier jenes Festes burch Bolls: fpiele und andre Beluftigungen in Stubten und Dorfern theilneb

men, so daß nun auß bem Staatssesse ein wahres Boltssest wied. Wenn aber ein Bolt noch keinen Staat im eigentlichen Sinne bildete, weil es als ein Wander- oder Nomadenvolk kein sessignen bet und gesetzlichgeordnetes Bürgerthum hatte: so konnte in demselben auch noch nicht von Staatsleben, Staatswirthschaft und Staatssessen die Rede sein, Bergl. die Schrift von Dr. Karl. Cottft. Bauer: Des Bolkes Leben. Ein Bersuch zur Befreun wurd der Regierenden und ber Regierten. Berl. 1831. 8.

Staatelebre. - Bufat gur Literatur biefes Artifels: Bon's ber Politit des Ariftoteles giebt es auch eine beut. Ueberf. mit. Comment. von Abo. Stahr. Leipz. 1836 ff., 8. — Bon Eten : babl's allg. Staatel. erichien Th. 2. 1834. Th. 3. 1835. -- , Bon Saller's Restaur. Der Staatsw. erschien Ih, 5. 1834. -Andre und meift neuere Berfuche, Die Stagtel. entweber im Gan-, gen abzuhandeln ober wenigstens ihre Grundbegriffe zu entwickeln und ju berichtigen., find ff. Schriften: Sob. Craig's Grundzuge ber. Politik. Aus dem Engl. mit Unmerkf. von Hegewisch und Sus-semihl. Leipz. 1816. 8. — Der Staat. Won Dr. Theod. frey. Drest. und Leipz. 1831. 8. - Der Bred bes Staats. Eine propolitische Untersuchung im Lichte unfres Jahrh. Gotting. 1832. 8. — Ueber ben Charafter und bie Aufgaben unfrer Beit in Beziehung auf Staat und Staatswiffenschaft. Won Frbr. Schmitt= benner. Giegen, 1832. 8, 5. 1. Bom Staate überhaupt und bie Gefch. feiner Biffenschaft. - Studien und Stiggen zu einer Naturlehre bes Staats. Bon Dr. Seinr. Leo. Abth. 1. Salle, 1833. 8. — Die Probleme ber Staatstunft, Philosophie und Phyfit, jur Berbeiführung eines beffern Buftanbes fur Kurften unde Boller, Wiffenschaft, und Leben, auf bas Befriedigenoste geloft pang R. F. Rauer. Leips. 1833. 8, - Die Politie, auf ben Grund. und das Mak der gegebnen Buffande jurudgeführt von K. C. Dable, mann. B. 1, Stagteverfaffung, Bolfebilbung. Gott. 1835. 8. - Beefen, Die Stagtowiffenschaft auf eine unmandelbare Grunda, lage festzustellen. Bon einem Staatsmanne. Wien, 1835, 8, (Ime Grundlage foll bie Bibel fein, aus ber ungablige Stellen angeführt werben), - Der Gegat, S. 1. a. Bom Staate überhaupt, b. Non den Staatssachen: Staatswerfassung und Staatsgrundvertrag — Staatsform ; Stagteregierung. Bon Karly Einst Richter. 3midau 1835. 8. (Das Ganze foll aus 8 menfchlichen Gefellchaft. Bon Langensch mart. St. Gallen, 1836 8.11 Der Staat, aus zwei Clemenfan, bem politischen und bem retigipfen, bestehend. Bon Dr., D. D. Mepr, Dibenb. 1836. 8 — Degel's Lehre vom Stagte und f. Philof. ber Gesch, in Krug's encyflopabifch-philof. Worterb. Bb. V. Suppl. 21

ihren Hauptresultaten (Berlin, 1837. 8.) ift nicht von S. felbf, fondern von einem ungen. Anbanger beffelben, und ein blober Ausand aus S.'s Schriften. - Etudes de droit public. Par G. F. Schützenberger. Paris, 1837. 8. — La science politique fondée sur la science de l'homme. Par V. Courtet. Daris, 1837. 8. Rubrt auch bie Ueberschrift: L'étude de l'anthropol, histor, sous les rapports philos, histor, et social, und Zann infofern auch zu ben anthropoll. Schriften gegahlt werben. -Principes de politique appliqués à l'examen du contrât social. Par Benjam, N. Ed. Baris, 1837. 8. - Cine alla, ober encytlop. Ueberficht ber Staatswiffenschaft und ihrer Theile enthalt ale Ginleit. jum Gangen folg. Wert: Staateleriton ober Encotiop. ber Staatewiffenschaften, in Berbindung mit vielen ber angefchenften Dubliciften Deutschlands herausgeg, von Karl v. Rotted und Rarl Belder. Altong, 1834. 8. B. 1. (Wird ber Unlage nach aus vielen Banden bestehen). - In literarbist. Sinficht ift noch ju bemerten: De itel's Gefch. ber Staatewiffenschaften. Stuttg. 1833. 8.

Staatsmoral f. Staatsethit.

Staatsoberhaupt. — Bufat: Wegen ber Frage, ob baffelbe jure divino ober jure humand teglere, f. Staatsute fprung, auch Dei gratia n. 83.

Staatsphilosoph ift ber Gegenfat vom Staatsmanne (f. b. 28.) indem jener als folder nur über ben Staat und beffen Angelegenheiten philosophirt, wie Plato und Aristoteles in ihren Schriften über ben Staat, Diefer aber einem gegebnen Staate mi mittelbar dient. Der Gegenfat ift feboch nicht ausschlieflich, ba ber Staatsphilosoph auch ein Staatsmann und biefer jenet fein tann. Denn es haben ja fchon Philosophen auf Abronen gefeffen und aut regiert; wie Antonin und Ariebrid. S. beibe Ra: Die Staatsphilosophie ift alfo nichts andres als bie wiffenschaftliche Theorie vom Staate, ohne welche ber Staatsmann ein blofer Empiriter ober Sandwertsmann fein murbe. S. Staats lehre nehft Bus.

Staatsurfprung. - Bufas: Gegen ble Bee eines Staatsbertrags als Grundlage bes Burgervereins ertlart fich and Schon in f. Smatswiffenfch. (Brest. 1831. 8.). Der mit unber fannte Recenf. biefer Schrift in ber Leipg. Lit. Beit. (1832. Rt. 274.) fagt aber fehr richtig: "Einen Staatsvertrag tiche aunth "men wollen, heißt nichts anbies alle annehmen, bet Denich werbt ,als ein gang willentofes Befen bon ber Ratuk in bas bargedicht "Ceben hineingeworferes wie benn auch wirklich Begel ble Ginnien, "Boller und Inbibibuen nur ale bewufftlofe Degane im Dimfte "bas Beltgeiftes auffieht. Abbe eine folche Annahme tigleifpricht "bem Befeit bes Renfchen getabegu. Stagtegenoffe Etite er nur 

"werben mit feinem Billen" - nomilich als ein koln vernftriffiges und freies Befen : benn bas neugeborne Rind ift nitte potentia ein foldes. Es ift alfo ein offenbarer Rehlfchluß, wenn man ben bie fem, bas bei uns allerdings burch bie Ratur in das burgertiche leben bineingeworfen wieb, auf inet folieft. Daber gitt ber Sas auch nicht einung bon allen intagentenen Rindern. Denn imfetwilden Borben treten fle twar thom bei ibrer Beburt in eine Atg von gefelligern Leben, ohne ihr Buthun, aber niche in ein bargers lides. Auch fieht es bem Rinbe, wenn es munbig wererten, inte methin frei; 66 es fich bem Staate; in welchem es geboten, ober einem anbern unfchließen wolle; benn ber Denfit ift gwae! ein Product ber Gebe, aber nicht bes Stadts. G. Aus wa in berund' nebit Buf. Ebetifo ift bie Behaustung falfdi, bag Doutffed w junft bie Stoet eines Staatsvertratt aufgeffellt habe. Schon fruber that es Fenielebin. " S. d. Di. - Mild Comme Die Ibee beteits bet ben Alten vor, nur nicht fo klar und beffinitit ausgesprothen, als 1 :: - - - es von ben Dettern gefcheben At.

Staatsverfaffniffa iinb. Staatsverwuftung: - iii Bufat: Auch Dacetiavelei, von bem man gewöhnlich glaubt, baf er Mi T. Principo ben Abfolutionnes boer Despotismus habe empfehlen . mitblit michte von einer die Gewalt bed Rurlien Beldwanfenden Berfaffling foiffen wollen, halt boch eine Conflitution ful beillam, felbft wehn ein Sthat Das Glud hat, von einem weifen fürsten regtert zu werden. Denn im 1. Bielje Ber! Discorti faut m: "Midt bar ift bas Beil tires Staate, einen Mittel qu haben, "ber ihn welfe reglert, fo tang' er lebt, fondern wentt ber Butft "bem Staate fothe Ginrichtungen giebt, bag er fich-auch nach beffere "Zobe noch behalt" - namlich in bem guten Buftande, ben ble weise Regierung bewirkt hat. Und bas mit vollem Recite. Dettie menn, wie einft'im tomifden Staate, auf einen Eltus obet Un? tonin ein Domittian obie"Commobus folgt: fo tunn ein felder Rachfotger als unuttiftitaffter Bereicher ober Wetertrat lettit alles Gute vernichten, mas ber Borganger feinen Utteterthantein etibles fen hatte. Die fpufratifche ober repfeffentative Berfaffung bar aber auch den Zweck, das fie peophyläktisch wirken obet Bofes verhittbenkt oll, was geschehen konnte und wilrbeg werit bas Bott gar feine Bertreter fatte, bie an der Geseigebung und Besteuerulig theilnebe men ober Bitten und Befchwerben beachteil utib ber Regierung zur Biachtung empfehleit burften. Ent weine viest Betfaffing Refort) mm berborrufe; burch welche feir brudenbe Staffeneberchen befettige werden: fo Etirit fie ebendabürch duch künftigen Revolutionen vor beugen, mittillt itbig größeres Unbell verhaten. ' E! Reforin und Revolution nebft Buff. Dag abet auch bet einer folden Ber fassung bie eigenfetiche ober hochste Stantsgewalt threm Wesen nach 21\*

untheilbar fei ober nicht gerftudelt werben folle, fucht folgende Ubb. gu beweisen: Einige Betrachtungen über Die Untheilbarteit ber ober ften Staatsgewalt und beren Bereinbarteit mit bem constitutionalen [reprasentativen] Spsteme. Bon Birtler. In Polis's Juhr-buchern ber Gesch. und Staatefent-835, Jan. Nr. 3, — Wegen ber Gintheilung ber Staatsformen int bie theofratifche ober relis giofe und bie anthropoliatiffe ober civile f. Theofratie und Anthrope fratje. Auch f. bie Schrift: De la société et du gouvernement. Par Mr. le comte Henri de Viel-Castel. Par. 1834. 2 Bbe. 8. mo die Theofratie febr empfohlen wird, un: geachtet: fie für unfre Beit nicht mehr paffend ift. - Mugerbem vergl, noch ff. Schriften: Unctilon über bie politischen Constitutionen, und: Ueber bie Bejutheilungen bet englischen Berfassung fber fast atte neuere Reprafentativ : Berfastungen nachgebilbet sinb). Beibe Abhandl. stehen in Deff. Schrift: Bur Bermittung bir Ertreme in ben Meinungen, B. 1. 5. 377 ff. — Die standiffe Berfaffung und die deutschen Constitutionen fnamlich die neuen, welche von der altständischen bedeutend abweichert. Leipz. 1834. & - Was ift. Verfassung und was ist Bolksreprafentation? Bon Lubm. Thilo, Brest. 1835. 8. - Rober's Grundjuge ber Politif bes Rechts. Ib. 1. Allg. Staatsverfaffungsiehre. Darmit 1837. 8. - Sifforifche polit. Berf. Die Lehre vom Droanismus bes Staatshaues und von den Staatsformen und Reformen ju be grunden, Bon Rhenge. Samb. 1837. 8. Ih. 1. - Polite ober ber Staatest Berfaffungen. Bom Frbn. v. Gagern. A. 2. Stuttg. und Tub. 1837. 8. 3ft ber lette Th. feiner Refulum ber Sittengesch. - Essai sur la théorie de la vie sociale et de gonvernement représentatif etc. Par M. G. Ph. Hepp. Pat. und Strasb, 1833. 8. 1. B. — Des divers gonvernemens considérés dans leur rapport avec le bien-être des populations. Par Mr. le bar. de Massias. Paris, 1834. 8. - Endes sur les constitutions des peuples libres. Par Simonde de Sismondi. Paris, 1836. 8. — Bon Albr. v. Haller bat man auch brei politische Romane, in melden bie verschiebnen Staatte formen besprochen werden, aber gang andre Unfichten berrichen, als in ber Staatsrestauration feines Entels S. L. v. Saller. beibe Ramen, - Die Berte über bie in ber Erfahrung gegebnet (vormaligen ober heutigen) Staatsverfaffungen von De la Croix (constitutions des principaux états de l'Europe et des étatsunis de l'Amérique, Paris, 1791 ff. 6 Bbe. 8.) Dufat, Duvergier und Guadet gemeinschaftlich (collection des constitutions, chartes et loix fondamentales des peuples de l'Esrope et des deux Ameriques. Paris, 1821 ff. 6 Bbe, 8. noft 1. Supplemento, 1830) Polit (bie europaischen Berfaffungen

seit bem 3. 1789 bis auf bie neueste Beit. A. 2. Leipz. 1832 - 33. 3 Bbe. 8. wonn noch ein 4. in Bezug auf Die anterita: nischen Berfaff. tam) u. A. gehoren zwar nicht zur ftaatsphitos. Literatur, geben aber boch bem ftaatsphilos. Forschet viel Stoff zum Denten. - Die Schrift von Dr. C. A. 2B. Rrufe: Ariftofratie u. Conflitutionen (Berl. 1837. 8.) fucht theils ben Ginfluß ber Arie flotratie auf bas conflitutionale Leben überhaupt zu murbigen, theils ju beweifen, daß Conftitutionen an fich noch teine Bewahrleiftung für bie Boblfahrt ber Burger geben. Gine volltommne Gemahre leiftung für alle möglichen Kalle freilich nicht. Deswegen find fie aber boch nicht überfluffig. Gie tragen immer viel bagu bei, wenn fie aut find. - Ueber die Abbangigfeit ber Berfaffungen von ben Bohnfigen ber Botter und über ben Ginflug jener auf ben Charafter biefer finbet man auch gute Bemertungen in Bach 6= muth's europ. Sittengesch. Ih. 1. G. 46 ff. Da jeboch heuts jutage die demotratische Verfaffung ohne Rucksicht auf die Wohnfige ber Bolter fich immer weiter zu verbreiten fcheint, fo vergl. man noch: Die Demokratie in ben neuern Gesellschaften. Bon Brang Guigot. M. b. Frang. überf. v. Dr. Mart. Runtel. Elberf. 1837. 8. S. fobert barin als mefentliche und nothwendige Grundfage jeber regelmäßigen und feften Staats : Gefellichaft 1. ausbauernbe Einheit bes focialen Gebantens, bargeftellt burch bie Regierung; 2. Chefurcht por ben Staatsgemalten; 3. gesetliche Unterordnung bes individualen Billens; 4. Bertheilung ber Rechte an= gemeffen ber Fahigfeit; 5. endlich Berburgung ber Freiheiten überall ober auf alten Stufen ber gesellschaftlichen Leiter.

Staatsverrath. — Zusat: Der Unterschieb, ben manche Rechtslehres und Gesethücher zwischen Staateverrath und hochsverrath gemacht haben, so baß jener nicht, wie bieser, ein Berbirchen gegen bas Staatsoberhaupt sein, sondern nur in andern staatsgefährlichen Handlungen (z. B. Unterstügung einet feinblichen Macht in ihren Unternehmungen gegen ben eignen Staat) bestehen soll, ist wohl nicht hinlanglich begründet. Wer den Staat gefährstet, gefährbet auch bessen Dberhaupt, sei es direct oder indirect.

Staatswirthschaft. — Zusat jur Literat. bies. Urtikels: Der Mensch und die Gitterwelt ober über den Begriff und den Umsang der polit. Dekonomie. Bon Fr. Schmidt. Zistau, 1834. 8. — Das National= und Staatsvermögen, und seine Bildung und Bergrößerung aus dem Boden und aus der gewerblichen Indastrie. Bon G. F. Krause. Ilmenau, 1834. 8. — Neue Untersuchung der Nationaldkonomie und der natürlichen Bolkswirthschaftsordnung. Bon Joh. Schön. Stuttg. und Tüb. 1835. 8. — Abeis der Staatsskon. oder Staatswirthschaftst. Bon Leop.

Krug. Berl. 1808. 8. — Handh, ber Staatswirthschaftel. Be Frbr. Bulau, Leips. 1836. 8. — Leheb. ber Staamiethichaftil Bon Joh, Frd. Euseb. Loh. A. 2. B. 1. Erlang. 1837. 8. — Die Staatselonomie, Ahschn. 1. Physik der Gesellschaft. Bon E. P. Pones (Tholpewsky). Beel. 1836. 8. Goll die Biffenich, gang neu begrunden. - Dav. Ricarbo's. Grundige ber Bolfswirthschaft und ber Besteuerung. I. d. Engl. von Dr. Ebm, Baum fart. Leipz. 1836: 8. — In gacharta's 40 Buchern vom Staate hanbelt ber 5. u. lette Bb. (Seibelb. 1832) 2 Abthh. 8,) auch bie Staatswirthichaftel ab, welche augleich ba 3. und letten 216. ber in biefen Buchern enthaltenen Regierungel ausmacht. - De la richesse, sa définition et sa génération, se notion primordiale de l'économié politique. Par Flury. Par 1833, 8. - Principes d'écon, polit, et de finance. Par Gawilh. Par. 1835, 8. — Philasophie de l'écon. polit. ou nou velle exposition des principes de cette science. Par Jose. Dutens. Par. 1835. 2 Bbe. 8. - Kindes sur la richesse de nations et réfutation des principales erreurs en écon, pelli Par Louis Say. Par. 1836. 8. Diefer G. (perfchieben w bem 1832 geft. Jean Bapt. Say, feinem Bruber, Berf. bes fch geschätten und baber schon in ber 4. 26. erschienenen Traite d'een polit.) gab bereits 1822 heraus: Considérations sur l'industri et la législation sous le rapport de leur influence sur la ri chesse des états, et exam, crit des principaux ouvrages qui a paru sur l'écon. polit., und 1829: Traité élémentaire de l richesse individuelle et de la rich. publique, et éclaircissemen sur les principales questions d'écon. polit. — Etudes sur l'éco nomie politique. Par. J. C. L. Simonde de Sismondi Bruff. und Leipz. 1837. 8, B. 1. - Die feit 1833 ju Pari erscheinende Revue mensuelle d'écon. polit, publiée par Theod Fix enthalt auch viel gute Auffabe in Bezug auf biefen Gegenstand

Staats wissenschaft. — Busat: Der Ausbruck Staats wissenschaft eine nichaftstehre ist eigentlich ein Pleonasmus, da jede Bil senschaft auch eine Lehre ist, wiesern sie gelehrt und gelem werden kann. Ober soll Wissenschaftstehr'e hier nach Fichte Borgange soviel als Philosophie bedeumn? Dann wase Staats philosophie doch noch besser, weil kurzer und verklandlicher.

Stadium (sradeor) ist eigentlich ein griechisches Längen maß = 125 Schritt, bedeutet aber auch eine Renn = oder Laubahn, und dann bildlich eine von der Wissenschaft oder Kunst durch taufene Periode; wie wenn man sagt, die Philosophie habe met Stadien durchlausen mussen, deven sie zur heutigen Auskildung gkommen. G. Pariade. In diesem Sinne braucht man auch preisen das W. Station (statio) wiewehl des eigenstich ein

Etilftand, Stundort ober Rubepuner, bezeichnet. Man bente aber bann an mehre Stationen, die nach und nach burchlaufen werben, wie Posstationen vom Reisenben. Wenn man dagegen einen Menschen, ein Volt ober ein Zeitalter frationale nennt: so benkt man at ein Bleiben bes Menschen zu auf demselben Standpuncte ber Cultur.

Stugnation (von stagnare, stillstehen, wie ein Sumpf ober andres Wasser, das keinen Abstuß hat und daher stagnum heißt, von stare, stehen) wird nicht bloß im eigentlichen Sinne von stehenden Gewässern gebraucht, sondern auch von Menschen und menschlichen Dingen. Der Mensch selbst stagnirt, werm er in seiner Entwickelung und Ausdildung keine Fortschritte macht. Ebenso kann eine Mehrheit von Menschen (Bolk, Staat, Riche) oder ein menschliches Erzeugniß (Wissenschaft, Kunst) stagniren, wenn es auf demselben Puncte stehen bleibt, also gleichsam versumpft. Auch die Philosophie stagnirte eine Zeit lang, als die griechische römische Cultur in der Barbarei untergegangen war, welche die große Wölkerwanderung herbeisscherte, die nach und nach andre Begebenheiten und Erscheinungen den Geist der europäischen Bölker in neue Regsamzeit festen.

Stahl (Georg Ernft) geb. zu Ansbach 1660 und gest. 1734, hat sich zwar hauptsichtich als Natutsorscher und Arzt bestanntgemacht, ist aber auch sier kurz zu erwähnen, weil er in seiner Physiologie zugleich als Psycholog der Seele Verrichtungen anwies, die man gewöhnlich als dies soss der Absonderung der Saste, der Beswegung des Blutes, der Zeugung zu mitwirken, so dis die Seele das eigentliche Lebens und Bisdungs Peincip im Körper sein sollte. S. Dess. Kragmenta astisologiav physiologiav - chemicae. Ina, 1683. 8. und Experimenta, observationes, animadversiones ekomicas et physicae. Best. 1731. 8. Bergl. auch Seele und Seelentehre nehst Zust. 1731. 8. Bergl. auch Seele und Seelentehre nehst Lebenden St. (Frdr. Jul.) der über die Rechtslehre geschrieben hat. S. d. W. nehst Zust.

Stammbegriff. — Busat: Wenn Stammbegriffe jugleich mit ben aus ihnen abgeleiteten Begriffen nach ben verschiebnen Graben ihrer logischen Bermanbtschaft in einer Lafel zur spftematischen Ueberficht zusammengeftellt werben: fo giebt bieß einen Logischen Stammbaum, ahntlich bem physischen, welcher bie burch Geschlechtsvermischungen vermittelte Abstammung und Dermanbischaft von Menschen ober Thieren übersichtlich barftellt.

Stand. — Bufag: Wegen bes britten Standes f. biefen Ausbruck felbst, und wegen bes Standesgeiftes vergl. Ras ftengafft nebft Buf. — Zuweilen bedeutet Stand auch soviel als

Stillftanb, wie es bie Englander in ber Rebenfart beauchen: I make a stand, ich ftebe ftill ober ich madie Salkarite.

Stanbhaftigkeit. — Bufat: Man nennt biff Tugend auch Bestanbigkeit (constantia). S. Bestanb nebst, Bus. 3u ben hier angeführten Schriften über biefe Tugend gehort, auch bie pon J. Lipsius de constantia (Leiden, 1589. 8.) obateich ihr Werf. nichts weniger als constans mar ... weber un Leben moch im Religionsbefenntniffe. S. Lipps.

Starte. - Bufat: Die Starte bes Geiftes ift mar an fich immer ein Borgug. Wenn aber Jenfand: ein ftarker Seift (esprit fort) genannt wirb: fo benet man gft an einen gewiffen Diebrauch ber geiftigen Starten befonders in Bezug auf die Religion, inbem man bamit einen unglaubigen Geift bezeich: nen will, ben man auch mohl einen Freigeift wennt. G. b. B. nebit Bul. und Areibenter.

Starralaubigkeit ift ein hartnirtiges (ftarefinniges) Fest halten an gemiffen Glaubensformeln, moraus eine Stabilität in Religions = und Rirchensachen entsteht, Die ebensomenig zu billigen ift, als die Stabilitot in Sachen ber Wiffenschaft, ber Runft unb bes Burgerthums. G. Beftand n. Buf. Der ftarre Glaube ift eine gewöhnliche Folge bes blinben Glaubens und zwar meift auch ein ftarfer, aber barum boch tein echter Glaube. C. b. DB. nebft Buf.

Station und ftationar f. Stabium.

Statistif. - Busas: Cine Filosofia della statistica bat Deld. Gioja gefchrieben, von welcher nach einer Untanbigung aus Mailand eine R. M. mit Bulaten Roma aneli's in 5 Banben erscheinen sollte. Db fie icon erschienen, weiß ich nicht.

Statutarisch. - Bufat: Wer bem Statutarischen einen 34 hoben Werth beilegt und fich baber ber Abanderung ober Abs Schaffung beffelben auch ba, wo fie von Beit und Umffanden gebieterifch gefodert wirb, hartnactig wiberfest, beift ein Status tift und fein Berhalten ber Statutismus, Beibe Ausbrude bedeuten baber ebensoviel als Stabilist und Stabilismus. S. Bestand nebst Buf.

Staupen ober Erftaunen (stupere, obstupescere) bedeu tet einen hohern Grab von Bewundrung ober Bermunderung, ber vornehmlich bann flattfindet, wenn wir uns burch die Bahrnehmung eines außerorbentlichen, burch Große ober Rraft überlegenen, Gegenstandes überrafcht und betroffen fublen. Furcht ober Schred ift oft bamit verknupft. Das mit folden Gefühlen verbundne Mahnehmen heißt auch ein Anstaunen. Je weniger die Menfchen erfahren und gelernt haben, befto mehr find fie jum Staunen geneigt. Rinder und Ungebildete pflegen baber faft alles Ungewohn tiche anguspauren. Doch können auch Erwachsene und Gebisbete von erhabnen Gegenständen auf ähnliche Weise afsoirt weiden. S

Bewundrung und erhaben.

Steffens. — Busah: Im J. 1837 bekam er den Titel eines Geh. Regierungsrathes. — Bon seinen Polemischen Blättern zur Beforderung der speculat. Phys. exissien S. 2. Bredt. 1835. — Characterisch in Bezug auf seine religiose Denkart ist besonders die keine. Schrift: Wie ich wieder Lutheraner murde und was mir das Lutherthum ist. Ebend. 1831. 8. — Bon s. neussten Schr. (Die:Revolution. Bert. 1837. 8.) urtheilt ein öffentl. Blatt, sie sein sehr komisches Buch; sin welchem wenig Verstand und viel Unsinn enthalten — was doch wohl ein zu hartes Urtheil ist.

Stegan ographie (von στεγανος, bebedt, und γραφεεν, schreiben) ist soviel als Arpptographie (s. kruptisch nebst 3ús.) oder Geheim schreiberei, wenn die Schriftart, deren man sich bedient, eine geheime oder Andern undekannte ist. Dahin gehört also auch die Hieroglyphis und die Schisstriunst, welcher die Deschisstriunst entgegenwiekt. Sie ist aber nicht zu verwechseln mit der Stenographie (von στενος, eng) oder Engschreiberei, welche theils durch Abkürzung der gewöhnlichen Schreiberei, theils auch durch eigenthümliche Schristzeichen dewirkt wird; odwohl daraus gleichsalls eine Art von Steganographie für die, welche der Sache unkundig sind, entstehen kann. Der eigentliche Zweck derselben aber ist bloß Tachygraphie (von ταχνς, schnell) Schnell= oder Gesschwindschreiberei.

Stehler und Behler f. Dieb.

Stein ber Minerva (calculus Minervae) f. Calcul. Obwohl Minerva als Weisheitsgottin gedacht worden, fo hat man boch unter jenem Ausbrucke meines Wiffens nie dem Stein

ber Beisen verftanben. G. ben folg. Art.

Stein der Weisen. — Zusat: Er heißt auch der masgische Stein (la pierre magique) — das große! Werk (lo grand geuvre) — desgl. Bengite, welches Wort eigentlich die Besnedicten wurzel (Geum urbanum Linn.) bezeichnet, die aber wegen ihrer angeblich heilsamen und wunderbaren Wirkungen auch das Heil aller Welt genannt und beshalb mit jenem Steine verglichen worden. Ferner hat man ihn auch schlechtweg das Abssolute genannt; worauf sich den Titel der Schrift von Balzac: La recherche de l'absolu (Par. 1835. 8.) bezieht. Neuerlich aber hat man ihn zu Ehren Herber's, des Predigers der Humanist, Herberolith (von 1.905, der Stein) oder Humanistäts. Stein genannt. S. die Schrift: Der Herberolith. Mitsteilungen von Karl Preusker. Großend, 1836, 8. — Die Kabhalisten hehaupteten, daß nicht Salpmo, zuerst, sondern daß

Stillftanb, wie es bie Englander in ber Mebensart beauchn: I make a stand, ich ftebe fill ober ich mache Baleribin.

Stanbhaftigkeit. — Zusat: Man neunt biest Tugend auch Beständigkeit (constantia). S. Bestand nehst Zus. Bu den hier angeführten Schriften über diese Augend gehört, auch die von J. Lipsius de constantia (Leiden, 1589. 8.) obgesich ihr Werf. nichts weniger als constants mar, weder un Leben woch im Religionsbekenntnisse. S. Lipps.

Steigtonsbekenntnisse. S. Etpps.
Starke. — Zusah: Die Stanke bes Geistes ist zwar an sich immer ein Borzug. Wenn aber Zemand: ein starker Beist (esprit fort) genannt wirb: so benkt man aft an einen gewissen Mishrguch der geistigen Starke, besonders in Bezug auf die Religion, indem man damit einen ungläubig en Geist bezeich nen will, den man auch mohl einen Freigeist wennt. S. d. B. nebst Zus. und Kreidenker.

Starrglaubigkeit ist ein hartnicktiges (starkfinniges) selbhalten an gewissen Glaubensformeln, zworaus eine Stabilität in Religions = und Kirchensachen entsteht, die ebensowenig zu billigm ist, als die Stabilität in Sachen der Wissenschaft, der Kunst und bes Bürgerthums. S. Bestand n. Zus. Der starre Glaube ist eine gewöhnliche Folge des blinden Glaubens und zwa meist auch ein starter, aber darum doch kein echter Glaube.

S. b. 28. nebst Zus.
Station und stationar s. Stadium.

Statistik. — Busate: Eine Filosofia della statistica bat Melch. Gioja geschrieben, von welcher nach einer Ankandigung aus Mailand eine R. A. mit Zusaten Romagnosi's in 5 Binden erscheinen sollte. Db sie schon erscheinen, weiß ich nicht.

Statutarisch. — Busat: Wer dem Statutarischen einen zu hohen Werth beilegt und sich daher der Abanderung ober Mischaffung besselben auch da, wo sie von Zeit und Umständen gebieterisch gesodert wird, hartnäckig widersetz, heißt ein Statutift und sein Verhalten der Statutismus. Beide Ausdrückt bedeuten daher ehensoviel als Stabilist und Stabilismus. S. Bestand nebst Zus.

Staupen oder Erstaunen (stupere, obstupescere) beder tet einen hohern Grad von Bewundrung oder Berwunderung, die wornehmlich dann flattsindet, wenn wir uns durch die Wahrnehmung eines außerordentlichen, durch Größe oder Kraft überlegenen, Gegenstandes überrascht und betroffen fühlen. Furcht oder Schred ist oft damit verknüpft. Das mit solchen Gefühlen verbunder Wahnehmen heißt auch ein Anstaunen. Je weniger die Reusschen ersahren und gelernt haben, desto mehr sind sie zum Staum geneigt. Kinder und Ungebildete pflegen baher fast alles Ungewohn

liche anguftmuten. Doch konnen auch Erwachsene und Bebiebete von erhabnen Gegenständen auf abnliche Weise afficiet werben. St

Bewundrung und erhaben.

Steffens. - Bufas: 3m 3. 1837 befam er iben Titel eines Geb. Regierungerathes. - Bon feinen Polemischen Blittein Beforberung ber fpeculat. Obpf. erfchien St. 2. Brest. 1835. - Charafterisch in: Bezug auf feine religiofe Denkart ift befonders die fleine Schrift : Die ich wieber Lutheraner murbe und mas mir bas Lutberthum ift. Ebend. 1831. 8 .. - Bon f. meuesten Schr. (Die Revolution. Berl. 1837. 8.) urtheilt ein offentle Blatt; ffe fei ein fehr komisches Buchigin welchem wenig Berftand und viel Unfinn enthalten - was both mohl ein zu hartes Urtheil ift.

Steganographie (von dreyavog, bebedt, und youwer. foreibeng ift foviel ale Rryptographie (f. fryptifch nebft But.) ober Geheimschreiberei, wenn bie Schriftart, beren man fich bedient, eine geheime ober Andern unbefannte ift. Dabin gehort also auch die hieroglophit und die Schiffrirkunft, welcher die Des schiffrirkunft entaegenwirkt. Sie ift aber nicht zu verwechseln mit der Stenographie (von overog, eng) ober Engschreiberei, welche theile burch Abeurgung ber gewohnlichen Schreiberei, theils auch burch eigenthumliche Schriftzeichen bewirft wird; obwohl baraus gleichfalls eine Urt von Steganographie für die, welche der Sache unkundig find, entfteben kann. Der eigentliche Broed berfelben aber ift blog Tachygraphie (von raxvs, schnell) Schnell= ober Geidwindschreiberei.

Stehler und Behler f. Dieb.

5 5 3 568m. L Stein ber Minerva (calculus Minervae) f. Calcul Obwohl Minerva als Weisheitsgottin gedacht worden, fo bat man boch unter jenem Ausbrucke, meines Wiffens nie ben Stein

der Weisen verstanden. S. ben folg. Anti-

Stein ber Beifen. - Bufat; Er heift auch ber ma= gifche Stein (la , pierre magique). - bas große! Werk (le grand oeuvre) - besgl. Benoite, welches Wort eigentlich bie Benedictenmurgel (Geum urbanum Linn.) bezeichnet, die aber wegen ihrer angeblich beilsamen und munderbaren Wirkungen auch das Seil aller Welt genannt und beshalb mit jenem Steine verglichen worden. Ferner hat man ihn auch schlechtweg bas 216= folute genannt; worauf fich ben Titel ben Schrift von Balgac: La recherche de l'absolu (Par. 1835. 8.) bezieht. Neuerlich aber hat man ihn zu Ehren Derber's, des Predigers der humanitat, herderolith (von 2.405, ber Stein) ober humanis tats-Stein genannt. S. die Schrift: Der Berderolith. Mittheilungen pon Karl Preusker. Großenh. 1836, 8. - Die Rabbaliften behaupteten, daß nicht Salomo guerft, fordern das

O .......Steidni.

schen Moss jenen Stein befosen habe. S. Mofatsch's Phis los. mitht Zies. Manche unterschieben auch zwei solche Steine, einen für das Goldmachen, den andern für die Bereitung der Universalmedicin. Eigentsich aber sollte derselbe Stein beides bewirken. Bergl. Tinctur der Philosophen und Albert der Große nehst Zus. — Die Sinesen haben auch einen Stein, den sie Sinmbild oder Symbol eines Weisen betrachten, namtlich den Stein Vou, der so hart und glanzend wie der Diamant sein soll und deher wie dieser zum Schmucke gebraucht und sehr theuer bezahlt mirt. — Eine altere, aber noch innner lesenswerthe, Schrift über diesen Gegenstand ist: Examen des principes des alchimistes sur la pierre philosophique. Pac. 1711. deurthellt in den Mémoires de Trevoux. 1711. Jun. S. 1955. — Uebrigens hat Mephistophies wohl Wecht, wenn ihn Gothe (im 2. K. des Kaust, Act 1.) sagen lässt; wenn ihn Gothe (im 2. K.

"Bie fic Berbienst und Etide verketten, "Das fällt den Ahoren niemals ein; "Benn fie den Stein der Weisen hatten, "Der Weise mangelte dem Stein."

Stellini, ein itallenischer Monch bes vorigen Jahrhundent, ber, abwohl in ben Spiksindigkeiten der scholastisch = monchischen Philosophie frühzeitig unterrichtet und gleichsam aufgewachsen, sich doch zu einer freiern Ausicht der Dinge erhob, wie sein Werk do ord et progressu morum beweist, in welchem er zuerst einige physiologische und psychologische Gesetz des Menschen, wie derselbe aus dem Zustande der Wildheit hervortritt, ausstellt und dann als eine Folgt dieset Gesetz die Weschaffenheit und die nothwendige Form der menschlichen Sitten und Gebräuche entwickelt. Seine Lebensumstände And mir ebensowenig als anderweite Schriften diffelben bekannt.

Stellionat (stellionatus) bebeutet einen Betrug ober ein Fithung mit Hinterlist oder Ränken, woburch Jemand an seinen Rechten verlegt, ihm ein Nachtheil jugesügt ober ein Vortheil entzogen worden. S. Betrug. Das Wort kommt her von stellig, vals, bezeichnend eine Etdechsenart mit silmmernden oder schillenden Staten, die wie Sterne (stellige) aussehn; weshalb dieses Hinter als Symbol eines zweidentigen, hinterlistigen ober rankevollen Charakters.

Stenographie f. Steganographie.

Stephani (Seinrich): — Bufan: Die Gesch, feiner Amis-Gaspensien hat et felbst herantsgegeben zu Hilbburgh. 1835. 8. Spater ward er ganz in Ruhestand verfeht, wobei Verfolgungszussim Spiele gewesen zu sein scheint. Seine neuesten Schriften sind: Die Offenbarung Gottes durch die Vernunft als die einzig gewist und vollig genügende. Leipz. 1835. 8. — Moses und Christis. oter, die Mermenaung bes Lindenthums mit bem Christenthume als Sould ber bis jest pereitelten Erlofung ber Menichheit von ber Rnechtichaft ber Gunbe. Ebend, 1836. & - Die Sauptlebren bes Rationalismus und bes Mufticismus ober ber Denes und Blinds alaubiaen. Chent. 1837. 8,

Sterentypiemus (neugebildet, von vregeog, fest, und rwog, Bild, form: — baber Steinetypie, Drud mit feste ftebenden Lettern, als Gegenfas ber gewöhnlichen Typographie, die fic ber bemeglichen beblent) bebeutet bilblich bas Beftreben, alles einmal Beftebende feft gu balten, fo bag tein Kartidritt zum Beffern ftattfinden foll, mithin ebensoviel als Stabilismus ober Immabiliem us. S. Beffand und im mobil nebft Buff. Dan nennt baber auch Menfchen, die fich fo fest an bas Beftebende tlammern, baß fie allen Berbefferungen miberftreben, Stereos topiften ober gar Stereotypen. - Gine Perestopische Philosophie mare eine solche, die immer auf bemselben Puncte stehen bliebe ober auf alle weitere Entwickelung und Ausbildung vergichtete; mas aber ichon bem Begriffe ber Biffenschaft wiberfret tit, die immerfort nach Erweiterung und Bervollkommung sowohl in materialer als in formaler Sinficht ftreben muß. Wergl. Fortgang und Biffen ichaft nebft Buff.

Sterilität (von sterilis ober sterilus, ursprünglich sterus, griech, gregos ober oregos, hart, unfruchtbar) bedeutet Unfruchts barteit, fomobl tomeeliche als geistige. Doch nennt man in get fliger hinficht auch feban ben fteril, der nur Weniges und Werthlofen hernorbringt. S. Frucht. Wegen ber Frage, ob forpenliche Striftet ein binreichender Scheibungegrund fei, f. Chefcheibung

Rr. 9, mebft Buf.

Sternleib f. Mitralgeift.

. Stertinius, ein wimifcher Philbfoph, ber fich jub floifchen Shule bekannte und nach bem Bericht eines alten Scholiaften (au Hor. ep. I, 12. vs. 20.) ducentos viginti libros Steicorum in lateinifcher Sprache geschrieben bat, non benen aber nichts mehr übrig ift. Horaz erwähnt ihn auch anderwarts (sat. II., 3. vs. 33. et 296.) jedock nicht einenvoll, und neunt ihn in der letten Stelle spottisch sapiontum octavum, auf bie Sage von ben 7 Beisen Gelechenlands anspielend. In Quinct, inst. orat. III, 1. wird er auch ermähnt.

Stetigkeit. - Bufag: "Das Stetige (continuum) wird bon Einigen auch eingetheilt in bas gleich zeitige (simultanemin) und in bas aufein anderfolgende (successivum). C Senes wind bloß als rammlich betrachtet, wie ein ftillstehendes Waffert biefes entweder als raumita und zeitlich zugleich, wie ein fortstiefendes Maffer, oder bleg als zeitlich, wie eine Compbe, beren Mingeten, Secunden it. unumerbrochen auffinander folgen. Im Griech heift das Stetige vo overeze, von overezen fusammenhalten. — Begen ber Stetigkeit der Bewegung fr Bewegung bette.

gen der Stetigkeit der Vewegung 1. Wewegungslehke.
Steuern. — Zusap: Mit der hier anges. Schrift von Monthion ist noch zu verbinden die gekrönte Preisscher. von Dr. Karl v. Kulba: Ueber die Mirkung der verschiednen Arten der Steuern auf die Monatkit, den Fleiß und die Industrie des Bolks. Stuttg. 1837. & Desgl. die Abs. von Karl Murihard: Staatswirthschaftl: Erdrierung der Frage, ob und inwiesem die diesette Besteuerung des suh. Grundenkommens anwendbarsein einem Lande, wo dereits das die Grundenkommens anwendbarsein einem Lande, wo bereits das die Grundenkommens anwendbarsein als gabe unterworfen ist. In Politie's Jahrde der Gesch, und Polit. 1837. Decemb. Nr. 2. nebst einer damit verwandten Abh. Dessein Oli's N. Jahrde, ze. 1838. Kebr. Nr. 1.

Stewart (Dug.). - Bufat: Er ift 1753 ju Chinburg geboren . mo fein Bater (Matthem St.) Druf. ber Mathemat, war. Er studirte auch daselbst unter Unleitung feines Baters und bes Prof. Ferguson Mathemat. und Philos., ward schon im 18. Sabre Abiunct feines Baters in ber mathemat. Professur, als aber 1784 Kerguson fein Lehramt niederlegte; an beffen Stelle Prof. ber Moralphilos. — Seine philosophical essays erfchienen 1818. Much hat er memoirs berausgegeben, bie fich auf bas Liben und Die Beiftungen von Ab. Smith, Robertson und Thom. Reib begiehn. Als Haupt ber schottischen Phitosophenschule hat er fe großen Ruhm erlangt, bag ihn die Atademien von Detersburg und Philabelphia zu ihrem Mitgliebe ernannten. 216 Schriftfteller wift man ihm Dunkelheit, Weitschweifigkeit und Schwerfalligkeit bor. Der beut. Philof. ift er abhold, scheint fie aber nicht genau gu tenmen - Neuerlich erschien noch: Philosophie des facultes merales et actives de l'homme par Dug. Stewart. Trad. de l'angl. par le dock L. Simon. Par. 1834. 2 Bbt. 8.

Sthenie s. Afthenie.
Stichomantie (von orexos, Reihe, Beile, Bers, und peantera, Wahrsagung) bedeutet Wahrsageret aus Zeilen oder Ber seiner Schrift. So schlagen Manche die Bibel oder das Gesangbuck auf, und der erste Vers, der ihnen dann in die Augen fällt, soll ihnen Ausschlieben über die Zukunft geben, od dieselbe ihr Hossinungen und Wünsche erfüllen werde oder nicht. Das es dabi nicht an willkürlichen Aussegungen sehle, versteht sich von selbst. Bei den alten Römern trieb man denselben abergläubigen Wisbrauch mit den sidnlichen Büchern. So gehört aber derselbe zu den verschliebenen Arten der Divination. S. d. W. nebst Zus. Weichnen Tren der Divination. S. d. W. nebst Zus. Weibrigens kommt orexoreaverere bei den Alten nicht vor, wohl aber orexoreide (von reudos, Wort, Rede) zur Bezeichnung eines

wechseseitigen Herfagens von Bersen, jedoch nicht in mantischer Absicht, sondern bloss zur gefestigen Unterholtung, welcher zuweilen auch die Stichomantie diens.

Stigmatisiren (arequaricer, von orequa, ein Stich, besonders als Merkmal ober Zeichen) wird insonderheit von solchen Stichen gebraucht, burch; welche Temand zur Strafe gebrandmarkt werden soll. S. Brandmal Bilblich wird es auch von ehrenzuhrigen Nach- und Spottreden gebraucht. S. Chrendeleidisaung und Berleumburg.

stillschweigen. — Busat: Wenn man das Stillschweisen eine Schule der Meiste beit genappt; bat, so gilt das nur insofern, als man schweigend denkt und ternt. Sonst ware das Schafen und Traumen gleichfalls eine solche Schule. — Die übertiedes Schweigsamkeit nennt man, auch Mutismus. S. d. M. — Unter dem arzumentum a silentia versteht man den, pom Stillschweigen eines Geschichtschreibers über eine Phatsache, die er wohl hatte wissen können, wenn sie mahr ware, hergenommenen Beweis, daß, sie nicht mahr oder später erdichtet sei. Dieser bloß wyggive Beweis ist aber sehr schwach. Denn zußer der Unkenntnis komte der Geschichtschreiber eine Thatsache auch aus andern Grünzen verschweigen.

Stimme, Bufge: Bei Abstimmungen in potitischen Bersamtungen unterscheichet man auch die Cinzelstimman oder Birtistimmen, welche nur für die Person gelten, von ben Curiatstimmen, welche von gewissen Abtheitungen einer Bersammslung (fandischen Gurian, Ritterschaft, Geistlichkeit, Burger und Bauernstand), gegeben, werden und daber in ber Reget mehr Geswiche haben.

Stipuliren. — Bufat: Stipulation und Reftipulation find abgefoderte Berfprechen und Gegenversprechen, wie fie bi pengelelichen Bertragen vorzukommen pflegen, wenn fie Berbals,

contrarte sind.
Stoch eiologie. Jusay: Sie gehört eigentlich in Berbindung mit der Stoch eiometrie zur Chemie als der Wissenschaft vom Stoffwandel nach den Geseten der Proportionen in den Elementen; und die tehtere insonderheit ist dann nichts andres als der grichmetische Ausdruck jener Propartionen. Indessen ließe sich analogisch auch eine psychische Stocheiol. und Stocheiom. denken, obwohl dieselbe noch viel schweizer sein wurde, als jene som at ische

Stoffraft f. Abftofungstraft.
Strafe. - Bulgs: Rach bem Bernniftgelete, wiefern es als Strafgelet ausgesprachen wird, soll die Strafe nicht blog ber ihuldvollen That folgen, sondern auch ber Schuld selbst nach Große und Beschaffenheit ber That, also quantitativ und qualitativ, ange-

meffett fein. Co petlatiot be mentaltens be. Dere & tiefeite. Theorie. Denn nad der bloffen Ras Webtefte Theorie, welche bie Strafe nur barum fur nothwendig halt, well rechte wöhrige Banditingen alich gerreinfchablich find turb in beir meiften Rallen nicht unbere Berhindert werben tornen, ale burch Unbrobung von Strafen und burch Bollgiebung blefer Drobungen, lieffe fic wohl and ein Sinansachn ber Strafe fiber bie Schuld in menden Kallen ale erlaubt, b. b. ale gutraglich benten. Abet ebenbief macht jene Theorie verwerflich; sie führt wie bie Abschreckungs Theorie, mit welcher fie genau gusammenhangt, zu ben Bitteften und graufaissten Strafen. Erst: iffussen ble Strafen ber 3bee ber Gerechtigtelt entforechen, bevor von ihrer Rublichteit auch nut bie Rebe fein tann. Bene Ibee muß bas Strafen eift felbft als etwas Recht maßiges gestatten, bevor irgenb ein Bebliefnis bes Staats, neum mitt et Erhaltung ber Rechtsorbnung, bet Rechtsficherhelt; om wie fonft, gur Unwendung irgend einer Strafe ermachtigen fans. Ift aber bie Rechtmagigfeit bes Strafens aberhaupt eintmal anne kannt, fo hat die Eriminatpolitie bas welfere Berfabren beim with lichen Strafen ju bestimmen. Und ba ift eine Sauptregel, baf de Strafe nicht bem Berbrechen pede claudo fuchfolge, fonbern bif es heiße, wie Soraz (od. III, 2. coll, IV, 5.) fagt: Culpan poena premit comes. Defin Langfamteit fcwacht, Schnelligfeit ftartt Die Wirtung, wie im Physischen, fo auch im Motalifcen. Bas aber bie Besterung ber Berbrecher Durch Strafen betrifft: lehrt: bie Erfahrung leiber, daß felbst in foldien Straffuntalin, welche vorzuglich ober gang allein auf biefete Broed verechnet find, nur die wenigften Berbrecher wirtlich gebeffett mitbeit. S. Minerita's Befferungespitem ic. A. b. Frang. von Julius. Berl. 4833. & - Eine Prufung ber in Abicht's Lehre voll Befohirites und Strafe aufgestellten Theorie f. in Flatt's Magazen it. St. 2. C. 211 ff. - Much veroil. Alex. v. Boch (Ratl Retb. Som mel) über Belohnung und Strafe nach turkifchen Gefeten. 2. 2. Bair, und Leipz. 1772. 8. (Rad) fataliftifchen Principlen.) -Bentham, théorie des peines et des récompenses. L'enton, 1801. 2 Bbe. 8. - Die birrgerl, Strafe all Buffinatia. Bon Dr. Mig. Dtto Rrug. 3widau, 1836: 8. - Ueber beit 3mit ber Strafe. Bon Dr. Arnoth Dobl. Beibelb. 1837. 8. (Befferung foll ber 3med fein). Wegen bes Grundfates! Nulla poena sine lege, Stafgefege nebft Buf. - Begen ber Stafateth over Straf? gattungen aber ift bier moch gu bemerten, baf fich biefelben nicht mitt togifcher Strenge bestimmen laffen, bil febes Mebet, bas in Forge eines Bergeffens ober Berbrechens Benkintben jugefage werben mag, auch bie Geffatt ber Strafe affilehmen kanit." Wenn man. baber im Allgemeinen Letbes- und Lebensittafen, Beetbeite

ftrafen, Chrenfirafen und Eigenthums: ober Gelbftral . fen unterfcheidet: fo reicht bieß noch nicht aus; ba es in Anfehung berfelben wieder eine Denge von Abanderungen und Abstufutigen fo wie aud Berbinden mehter Strafarten glebt. Dabet unfer ideldet man wieder abfolute (ohne Abftufung bestimmte) und relative (mit Ungabe eines Marimums nund eines Minimums bis Strafmaßes beffinimte) Strafen; besgl. einfache und quias lificirte ober combinitte, leichtere und fchwerere Strafen; wiewohl ber lette Unterithteb mehr ben Grad als die Art ber Strafe betrifft. Andelfen coneureirt auch oft Strafart und Strafs grab. Go ift Freiheiteftrafe an fich fcmerer ale Gelbftraft. Wiele merben aber boch lieber einige Bochen in's Befangnis gebn, ale einige Sunderte oder gar Caufende von Chalein gahlen. - Untie Strafbarkelt ift me verstebn bie Qualification einer Bandfung: (ober auch ihres Urhebere) gur Beftrafung nath Art und Grad bes Unrechts, welches begangen worben. Objectlo kommt es babei auf die Gefährlichkeit ber Sanbtung fur bie reffeliege Dronung und Sicherheite an, fubjettiv auf bie Große bes bofen Biffens, Der fitts baburch ankundigt. Lettere ift freilich oft febre fchwer zu beurthei im, weil man teinem Menfchen in's Berg feben tann. Dartime hat bas Urtheif über bie Strafbarfeit eines bestimmten Berbrechens ober Bergebens immer nur nach Umftanden eine bald größere batbi geringere Babricheinlichkeit. Fur Strafbaeteit fagt man oft auch Straflichkeit, Straffalligkett und Strafwürdigkeit. Bergl. biefe Musbrucke.

Strafbauer gebort mit jum Strafmuße. E. b. 2B.

Strafdrohung ift nothwendig in jedem Strafgefets' enthalten. S. d. B. Diese Androhung eines Uebels ats Strafe, die den Urheber eines Beiberchens oder Bergehens treffen soll, hat auch feinen andern Zweit als Abschreckung oder Einschuchterung, obwohl die Strafe setbst noch einen anderweiten und höhern Iweit hat. S. Strafe n. 3.

Straffälligkeit ist soviet als Strafbarteit. S. ben Buf zu Strafe. Denn wer ober was strafbae ift, ber fällt gleichsam unter bie Strofe ober bas Gesep, welches bie Strafe ansbrokt. Dan fagt baber auch von einem Berbrecher, et sei bem Geset verkalten.

Strafgefeigi IIII Bufite: Auf biefe bezieht fich der Grundsfat, daff keine Strafe ohne Gefet fet ober flattfinde (nulla poeina sino lege). Diefer Grundfat ist auch richtig, wenn man nut nicht bloß an pofitive Gesehe denkt; die formlich ausgesprochen wortben (leges poenales explicitae). Denn et glebt auch natutel liche, aus dem allgemeinen Rechtsteletze von selbst hervorgehende Strafgesetze welche dem vernänftigen Bewufftsein immer gegenwärs

tig ifthby menn fie auch bein, positiver Gesegaeben ausgesprochen batte cloges poenales implicitae). Dieser muß sich ja felbst nach ben: felben richten. G. Befet. Much beurtheilen wir jene nach benfeb ben. Go finden wir es unrecht, wenn in England ber, welcher falfche Banknoten macht ober ein Dfend auf ber Beibe fliehlt, mit bem Tobe, ber, weicher ein Rind fliehlt, mit 7 Jahren Deportation, und ber, welcher einem Kinde ein Tuch aus der Tafche gieht, mit 14 Jahren Deportation bestraft wird :-- wenigstens nach der frubern Strafgesegebung jenes Landes - weil zwischen ben Der brechen und den barauf gesetten Strafen tein angemeffenes Berhalb nif (proportio criminalis s. poenalis) fattfindet. Daber muß auch ber positive Gesetgeber bei Bestimmung ber Strafen in Be gug guf bie verschiebnen Arten und Grade ber Berbrechen ober Ber geben dem richterlichen Ermeffen einen gewiffen Spielraum laffen, indem tein Berbrechen ober Bergeben bem andern vollig gleich if und bei bem einen erschwerenbe, bei bem andern milbernbe Um fande eintreten tonnen. Aus biefem Grunbe barf auch bas Be: gnabigung erecht nicht aufgehoben werben. G. b. 2B. nebft 3uf Much vergl. Grohmann's Schrift: Ueber bie Aufflarung ber Strafgefege. Altenb. 1836. 8. (Der Berf. geht nur barin gu weit, baß er die Todesstrafe burchaus ober in Bezug auf alle Berbrechen, felbft ben vorfatlichften und graufamften Morb, wenn auch St mand fich biefes Berbrechens mehrmals schulbig machte, abgeschafft und an beren Stelle bloge Freiheitsftrafe gefest miffen will, Die bod weder dem Berbrechen angemeffen ift, noch ber Gefellichaft hinri chenbe, Sicherheit gegen fo gefährliche Berbrecher giebt. S. I. besftrafe nebft Buf.). - Einen Entwurf ju einem republis Fanischen Strafgesethuche hat Dr. Endw. Fren (Bern, 1835. 8.) berausgegeben. Wenn aber bie Strafgesetse nur überheupt ver nunftig ober gerecht find, fo werben fie auch auf monardifot Staaten paffen. Denn bie Stagtsformen tonnen bas Befen ber Gerechtigkeit nicht anbern.

Strafgrab f. Strafe nebst Buf. und Strufmas. Strafbaus f. Buchthaus nebst Buf.

Straflichkeit fleht oft für Strafbarkeit ober Straff fälligkeit. S. Strafe nebst Bus. Doch hat das Bewot straffich, wenn es in Bezug auf Personen gebraucht wird, noh eine andre Bedeutung, namlich die einer gewissen Geneigtheit jum Straffen. Ein straflicher Herr ober Richter heißt dann sovia als jein strafen auch die rechte Maß nicht beobachtet, mithin zu, hart straft und dabrechte Best Gerechtigkeit verleht

Strafling heißt ber, welcher eine Strafe etleibet. Befom berg perben bie mit Arbeits - ober Buchthausftrafe Belegten Straf:

genannt. Das ist aber sehr unschiedlich. Denn einmal ift es ja tein Recht, Schiffbruch zu leiben; und sobann erstreckt sich jenes Recht viel weiter, namlich auf alles, was vom Meere auf bent Strand geworfen wird, es mag von einem Schiffbruche hertühren ober nicht. Manche nennen es auch Grundruhrtecht, während Andre einem Unterschied zwischen diesem und dem Strandrechte machen, indem sie letteres auf das vom Meere, ersteres hingegen auf das von Flussen auf das von Flussen an's Ufer Geworfene beziehn.

Strato. — Busat: Die neueste Strift über ihn ift: De Stratone Lampsaceno philosopho disquisitio. Auct. O. Nau-werk. Berl. 1836. 8.

Streit. — Bufat: Wied über ganz ungereinte obet unber beutende Dinge gestritten, so heißt dieß bei den Logistern pugna de lana caprina s. de quisquillis. — Daß man überhaupt mit Humanitat streiten solle, ist nicht bloß eine moralische, sondern auch eine logisthe Regel. Denn wird mit Inhtemanitat gestritten, so erbittern sich die Gemuther und werden so von Leibenschaft vervblendet, daß sie über wahr und falsch nicht mehr unbesangen urtheie len können, mithin das Ziel sedes logischen Streits, Erkenntnist matheiet, verfehlen.

Streitgenoffenichaft f. Genoffenichaft.

Streitregein, löglich genommen, find eigentlich alle Gestiebes Dentens, Urtheilens, Schließens, Beweisens und Wiberstigns, well diese beim logischen Sweite überall in Anwendung tommen. Die Woral fügt inden auch noch eine Regel hinzu. S. Streit neble Zuf. u. Streitpunch.

Studium. Bushes Benn dieses Work in der Mehezahl gebraucht wird, so besteht es sich auf die veischiedenen Arten und Reise bes Lernens, Forschens und Uebens; f. B. wissenschicht und Annst Seudien, Schuls und Universitätes Studien. Und sobmicht mas auch das Zeitw. ftudiren, dieses oder jenes, hier ober dort. Sich überstudiren aber heißt das Studien so übertreiben, das badurch die Gefandheit des Geistes gestort wird.

Stuhr (P... F...) ein Philosoph ber neuesten Zeit, bet sich vorzäglich mit Religionsphilos. und Neligionsgesch. beschäftige hat, wie ff. Schriften bewesser: Die chinesstehe Reichsteligson und die Spsteme ber invischen Philos. in ihrem Bethicktnisse zu Offent baungstehren zc. betrachtet. Berl. 1835. 8. — Die Religionschisteme ber heibnischen Vollere bes Orients. Svend. 1836. 8. — Luch hat er früher Untersuchungen über die Urspritinglichkeit und Alterthümlichkeit der Sternkunde zc. — über die Staaten des Afterthümlichkeit der Sternkunde zc. — über die Staaten des Afterthümis und verschriftl. Teit in thrent Segenfage — und über den Untergang der Naturskaaten geschrieden. In der letzten Schrift, die et unter beite Naturen Fe o der Egge berausgad, außett er sich

8. u. Deff, Lebrb. ber Strafrechtswiff, Chenb. 1837. 8. - Uche bie Gerechtigfeite und Rusungs - Theorien bes Auslandes und ber Berth ber Philos. Des Strafrechts fur Die Strafgefesgebungs : Die fenfchaft überhaupt. Bon Dr. Korb. Rarl Theob. Bent. Die belb. 1834. 8. Gine Rortf. bon Deff. frit, Darftellung ber Stufrechtstheorien. Ebend. 1829. 8. — Berf. über die Begrundung bes Strafrechts. Bom Frhrn. Frbr. v. Preufchen. Darmf. 1835. 8. - Betrachtungen über bas Straft, bes Staats. Bon K. W. Reichmann. Wiesbab. 1836. 8. — F. A. Schilling de fundamento juris puniendi et de fine poenarum. Lip. 1836. 8. — Beitrage jum Strafrechte und jum Strafverfahren. Bon Guft. Sobbach. Leipz. 1836. 8. - Roffi's traite di droit penal (B. 4. S. 77.) leitet die Strafgemalt bes Stant aus einem Ausfohnungerechte (droit d'expiation) ab. Da jeboch biefes Recht auf beiben Seiten ftattfinden muffte, fo muff ten auch beibe Theile (ber Staat und ber Berbrecher) erft einen Ausfohnungsvertrag fchließen, bevor ber eine Theil ben an bern bestrafen burfte; und ein folder Bertrag murbe gang einede mit bem fog Abbugungevertrage fein, aus welchem Indn bas Strafrecht bes Staates ableiten wollten. Diege bas aber nicht ebensoviel, als wenn man bas Strafrecht unmittelbar aus einem

Strafvertrage ableitete? Strafmurbigfeit. - Bufat: Rur Sanblungen, und zwar ungerechte ober gefehwibrige, find ftrafwurbig, nicht Bedam ten, Urtheile ober Meinungen, wenn fie auch noch fo falld obn ungereimt waren. Denn biefe thun keinem Menschen etwas p Reibe. Und wenn auch aus ihnen vervonte Sandlungen beworgin gen, fo maren eben nur biefe als thatliche Meußerungen eines beffat Willens zu beftrafen. Es ift baber unrichtig, wenn ber ungenannt aber mohlbekannte Berf. eines kathol. Lehrb. der Religionemiff. (Sulzb. 1834. 8. Th. 1. §. 41.) die fehlerhafte Anhanglichkeit at die Jugenbreligion (§. 42.) die religiofe Leichtglaubigfeit und bet Aberglauben (6. 43.) ben blinden Glauben (6. 44.) ben religiofen Indifferentismus, und fofort noch andre gehler im Gebiete bei religiofen Glaubens und Meinens fur ftrafmurbig, ja fogar einig für "außerft ftrafmurbig" (alfo wohl gar mit Feuer und Schwert?) erklart. Da murbe man ja gar nicht aufhoren tonne zu strafen, so baß selbst bie grausamsten Regerrichter endlich mit Efel und Abicheu vor ihrem Umte erfallt werben mufften. Du Berf. hat es aber burch jene Erklarung indirect feibft fur mit o flart, baf er wegen angeblicher Regereien feines Lebramtes entitet worben. S. Bolgano.

Stranbrecht. — Busat: Diefes Recht (jus littoris !littorale) haben Einige auch Schiffbrucherecht (jus naufregu)

Chutenhellige & b. Schwarmer, bie ein verbienftliches Martnrerbum barin fuchten, ihr Beben unter freiem Simmel auf Gaulen gugubringen; wie bieß zuerft ein fprifcher Monch bes 5. Sabrh Ramens Simeon that, welcher bavon auch ben Beinamen Sty: lites erhielt und viele Nachahmer fand, jeboch nur im Driente, Und auch hier bauerte biefer besonbers in Sprien und Palastina. wligiofe Bahnfinn nur bis in's 12. Jahrh. - Styliften bins gegen heißen biejenigen, welche auf einen guten Stol in ber philologischen Bebeutung bes Worts, also auf eine gute (verftanbliche und gefällige) Schreibart halten; ju welcher bie Styliftit Unweifung giebt. In biefer Beziehung follten die beutschen Gelehrten und insonderheit die beutschen Dbilosophen wohl beherzigen, was ihnen eine franzosische Zeitschrift (Revue du progrès social. 1834. Sept. Liefer. 9. S. 440.) vorwirft: En general les érudits allemands oublient trop souvent qu'un style soigné n'est pas seulement une affaire d'agrément.

Suabedissen. — Zusah: Einige lassen ihn schon 1772 geboren werden. Er starb zu Marburg 1835. Nach seinem Tobe erschien noch aus seinem literarischen Nachlasse: Die Grundzüge der Metaphysik. Marb. 1836. 8. — Einen Beitrag zur Schilzberung seines Lebens und Charakters enthalt die kleine Schrift von Eb. Platner: Zur Erinnerung an Suab. Marb. 1835. 8.

Subalternation. — Zusaß: Wenn von zwei Urtheilen, bie in biesem Verhältnisse stehn, bas besondre aus dem allgemeinen oder das niedere aus dem höheren gesolgert wird: so entsteht ein Subalternations = Solus, z. B. Alle Thiere sind lebendig; also sind es auch einige, wie die Larven der Insecten. — Das Zeitw. subalterniren braucht man auch für vicariren, besonders wenn eine untergeordnete Person die Stelle einer höhern verzitt. Manche brauchen es sogar von Sachen, die statt andrer gesteht, gegeben oder genommen werden.

Sub conditione f. absque conditione. Auch

Subbelegation s. Legation unter Legat nebst Zus.

Subditis non est servanda fides — Unterthanen ist micht Treu' und Glaube zu halten — s. Haeroticis sie. uehst Zus.

Sub - et obreptitie f. Subreption.

Subject. — Busat: Mit dem Gegensate zwischen Subject und Object ist neuerlich viel gespielt worden, so daß best unverständlichen Redens von subjectiver Objectivität und objectiver Subjectivität fast tem Ende gewesen. So sagt z. B.
Schelling in seinen Borless. über die Methode des akadem. Stu-

fethst über die vorhergehende ober die darin befolgte Methode sein nachtheilig, indem er fagt, er scheine sich unbegreislicher Weise in eine ganz wunderliche krankhafte Manier aus reinem Uebermuth sestigerannt zu haben. Manche wollen aber auch noch in seinen spätern Schriften Spuren von dieser Manier finden.

Stultorum infinitus est numerus — Stultorum

magna laus - f. Rarr nebft Buf.

Stumm. — Bufat: Wegen ber affectirten ober blof fchein-baren Stummheit f. Mutismus. — Daß bie Stummheit, wenn bie Sprachorgane nur gufallig gebunden find, burch plobliche Ein brude von außen, welche Freude, Furcht ober Schred erregen, ge boben werben tonne, beweifen gabireiche Beifpiele. G. Gell V. 9. Val. Max. I, 8. Auch ergabtt bas R, E. eine Gefcicht biefer Art bei ber Geburt bes Johannes. - Wegen ber fcmis rigen Bilbung ber Stummen und Tauben f. noch die Schrift von 2. G. Reich: Der erfte Unterricht bes Taubitummen. Lein. 1833. 8. und die von Ebu. Schmalg: , Ueber Taubstumm. Dresb. 1834. 8. Rach bes Lettern Ungabe bestanden im 3. 1830 überhaupt 130 Bilbungsanstalten für Taubstumme, 122 in Eu xopa, 24 in Deutschland, in allen übrigen Landern weniger. Be Dente man nun, baf fonft für bie Bilbung biefer Unglucklichen faf gar nichts geschahe: so ist gewiß auch bieg ein Beweis von ben Fortschritte ber menschlichen Bilbung in allen Beziehungen. Uebte gens foll Carban (f. b. D.) ber erfte gewesen fein, ber bie thee retischen Grundregeln, auf welchen bie Runft bes Unterrichts ber Taubstummen beruht, entbedte und befanntmachte. Db er fie and praktifc ausgeübt und bewährt habe, weiß ich nicht. nennen den spanischen Benedictinermond Debro be Ponce, bit gin Zeitgenoffe von jenem war und 1584 ftarb, ben erften with chen Taubstummenlehrer. Um berühmteften aber ward in biefet Beziehung ber frangofische Abbe Charles Dichael be l'Epis geb. 1712 u. geft. 1789.

Stupration (von stuprare, schänben) bedeutet Schändung in geschlechtlicher Hinsicht, besonders durch unehelichen Beischlessindet dieser mit beiderseitiger Einwilligung statt, so heißt er stuprum voluntarium; wird aber von dem einen Theile gegen den andern Gewalt dazu angewendet, so heißt er stuprum violentum. Lesteres ist eine grobe Rechtsverlehung, gegen die sich der ander Theil selbst durch Tödtung des Gewaltthäters, vertheidigen dars, in dem er sich dann im Falle der Nothwehr besindet. Bergl. Noth

und Rothgebrungen.

Styl. — Bufat: Da orvlog auch eine Saule bedeutet, fo haben bavon die Styliten ihren Ramen, welche von den Size liften wohl zu unterscheiden find. Jenes Work bedeutet namis Kulenhestige & h. Schwarmer, die ein verdienstliches Martyrerschum darin suchten, ihr Leben unter freiem Himmel auf Saufen zugubringen; wie dieß zuerst ein sprischer Monch des 5. Jahrh. Ramens Sime on that, welcher davon auch den Beinamen Stylites erhielt und viele Nachahmer fand, jedoch nur im Oriente, besonders in Syrien und Palastina. Und auch hier dauerte dieser wigiose Wahnsinn nur dis in's 12. Jahrh. — Stylisten hindigen heißen diesenigen, welche auf einen guten Styl in der philozogischen Bedeutung des Worts, also auf eine gute (verständliche und gefällige) Schreibart halten; zu welcher die Stylistis Answeisung giedt. In dieser Beziehung sollten die beutschen Gelehrten und insonderheit die deutschen Philosophen wohl beherzigen, was ihnen eine französische Zeitschrift (Revue du progrès social. 1834. Sept. Liefer. 9. S. 440.) vorwirft: En general les erudits allemands oublient trop souvent qu'un stylo soigné n'est pas soulement une affaire d'agrément.

Suabedissen. — Zusat: Einige lassen ihn schon 1772 geboren werben. Er starb zu Marburg 1835. Nach seinem Tobe erschien noch aus seinem literarischen Nachlasse: Die Grundzüge der Metaphysik. Marb. 1836. 8. — Einen Beitrag zur Schilzbeung seines Lebens und Charakters enthalt die kleine Schrift von Eb. Platner: Zur Erinnerung an Suab. Marb. 1835. 8.

Subalternation. — Jusas: Wenn von zwei Urtheilen, bie in diesem Verhältnisse stehn, das besondre aus dem allgemeinen oder das niedere aus dem höheren gesolgert wird: so entsteht ein Subalternations = Schluß, z. B. Alle Thiere sind lebendig; also sind es auch einige, wie die Lawen der Insecten. — Das Zeitw. subalterniren braucht man auch für vicariren, besonders wenn eine untergeordnete Person die Stelle einer höhern verwätt. Manche brauchen es sogar von Sachen, die statt andrer gesseht, gegeben oder genommen werden.

Sub conditione f. absque conditione. Auch

Subbelegation f. Legation unter Legat nebst Bus.

Subditis non est servanda fides — Unterthanen ist micht Areu' und Glaube zu halten — s. Haeroticis sić. nebst Jus.

Sub - et obreptitie f. Subreption.

Subject. — Busah: Mit dem Gegensage zwischen Subject und Object ist neuerlich viel gespielt worden, so daß des uns versichnblichen Redens von subjectiver Objectivität und objectiver Subjectivität fast kein Ende gewesen. So sagt z. B. Schelling in seinen Vorless, über die Methode des akadem. Stubiums (S. 288.) "daß in dem ewigen Acte den Umpandlung den "Subjectivität in die Phiectivität diese Phiectivität ober die Mate "rie [?] nur Accidens sein könne, dem die Subjectivität als das "Wesen oder die Substanz [?] entgegenstehe." Pergl. auch den Jusu Dbject u. Krug's Schrift: Schelling und Hegel, oder die neueste Philos. im Vernichtungskriege mit sich selbst begriffen (S. 32—34). — In politischer Beziehung heißt Subject (subjectus) spoiel als Unterthan (subditus). S. d. M. Poch braucht man das Zeitw. sich subjectus der Nachen des Zeitw. sich subjectus und des Zeitw. sich subjectus und das Zeitw. sich subjectus der Nachen des Zeitw. sich subjectus der Nachen der Nachen der Nachen des Zeitw.

Sublata re tollitur qualitas rei. Busat: Statt qualitas könnte man auch quantitas, relatio ober modalitas segn. Denn mit ben Dingen selbst werben nicht bloß ihre qualitation, sondern auch ihre quantitativen, relativen und modalen Bestimmungen ausgehoben.

Sublocation f. Buf, zu local.

Submission (von submittere, unterwersen, auch herab lassen) bedeutet theils die erzwungene theils die freiwillige Unter werfung des Einen unter den Andern. Die sogenannten Submissionsformeln in der Umgangssprache und im Briefstet sind meist nur Zeichen einer conventionalen oder auch bloß affectivten Submission, die man nicht Unterwerfung, sondern Herablafung nennt, wiesern sie von Bornehmern gegen Geringere bewiesn wird. — Wer sich Andern gern submittirt, sei es aus Bescheiden heit oder aus Hossichteit oder auch aus Ktugheit (um des eignm Bortheits willen) heißt submiß, fällt aber leicht in den Fehr der Kriecherei oder Alederträchtigkeit.

Subornation (von subornare, ausschmuden, auschsim, ansliften oder bestellen) wird meist im bosen Sinne genommen, namlich als Verteitung eines Andern zu einer schlechten Handlung indem man ihn dazu nicht bloß anregt, sondern auch formlich be stellt, z. B. als falscher Anklidger oder Zeuge auszutreten, Jemanden zu betrügen oder gar zu ermorden. Doch kommt bei den Anten nur subornare und subornator vor, nicht subornatio.

Subreption. — Busat: Ind et obroptitio heißt soud als erschlichen, besonders in Rechtssachen und bei Abschließung von Werträgen, wenn Jemand den Andern durch falsche Worspie gelungen oder andre Ranke hintergeht, ihn gleichsam unter: obn übertriecht.

Sub spe — unter haffnung — ist eine Formel, die mus breucht, wenn man etwas nur unter einer gewissen Bebingung (sub conditions) bewilligt ober zusagt, indem man erwartet obn bofft, dast biele Piebingung eintreten werbe. In gewissen Su uen, die nicht fo fdwach an Leib ober Geele gewesen maren, um bas Werk des Schopfers augenblicklich wieder zu verberben. — Moch unstatthafter aber ift bie Meinung, bag burch jenen ersten Ginbenfall nicht nur die menschliche, sondern auch die gange übrige Ratur, wenigstens auf ber Erbe, verborben worden, und dag ebens davon die Erdbeben, die Gewitter, die Wolfenbruche, die Waffersfluthen, die giftigen Luft = Pflangen und Thierarten, so wie auch iene gewaltthatigen Ericheinungen berkamen, welche ber Thierwelt fo oft bas Geprage ber Graufamfeit aufbruden. Denn zwischen biefen Erscheinungen und bem Genuffe ber erften Menschen von einer ihnen verbotnen Baumfrucht ift auch nicht ber minbeste Bufammenhang zu entbecken. - Muf foldbe ungereimte Sppothefen aber wird man immer geführt, wenn man Mothen ale Dogmen behans Dit Recht fagt baber Strauf (im Leben Jefu, B. 2. belt. "S. 175): "Eine Weltanficht, welche im Ernfte ber Deinung ift, abor und ohne ben Gundenfall wurde es feine Sturme und Ges "witter, wie anderseit teine Giftpflanzen und reißende Thiere gege= "ben haben, streift, man weiß nicht, foll man sagen, an bas "Schwarmerische ober an bas Rindische." — Auch ließe sich wohl fragen, wogu benn Gott bie ersten Menschen burch ein folches Berbot auf die Probe stellte, wie man gewöhnlich annimmt, ba er boch voraus muffte, daß fie biefe Probe schlecht bestehen murben ? Konnte wohl irgend ein vernunftiger und liebender Bater feine Kinber auf eine fo graufame Probe ftellen ?. Wozu alfo Sypothefen, die nicht einmal das Berdienst haben, etwas zu erklaren und ben Anstoß zu entfernen, den das physische und moralische Uebel in der Welt von jeher erregt hat? Diejenigen aber, welche foviel über bas burch jenen Gundenfall bewirkte Verberbent klagen und daburch bie Menschen von biefem Berberben beilen wollen, mogen bedenten, was Schram in f. Beitr. jur Gefch. b. Philos. G. 134. lagt: "Unrathfam ift es, bie angeborne Gunbhaftigkeit ober bie ur-"sprungliche Verdorben = und Verworfenheit ber menfchl. Natut "mehr, als wahr und billig ift, in ben Wordergrund zu stellen. Das "ift nicht ber rechte Weg, bas Unkraut ber Schlechtigkeit auszurot "ten und Sag gegen bie Gunbe in ben Gemuthern zu grunden, "Im Gegentheile, bas Vorbild einer fo tief verborbnen Natur, baß "fie burch eignes pflichtmäßiges Wollen und Thun schlechthin nicht "umzuwandeln mare, murde bem Sange zum Berbotnen eine Auf-"munterung fein und tonnte fogar zu gleignerischer Frommelei Un-"laß geben. Bielmehr ift nothig, und bie Bahrheit unfrer fittl. "Greiheit und Wurde vorzuhalten und ofters uns zuzurufen, daß "wir ungeachtet unfrer Schwache, wenn ber Wille nur echt ift und "bet Borfas aufrichtig, mit Gottes Beistand jeber Bersuchung wis "berfiehen konnen." — Uebrigens vergl. auch die Buff. zu bos

fiech und Seuche, weil jebe moralische Sucht eine Art bon Rrankheit ober Seuche ber Seele fei.

Summa. — Bufat: Summisten ober Summarier hießen unter ben Scholastifern bie, welche Lehrbucher unter bem Titel Summen ober Summarien geschrieben hatten.

Summum jus summa injuria. — Zusat: Manche seigen malitia statt injuria. Auch Terenz spricht in der angeführten Stelle (B. 49.) den Sat so aus: Jus summum saepe summa est malitia. — Summo jure agere heißt nach dem stragsten Rechte gegen Andre handeln; was eben oft hart und unbillig ist und dann eine gewisse Bosheit verrath. Die Griechen nanntm dieses summum jus vo axoisodixaior. Daher gilt auch der ard berweite Rechtssat: Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam, nur vom strengen Rechte. Denn sittlich unrecht oder höchst undil lig kann man wohl handeln, wenn man von seinem Rechte gegen Andre auf eine lieblose Weise oder ohne alle Schonung Gebrauch macht.

Sünde. — Im Alth heißt sie sunta, von saun oder suan sühnen, söhnen, bußen, weil die Sünde als etwas zu Sühnendes oder zu Büßendes gedacht wird. — Wegen der sog. philose unde sie bies. Art. selbst. — Manche Religionslehrer (z. B. Bolzano in s. Lehrb. d. Religionswiss. Th. 3. B. 2. §. 270.) unterscheiden Gebrechlichkeitssünden, vorsätliche od. Tobsünden, Gewohnheitssünden, Hauptsünden, Sünden wider den heil. Geist, himmelschreiende Sünden, und dann auch noch Laster und einen teuslischen Sinn; wogegen aber doch die Logik sowohl als die Ethik manchen Sinwand zu machen hätte. — Wie der Pantheismus über die Sünde denkt, ergiebt sich aus st. Leußerungen desselben: "Die "Sünde ist auch eine Korm Gottes, nur eine minder edle," und: "Die größten moralischen Gräuel sind nur mislungene Versuche der "Menschheit, ihre Sehnsucht nach dem Göttlichen zu befriedigen." S. Salat's Schelling in München. H. 1. S. 96.

Sunden fall. — Zusat: Die Meinung, daß die erstin Menschen eine giftige Baumfrucht genosen und dadurch ihre Sesundheit zerstört hatten, ist nicht nur ganz beliebig angenommen, sondern erklart auch nicht die angebliche moralische Folge, weil eine solche Vergistung nur etwas Physisches gewesen ware. Und warm hatte der Schöpfer der ersten Menschen nicht auch ihr Arzt sein können? Kranke Menschen herstellen ist doch für die Allmacht nicht schwieriger, als gesunde Menschen schaffen. Oder wenn man etwa weiter annahme, die ersten Wenschen hatten sich zu sehr verzism gehabt, als daß eine Hersellung derselben möglich gewesen: so hätte ja der Schöpfer sie sterben lassen und andre Wenschen schaffen eine

mm, bie nicht fo fcwach an Leib ober Seele gewesen waren, um bas Wert des Schöpfers augenblicklich wieder zu verderben. — Roch unstatthafter aber ift die Meinung, bag burch jenen ersten Ginbenfall nicht nur die menschliche, sondern auch die gange übrige Ratur, wenigstens auf ber Erbe, verborben worben, und bag ebendavon die Erdbeben, die Gewitter, die Wolkenbruche, die Baffer- fluthen, die giftigen Luft = Pftangen = und Thierarten, so wie auch jene gewaltthatigen Erscheinungen berkamen, welche ber Thierwelt fo oft bas Geprage ber Graufamteit aufbruden. Denn zwischen biefen Erfcheinungen und bem Genuffe ber erften Menichen von einer ihnen verbotnen Baumfrucht ift auch nicht ber minbefte Busammenbang zu entbecken. — Auf folde ungereimte Sppothesen aber wird man immer geführt, wenn man Mothen als Dogmen behans beit. Mit Recht sagt baber Strauf (im Leben Jesu, B. 2. "S. 175): "Eine Weltansicht, welche im Ernste ber Meinung ift, noor und ohne ben Gundenfall murbe es feine Sturme und Ges "witter, wie anderseit teine Giftpflanzen und reißende Thiere gege-"ben haben, ftreift, man weiß nicht, foll man fagen, an bas "Schwarmerische ober an bas Rinbische." — Auch ließe sich wohl fragen, wozu benn Gott bie erften Menschen burch ein folches Betbot auf die Probe stellte, wie man gewöhnlich annimmt, ba er bod voraus muffte, baf fie biefe Probe fchlecht befteben murben ? Konnte wohl irgend ein vernunfriger und liebender Bater seine Kinder auf eine so grausame Probe stellen?. Wozu also Hypothesen, die nicht einmal das Berbienst haben, etwas zu erklaren und ben Anstoß zu entfernen, den das physische und moralische Uebel in der Welt von jeher erregt hat? Diejenigen aber, welche foviel über bas burch jenen Sundenfall bewirkte Berberbent klagen und daburch die Menschen von diesem Verderben heilen wollen, mogen bedenten, was Schram in f. Beitr. zur Gesch. b. Philos. S. 134. lagt: "Unrathsam ist es, die angeborne Sundhaftigkeit aber die ur-"prungliche Berborben = und Berworfenheit ber menfchl. Natut "mehr, als mahr und billig ift, in ben Borbergrund zu ftellen. Das "ift nicht ber rechte Weg, bas Unfraut ber Schlechtigfeit auszurot uten und Sag gegen bie Gunbe in ben Gemuthern zu grunden. "Im Gegentheile, bas Borbild einer fo tief verborbnen Natur, baß affe burch eignes pflichtmäßiges Wollen und Thun schlechthin nicht "umzuwandeln ware, wurde dem Hange zum Berbotnen eine Auf-"munterung fein und tonnte fogar ju gleignerifcher Frommelei Un-"laß geben. Bielmehr ift nothig, und bie Wahrheit unfrer fittl. "Breiheit und Wurde vorzuhalten und ofters uns zuzurufen, baß "wir ungeachtet unfrer Schwache, wenn ber Wille nur echt ift und "ber Borfat aufrichtig, mit Gottes Beiftand jeder Berfuchung wis "derfiehen können." — Uebrigens vergl. auch die Buff. zu bos

und Erbfande, nebst Cichhorn's Urgeschichte, querk erschienen in Deff. Repert. für bibl. u. morgenl, Lit. Th. 4. seit 1790 aber von Gabler besonders heransgeg. in 3. Thh. mit Anmerte.

Sunbfreiheit ale Freiheit ober Erlaubnig zu funbigen findet nicht fatt, ba bie Gunde Schlechthin verboten ift, folalid keinem Menschen von irgend Jemanden (z. B. vom Papfte für Gelb ober auch umsonst zum angeblichen heile ber Kirche) erlaubt werben tann ober barf. Bollte man aber unter jenem Ausbrude bie Freiheit von Gunden verstehn, so wurde man beffer Sund: Tofigkeit ober Unfundlichkeit fagen. Diese ließe sich nun entweder abfolut als vollige Abwefenheit funblicher Regungen und Sandlungen benten, ober relativ als bloge Abwefenheit fundliche Bandlungen, fo bag Jemand zwar fundliche Regungen (Gebanten und Neigungen) gehabt, bieselben aber bergeftalt beherricht batte, bag fie nicht in Thaten ausbrechen tonnten. Es lafft fich aber freitich meder bie eine noch die anbre Urt ber Gundloffateit in Apfehung irgend eines Menschen beweisen. Darum hat man auch angenommen, bag ein fundlofer Menfch ein übernathrlich ober von Sott felbft (bem Absolut=Unfunblichen) erzeugtes Befen, folglich Das lafft fich aber wieder nicht be ein Gottmenfch, fein muffe. weisen; es ware nur eine beliebige Unnahme. Auch wird in ber Schrift selbst (Siob 15, 14.) mit Recht gesagt: "Bas ist ein "Mensch, bag er sollte rein sein, und baß der sollte gerecht sein, "ber bom Beibe geboren ift?" Ein funblofer Denfc mufft folglich entweder von gar keinem Weibe geboren fein, ober von einem folden, bas felbst fundlos mare. Diefes muffte aber auch wieder bon einem fundlosen geboren fein, und fo immerfort. Bergl. Gots tesmutter nebit Buf. - Manche Moraliften nennen auch fitts lich gleichgultige Sandlungen unfunbliche. G. Abia: phorie nebft Buf.

Supererogation (von super, über, und erogatio, Ausgabe, Ausgablung) bedeutet eigentlich Mehransgade oder Mehrzahlung. Im scholastischen Style aber heißen opera supererogationis, supererogatoria s. supererogativa solche gute Werke, die Jemand angeblich noch über seine Pflicht hinaus gethan hat. Da nun die sogenannten Heiligen der kathol. Kirche eine Menge solcher Werke gethan haben sollen: so behauptet edendiese Kirche, daß seinen großen Schaß davon besitze und daß dieser thesaurus operum supererogat, sie in den Stand sehe, Andern, die weniger als ihrt Pflicht gethan, etwas davon abzulassen — versteht sich, sür daar res Geld. Daß aber diese Kehre widerssimig und selbst widerssittlich sei, versteht sich auch von selbst. Denn es kann weder Jemand mehr als seine Pflicht ethun, noch könnte dies Mehr Andern zu Jute kommen, die weniger gethan, wenn nicht die Archeit zum

Buten, bie bei ben meiften Menfchen ohnehin fcon fo groß ift, noch vergrößert werden foll. Bergl. auch Berbienft n. 3.

Superflueng (von bemf- und fluere, fliegen) bebeutet

lebetfluß. G. b. D. und Rulle.

Superficial ober superficiell (von bemf. und facies, Antlit, auch die ganze außere Gestalt eines Dinges; daher superficies, die Obersläche) bedeutet oberflächlich oder seicht sowohl im eigentlichen als im bilblichen Sinne. S. Flache und seicht.

Superfotation. — Zusaß: Manche haben auch von einer Transfotation als einer hindbertragung der Frucht aus einem Leibe in den andern zur weitern Ausdildung derselben gesprochen (transportatio foetus). Eine solche Nersehung scheint aber dei thies isischen Kerpern kaum möglich zu seine, odwohl Pflanzenkeime sich von einem Stamme auf den andern so versehen sassen. Snedulation. Uebrigens kommt bei den Alten weder supersociation noch transsociatio vor. Bloß das Zeitw. snyersectare oder supersetare (weil die Alten soetus und ketus schrieden) sindet sich Visions, 3. B. hist. nat. VII, 11. VIII, 55:

Superlation (von super, über, und latio, Tragung) bedeutet nicht bloß eine Uebertragung, sondern auch eine Uebertreisbung, und steht daher auch für Hyperbelt. S. d. W. Gbembavon hat der grammatische Superlativ als die höchste Steige

rung eines Prabicats feinen Namen.

Supernaturalismus. — Busay: Des neuerlich gebisebte Zwitterwort Hopersupernaturalismus soll eine Ueberzteibung des gewöhnlichen Supernaturalismus dis zur außersten Eranze der Unvernunft bezeichnen. Ein gutes Hallmittel gegen diese Krankheit unsver Beit ist vormehmlich Bretschneider's Schrift: Die Theologie und die Revolution, Leipz. 1835. 8. Aergl. den Zus. zu Theologie.

Suppletorisch (von supplere, ergonzen, voll machen) bist soviel als erganzend ober erfullend und wird besonders pou

Eiden und Berträgen gebraucht. G. beibes,

Supralapsarier f. Infralapsarier.

Supranaturalismus f. Supernaturalismus n. 3.
Supremat oder Suprematis. — Busab: Unter biesem Worte wird auch zuweisen die oberste geststiche und weltsiche Macht und Würde zugleich verstanden. In England besonders versteht man unter dem Supremat; Side (oath of supremacy) her Schwur, durch welchen man den König als das gesehliche Obersbaupt des Staates und der Kirche anerkennt.

Suspenfion, Bufat: Suspenfin beift eine Bere tragsbebingung ober Claufel, burch welche bie Leiftung bes Bere fprochnen noch eine Beit lang aufgeschoben, also gleichsam in my-

spenso gehalten wied; 3. B. wenn in einem Chevettrage bie 3thlung einer gewissen Geldsumine erst bann stipulirt worben, wem aus ber She bas erste Kind hervorgegangen.

Suftentation (von sustentare, dem verstärkenden sustinere = sursum tenere, empor oder aufrecht halten, ernähm) bedeutet theils Erhaltung oder Ernährung überhaupt, theils insonderheit die der Kinder von Selten ihrer Eltern, vorzüglich des Baters, weil es von diesem bei den alten Römern abhing, od er das neugeborne und zu seinen Füßen gelegte Kind ausheben oder emportalten und dadurch zu erkennen geben wollte, daß es erzogen woben sollte; wiewohl dieß keine Sache des Beliebens, sondern der Pflicht ist. S. Eltern und Kinder.

Swebenborg. - Bufat: Einige haben ihn ben Groften aller Geifterfeber, Unbre ben Größten aller Schwarmer ober Phat taften genannt. Paulus aber fagt in f. Sophronizon (1830. S. 112): " Swebenborg - Aberhaupt ein viel grundlichen "Forfcher und consequenterer Denter als fo manche Idealtheoretiftt "unfres Sacular = Biertheils - hat unter anbern bas große nigo "tive Berdienst, das nach Bernunft und Bibel Irrige in ben be "beutenbsten scholaftischen Lehrmeinungen beutlich eingefehn und nach-"gewiesen zu haben." Alfo ware er wohl gar ein bentglaubign Rationalift gemefen? - Derfelbe Joh. Frbr. 3mm. Tafel, von dem bereits B. 4. G. 108. zwei hieher gehörige Schriften an geführt find, gab auch Gw.'s hauptwert unter b. Eit. heraus: Arcana coelestia, quae in S. S. sunt, detecta; hic primum quae in Genesi. Una cum mirabilibus, quae visa sunt in munde spirituum et in coelo angelorum. Opus E. Sw. ad fidem edit princ. (Lond. 1749) denuo castigatius edid. J. F. J. T. Zib. 1833. 4 Bbe. 8. Diefes Wert ift des herausg. Berficherung p folge ber "Grundftein ber neuen Rirche bes Berrn," und alle übrigen Berte Sm.'s find eigentlich nur theils Wieberholungen theils weitere Ausführungen einzeler Theile beffelben. - Uebir gens gehörte zu ben Unhangern Sw.'s auch ber geniale und be ruhmte, aber ungludliche preußische Kriegsmann, Beinr. v. Bi: Low, ber nicht nur ein angeblich neues Goff. ber Rriegse. erfand, fonbern auch folgende im Sefengniffe verfaffte und nach feinem bal barauf erfolgten Tobe etschienene Schrift hinterließ: Nunc permis-Coup d'oeil sur la doctrine de la nouvelle églist chrétienne. 1809. 8. In berselben prophezeiht et, bag bas hot Licht, welches Sw. angezundet, im J. 1848 in seiner vollen Rraft bervorbrechen, alle bieberigen tirchlichen Formen umwerfen und eine gang neue, weit beffere, Lehre begrunden werde. — Ru, man wird ja feben. Wer nur fo gludlich ware, bas 3: 1348 au enleben!

mit Beib nicht welches, fonbern welche verbunden wirb, obe

wohl jenes grammatifch richtiger mare.

Synkategorisch (ovynarnyoginor ober auch ovynarnyogovieror, von ovr, mit, und narnyogeer, aussagen) heißt, was
als Rebenbestimmung zugleich mit einem Hauptbegriffe (Subjecte
ober Prädicate) in einem Sage ausgesprochen wird; wie in der
Apposition. S. b. M.

Syntretismus. — Busah: Der religiose Syntr. sand schon im heibenthume statt, indem z. B. die alten Romer, je weiter sie ihre herrschaft ausbehnten, besto mehr fremde Eultussformen bei sich aufnahmen. Er hat sich abet auch in's Christensthum eingeschlichen, indem die Christen threm Cultus gar Manches aus dem Judenthum und heidenthum einverteidten. Insonderheit ift die sog. Heiligenverehrung nichts Andres als eine Nachahmung des heidnischen Gögendienstes. S. heilige und den Zus. zu Absgötterei.

Synomologie (συνομολογια, von συν, mit, und δμολογιν = δμου λεγειν, zusammensprechen, beikimmen) bedeutet ebense soiel als bas einfache Homologie (f. b. W.) nämlich Weis ebee Bustimmung, barm aber auch Zusage ober Versprechen, weit bieß gleichsalls eine Beistimmung ift, ohne welche tein Vertrag abges schollen werden könnte. S. Vertrag.

Spnomofie (συνωμοσία, von συν, mit, und ourvere, ichwicen) ist feviel als Berschwörung ober Conjuration. S. b.

B. und Comppiration.

Synonymie. — Busas: In ber Allg. beut. Sprionymit von Cherhard und Maas, beren 6. ober letter Th. 1820 er schien, finder fich auch der Versuch einer Theorie der Synon. überschaupt. — Bon dem spnon. handwarterb., deffen 3. Aufl. schore Gruber besongte, ift eine 7. Aufl. zu Berl. 1835. erschienen.

Syntare. — Busat: Syntaktisch (owerantinor, fusammengeordnee) fiehe zuweisen auch für systematisch. S.

Spftem. Much vergl. Paratare.

Sonthematifch. — Bufat: Gine fonthematifche Schrift (scriptura synthomatica) ift foviel als eine gehelme (occulta) weil fie aus verabrebeten Beichen (Schiffern) besteht, berem Bebentung nur Wenigen befannt ift, S. Steganographie.

Bedentung nur Wenigen bekannt ist. S. Steganographie.
Syntheologik. — Busat; Das Zeitwort surFendoyeer bebeutet sowohl mit Jemanden über Gott und göttliche Dinge sprechen als Jemanden mit zu den Göttern zählen. ZurFendoyen und surFendoyen kommen aber bei den Alten nicht vor.

Synthetismus. — Bufah: Den transcenbentalem onthetismus einen Real-Ibealismus ober umgelehie einen Iseal-Realismus zu neunen, scheint niche angemessen.

weil babet entweber bem Realen ober bem Ibealen eine gewist Prioritat beigelegt wird, fo bag boch immer bas Gine aus bem Unbern beducirt werben muffte. Much bat ichon bas absolute Ibentitäts fostem, welches bas Ibeale und bas Reale als w fprunglich einerlei ober indifferent schlechthin fest, fich den Namm eines Ibeal=Realismus angeeignet. G. Schelling n. & Wenn man aber jenen Sonthetismus barum perhorresciren follt. weil er bualistisch sei, mithin ber Einheit ermangle, so antworf ich mit Salat: "Die Scheu vor dem Dualismus ift eben fo "grundlos, um nicht zu fagen Eindisch, als ber Stolz über befin "Berfchwinden nach ber befagten Ineinsbilbung. Das fog. Abfolute, "die Einheit ober Ibentitat bes Subjectiven und Dbjectiven, giett unur ben Schein ber Allgemeinheit ober Universatitat." S. Deff Schelling in Munchen, eine liter, und atabem. Mertwurdigfeit. 5. 1. G, 39. Ueberhaupt ein fehr lefens = und beherzigenswerths Buch! Nur fann ich bem Berf. nicht zugeben, mas er G. 41 - 42. fagt, baf bie Unterscheibung einer theoret. u. pratt. Philo. grundlos und verwirrend fei. Sie hat vielmehr ihren guten Grund und beugt ber Bermirrung vor. S. Praris und Theorie n. 3 Wenn er aber fragt: "Was ift bas Bermittelnbe gwifchen ber fog. "theoret. und prakt. - mas verbindet fie ju dem Ginen, das Phila "beißen barf und foll?" so antwort' ich: Kundamentalphilos., bie them bas ift, was er Universalphilos, nennt. S. Grun blebre n. 3 Sier zeigt ber Berf. auch eine grundlose Scheu bor einem ander weiten Dualismus. Kindisch will ich fie abet nicht nennen - Wogen bes afthet jurid, polit, moral, und relig. Ept thetiamus find die besondern darauf bezüglichen Artitel zu vergleichen Syftafe (ovorages von avr, mit, und orage, Sund ober Stellung) bedeutet eine Busammenftellung ober Anordnung Buweilen fieht es auch für Spftem, &. B. ovoraois zov 200400

Beltspfem. S. d. B.

Spfem. — Zusaß: Svorqua wird von dem Alten auch in Bezug auf gesellige Vereine oder Körperschaften gedraucht, z. K.
Togr. iegswo, ein Priester-Collegium. Sie nennen sogar ein Keerde van Thieren avor. Iwwo, so wie ein Heer von Soldans Evar. madoogowo. Ivar. nodereias bedeutet bei ihnen vorzigt weise die Staatsversassung, während wir mehr an die Staatsverwitzung denken, wenn von dem politischen Systeme die Keicht, nach welchem ein Volk regiert wird. Ivar. exonocion als bedeutet die Anlage oder Anordnung eines epischen Gedichtes. Wenn von Lebens spike men die Rede ist, so versteht man dan unter, eine nach sessen Regeln geardnete und auf ein bestimmtes zich gerichtete Lebensweise. Jene Regeln können dann entweder prokisses (Rechts- und Tugendgesche) oder bloß pragmatische (Reagheilb

regein) sein, das Biel also entweder ein sittliches ober ein sinnliches sein, so daß dort die Bernunft, hier der Berstand vorwaltet. — Begen der sog. Systems = Bergötterung s. den Zus. 3u Ber-

adtteruna.

Spzygie (ovzveice, von our, mit, und Luyor, das Joch, ober Luyeer, im Joche ober verbunden sein) bedeutet überhaupt eine nähere Berbindung, wie die zwischen Segatten, Geschwistern, auch Goldaten, wiesern sie in Reih' und Geb stehen. In diesem Sinne sagten die Griechen auch ovzevzie. Bei den Grammatikern aber bedeutet Spzygie die Confugation einer Zeitwortes. Bergl. conjugal.

## Ľ.

Lact. — Busat: Der musitalische T. ift eigentlich eine Unterart bes afthetischen, ber sich auf Runft= und Geschmacts-sachen überhaupt bezieht. Der moralische T. aber bezieht sich auf Gewissensfachen, wie ber politische auf Staatssachen.

Tabel. — Busat: Die Tabelsucht geht leicht in Schmab; sucht über. Denn dem Tabelsuchtigen gefällt eigentlich nur bas, was ihm Anlaß oder Stoff zum Tabeln giebt und baburch seiner Sucht Befriedigung gewährt. Er sucht baher bas Fehler= oder Mangelhafte recht gestissentlich auf und tadelt es möglichst scharf und bitter, so daß sein Tabel beleidigend oder ehrverlegend wird. Und doch sindet ein solcher Tadler leicht Gehör bei manchen Andern.

. Discit enim citius meminitque libentius illud, Qued quis deridet, quam quod probat et veneratur.

Ein solder Tabler war der berüchtigte Grammatiker und Rhetor Boilus, der zur Zeit Alexander's des Gr. lehte und besonders den Homer heftig tadeltez weshalb er auch Homers mastir (von maris, Geißel oder Peitsche) und der rhetorische Hund genannt wurde. In der Islade erscheint auch Thersites als ein solcher Tader. Daher tritt in Gothe's Faust (Th. 2. Act 1.) die Tadeslicht als Zoilo=Thersites auf und lässt sich vernehmen:

Wo etwas Rühmliches gelingt, Es mich sogleich in Darnisch bringt. Das Liefe hoch, das hohe tief, Das Schiefe grab, das Grabe schief, Das ganz allein macht mich gesund; So will ich's auf dem Erdenrund.

23

Arug's encuelopabifchephilof. Worterb. Bb. V. Suppl.

Zalaus. — Infag: Er hat auch Praelectiones in P. Rami dialecticam hinterlaffen, die sonft febr geschätzt wurden, jest aber beinahe vergessen find.

Tanzkunst. — Busah: Die Tanzkunst der Alten war auch eine kriegerische Kunst. Denn sie hatten Wassentänze,, welche Pyrrhichae hießen, weil sie angeblich von Pyrrhus, einem Sohne des Achilles, ersunden waren. Minos, der kretensische Gesetzgeber, sührte sie sogar gesehlich ein, um die Jugend kriegerisch in dilben. Selbst Madochen nahmen daran Theil. Diese Tanze sind aber ebenso and der Mode gekommen, wie die Trauertänze und die heiligen Tänze, die dei religiosen Festischkeiten stattsanden. Denn wenn wir an Festtagen tanzen, so hat es mit der Feier des Festes selbst keine Verdindung; es ist nur eine lustige Nachsein desselben. Doch haben unser Tänze an sestischen Tagen mit den heiligen Tänzen der Alten etwas gemein, nämlich daß jene, wie diese, zuweilen in bachantische Orgien ausarten.

Lao und Laosse s. Lao Do nebst Bus.

Zausend steht oft für eine große, obwohl unbestimmt Menge. So ist es auch in dem Rechtssaße zu nehmen: Laussend Jahre Unrecht sind nicht ein Jahr Recht. Denn dieser Sat ist eine allgemeine Protestation gegen die Verwandlung des Unrechts in Recht durch die bloße Zeitlänge. Indessen fann-auch in dieser hinsicht eine Art von Verjährung eintreten. S. d. W. und Gewohnheit nehst Zuss.

Temperament. — Zusag: Wegen der Benennung des phiegmatischen Temperaments ist noch zu bemerken, daß pleyma zwar ursprünglich Brand, Flamme oder Hige bedeutet, iw dem es von pleyer, brennen, herkommt. Daß es aber auch eine dicke und zähe Flussgeit oder einen Schleim bedeutet, kommt wahrscheinlich daher, daß hihe auch Schleim erzeugt oder am Feuer ge kochte Säste dicker und zäher werden. Wenn man also einen Newsschen einen Phiegmatisches Temperament beilegte: so dachte man nur an diese zweite Bedeutung, indem man voraussetzte, daß seine dicken und zähen Körpersäste der physische Grund seiner kalten und trägen Gemüthsbeschaffenheit wären. In andrer Beziehung aber spricht man auch von einem hitigen Temp. S. Wärme.

Temperanz (tomperantia von gleicher Abstammung mit tomperamentum) bedeutet die Tugend der Mäßigung oder des Nadhaltens in allen Dingen, begreift also auch die Mäßigkeit im Gonusse der Nahrungsmittel und in andern Arten der Genüsse untersich. S. Mäßigkeit und Mäßigung. Sich temperiren heißt daher soviel als sich mäßigen. Man könnt' es aber and durch sich stimmen überseten, weil ein mußkalisches Werkzun

burch die Stimmung den rechten Ton erhalt. Darum heißt ebendieselbe auch die Temperatur. In diesem Sinne sagte schon' Horaz in der Ode an die Melpomene (IV, 3):

> O testudiais aureas Dulcem quae strepitum, Pieri, temperas!

Temparifiren. — Busah: In der Philosophie gilt allewdings kein Temporisten, weil ein Philosoph, der sein Urtheil über wissenschaftliche Gegenstände von Zeitumständen abhängig machen oder sich nach den eben herrschenden Ansichten und Meinungen richten wollte, auf alle Selbständigkeit im Philosophiren verzichten wirde. Im Leben aber muß der Mensch allerdings zuweilen temporissen. Daher sagt man auch von dem, welcher die rechte oder gehörige Zeit zum Handeln abwartet, er handle tempestiv (er rausow, temporo opportuno). Im Gegensalle, wenn er intempestiv (arev rausov, temporo inopportuno s. alieno) handelte, wirde er meist den Zweck seines Handelns versehlen. Darum sagte schon der weise Salomo: Alles hat seine Zeit. Vergl. auch Eustäte und Opportunität.

Tennemann. — Jusas: Sein Grundris der Gesch. der Philos. ist auch nach der letten (5.) Ausg. von Wendt (1829) in's Kranz. übersest worden von Cousin. Par. 1831. 2 Bde. 8.

Terato graphie und Teratologie. — Busah: Testatostopie (von σχοπείν, spahen, beobachten) bedeutet die Beobachtung und die damit verknüpfte Deutung von Zeichen und Wunsbern, Teraturgie aber (von epyzen, thun, verrichten) die Hersborbringung solcher Erscheinungen, das Wunderthun.

Tergiversation (von tergum, der Ruden, und versare, brehen, wenden) bedeutet eigentlich eine häusige Drehung oder Wensbung des Ruckens. Weit aber veränderliche und zaudernde Mensichen, desgl. solche, die etwas nicht gern thun und daher allerlei Ausslüchte suchen, oft jene Bewegung machen: so versteht man auch Zögerung und Weigerung darunter. Daher verbindet Cicero mora und tergiversatio, und sagt von den Epikureern, welche durch allerlei Ausslüchte oder Winkelzügs ihre eudamonistische Mostal zu beschönigen suchen: Non incallide tergiversantur. Cic.

de off. III, 33.

Ternenus. — Busat: Abgeleitet bavon ober zunächst von terminare, begränzen, bestimmen, beendigen, sind st. Ausbrücke: Termination — Gränzbestimmung, auch Bestimmung überhaupt, besgl. Beendigung — Terminat — die Gränze oder das Ende betressend; daher Terminatsentest, das lette oder Endurtheil, welches die Sache völlig entscheitet — Terminabel und interminabel — was sich bestimmen, entscheiden; beendigen lässt oder

۲ 23

nicht, z. B. ein Streit. Bei den Alten kommt jedoch nur terminatio und terminalis vor; terminadilis aber und interminadilis gehören der spätern katinität an. — Interminatio heist bei den alten Juristen eine Bedrohung; wo jedoch minare oder minari, drohen, das eigentliche Stammwort ist. — Im Deutschen werden Kerm in und terminlich auch auf Zeitfristen oder Berfallzeiten bezogen, vor deren Ablauf etwas entrichtet oder geleistet werden solltiche in gewissen Zeitfristen, wo nur ein bestimmter Theil des Ganzeliche in gewissen Zeitschlen, wo nur ein bestimmter Theil des Ganzelentrichtet wird, die endsich dadurch das Ganze bezahlt ist. — Kerministen hießen im Mittelalter auch die Nominalisten, well man terminus auch für nomen brauchte, Wort zur Bezeichnung eines Begriffes oder einer Sache. S. Nominalismus 1. diese Ausdrücke selbst. Auch vergl. Bestimmung n. Z.

Ternar (ber heitige) s. brei und Dreieinigkeit n. 3. Terrorismus. — Zusas: Wegen bes philosophischen ober überhaupt literarischen Terror. f. Unnihilation n. 3., wegen bes religiosen ober kirchlichen aber f. die Formel: Voxatio dat intolloctum.

Tertullian. — Zusat: Er war zu Karthago von heibenschen Stern geboren', studirte zuerst Jurisprubenz, ward dans Christ und Presbyter zu Karthago, wo er auch im Jahre 220 (nach Andern schon 203) starb. Er hielt sich zur Partei der Montanisten oder Pneumatiker. S. Zus. zu Pneumatik. Dem Plato scheint er besonders abhold gewesen zu sein; denn in seinen Schrist de anima c. 1. klagt er sehr darüber, daß jener Philosophan so vielen Kegereien Schuld sei; während Andre denselben su einen beinahe christlichen Philosophen hielten. S. Plato n. 3.

Testament. — Busas: Ob ein solches schriftlich (scriptun) ober bloß munblich (nuneupatum) sei, ist an sich gleichgulich wenn nur sonft durch glaubwurdige Zeugen erweislich ist, -daß Ir mand wirklich ein Testament dieser Art gemacht habe.

Testi in jurato non creditur — einem ungeschwomen Beugen glaubt man nicht — ist ein Sat, der an sich weder logisch noch juridisch gilt. Denn der Schwur selbst hat keine Beweiskust in sich, daß das Beschworne auch wahr sei. S. Eid nehtt In Wenn indessen das positive Geset einmal bestimmentat, daß in gerichtlichen Verhandlungen die Aussagen der Zeugen nur dann all glaubwürdig berücksichtigt werden sollen, wenn sie durch den Sekrästigt sind: so muß freilich auch nach der Vorschrift des Gesets versahren werden. Dann ist es aber wieder inconsequent, wenn man Zeugen von einer Religionspartei, welche alles Schwören sie unerlaubt halt, dennoch als glaubwürdig annimmt. Man musse

sie vielmehr gar nicht zulaffen, sobald fie erklarten, bag fie ihre Ausgagen nicht beschwören wurden. Bergl. Quakerismus.

Letrachologie und Tetrachotomie f. Dichotomie

nebst Buf.

Tetrabe. - Bufas: Zuch Baaber bat in feinen Schrifeten: Ueber bas puthagor. Quabr, in ber Ratur ober bie 4 Belt= gegenden (Tub. 1798. 8.) und: Ueber bie Biergal bes Lebens (Bert. 1819. 8.) mit Diefer Bahl ein philosophirendes Spiel getrie-Sa es baben manche neuere Naturphilosophen sogar bie Quabruplicitat ber Beltgegenden bie real geworbene Quabruplicität bes Geistes genannt und biefer Unalogie gufolge Sinn und Rord burch Kohlenstoff, Berstand und Best durch Wasserstoff, Einbildungstraft und Sud durch-Stickstoff, und endlich Vernunft und Dst durch Sauer= stoff zu erklaren gesucht. S. Ideen zur Construction und Reconstruction psychischer Destere. Bon Dr. Walther. Umberg, 1834. 8. - Uebrigens hat bie Bierzahl fonberbarer Beife auch zu firch= lichen Streitigkeifen Undaß gegeben. Go ftritten die griechische und bie romifche Rirche über bie Bulaffigteit ber Tetragamie ober vierten Seurath, indem jene fie verbot, diefe fie gestattete. Es ift and in ber That fein Grund abgufehn, warum die vierte Seurath merlaubt fein foll, wenn man die zweite und britte gestattet bat. Denn daß jene stets eine Kolge bes Leichtfinnes ober ber Bolluftig= feit fei, lafft fich boch nicht erweisen.

Teufel. - Bufat: Den Teufelebienft fowohl im eigentl. als im uneigentl. ober bilbl. Sinne nennt man auch Diabolo: lateie. S. b. B. Bon ihm fagt Wachsmuth in seiner europ. Sittengesch. Th. 1. S. 322. sehr richtig: "Wo ber Begriff eines "bifen Wefens im Gulte herverfticht, wird biefer ftets viel unreinen "Stoff enthalten. Der Rucksprung von ber Aufmerksamkeit, bie "man bem Teufel erweifen gu muffen glaubt, gur Berehrung ber "Gottheit als Inbegriff alles Guten und Bolltommnen ift ein "botht gefährlicher. Zauberei als Dienft der bofen ober schwarzen "Botter, baber auch bei ben Glaven fchmarze Runft genannt, ift "wefentlicher Beftandtheil folder Gulte." - Teufels Unwalt ober Sachwalter (advocatus diaboli) heißt in ber romifch = fathol. Rirche ber, welcher bei einer fog. Beilig = ober Seligsprechung eines Frommen bie Rolle bes Teufels übernimmt und daber im Namen beffelben fich biefer kirchlichen Sandlung widerfest, damit dem Reiche bes Teufels tein Abbruch geschehe. Ein Berfahren, bas allerdings febr in's Lacherliche fallt und jene Sandlung in eine Farce verwandelt. Man konnte aber auch ben fo nennen, welcher für die Eristenz des Teufels überhaupt streitet, wie der B. 4. S. 148. etwähnte Erhard, ober mohl gar bie Laster, als Werke bes Teu:

feis betrachtet, wegen ihrer angebilch guten Folgen in Schut ninmi, wie ber Berf. ber fog. Bienenfabel, Manbeville. S. b. R. — Leufelisch (biabolisch ober satanisch) wird auch von Beweisen ger sagt, die schwer ober gar nicht zu führen sind und doch von Jemanden verlangt werden, besonders bei Rechtsstreitigkeiten.

Thater heißt der, welcher Urheber einer Handlung ist (etwas gethan hat) und insonderheit Missethäter, wenn die Handlung eine bose ober ein Verbrechen war. S. That und Missethat

Theages (Gearns) Sohn bes Demodokos, eines ange sehenen Staatsmannes zu Athen, und Schüler des Sokrates. Er wird von Plato öfters genannt (z. B. de rep. VI. p. 496. B. Apol. Socr. p. 33. E. Steph.) und es führt sogar einer von den platonischen Dialogen, welcher von der Weisheit (nege vorzuch) handelt und in welchem dieser Th. als mitsprechende Person auftritt, dessen Namen, neben jener, als Ueberschrift. Indessen ist die Echtheit dieses Dialogs zweisethaft. S. Statlbaum's judicium de duodus dialogis vulga Platoni adseriptis. Leipz. 1836. 4.

Auch halten ihn Uft, Heinborf und Schleiermacher für uneht. Theanthropi. — Zusat: Statt Theanthropie, Goto menschheit, sagen Manche auch Theanbrie oder Deivirilität, was eigentlich Gottmannheit bedeuten würde, da es von arze doos, vir, Mann, herkommt. Theanthropisten unterscheiden Einige von den Theanthropolatristen, und zwar so, daß jem nur überhaupt an einen Gottmenschen glauben, diese ihn aber auch göttlich verehren (von Larveer, dienen, besonders religias). Indesse sollt das Zweite sehr natürlich aus dem Ersten.

Thearchie (Feapxia, von Feas, Gott, und apxeir, benschen) bedeutet Gottesherrschaft, die entweder auf die ganze Will oder besonders auf einen Staat in der Menschenwelt bezogen werden kann. Im letten Falle nennt man sie gewähnlicher Theoretratie. S. d. W. n. 3. Bei den Alten bedeutet jenes Wort auch die hochste Gottheit selbst, wiesern sie nach dem polytheistischen Monarchismus über alle andern Gottheiten herrscht.

Theatrik. — Zusat: Theatrokratie ist ein neugebildetes Wort (von naaren, herrschen ober regieren) zur Bezeichnung einer Herrschaft ober eines Regimentes der Schaubühne oder des Theaters über das Bürgerthum. Eine solche Theaterherrschaft kam aber nur da stattsinden, wo politische Angelegenheiten auf der Bühm derzestalt behandelt werden, daß diese Behandlung Einstuß auf da Gang oder die Verwaltung jener Angelegenheiten gewinnt. In Athen war dieß zuweilen allerdings der Kall, so wie neuerdings in Frankreich und andern kändern, wenn sie sich in einem revolutionaren Zustande befanden. Man benutze alsbann immer auch die Bühne zur Durchsetzung politischer kwecke. Dieß ist aber eine

ungebürliche Anmasung, welche auch unassthetisch sit, weil barunter immer der wahre Kunsigenuß leidet, indem das bramatisch assthetische Interesse in ein politisches verwandelt wird. Mithin ist eine solche Theatrokratie ein nicht zu duldender Misbrauch der Bühne. Das gegen könnte man das Regiment, welches ein Theater-Director über das Theater-Personal und desse Listungen zu führen dat, auch eine Theatrokratie nennen, und diese ist nicht nur nothwendig, sons dem auch sehr heissam, wenn der Director kein Despot ist und seine Sache versteht, so daß er nicht bloß für seinen Beutel, sondern auch sür den Kunsigenuß der Zuschauer und somit für die dsichetische Bilbung des Publicums sorgt.

Theil. — Busat: Die Elementartheile nannten bie Sholaftifer partes intra partes, weil fie, chemisch verbunden, gleichfam in einander eriffiren, Die Angregattheile aber partes extra partes, weil der eine ben andern nur neben fich bat und berührt. — Der Sat: "Mas von allen Theilen gilt, gilt auch vom Ganzen," ift nicht burchaus richtig. Denn wenn man ein aus einfachen Theilen beitehendes Ganges benft : fo find zwar alle Theile einfach, aber nicht bas Ganze, welches vielmehr gusammengeseht ist. Folglich kann man jenen Sat auch nicht umkehren und "Bas vom Gangen gift, gilt auch von allen Theilen." fagen : Man muffte also in beiben Fallen fagen: "von allen Theilen gusammengenommen," mithin collective, nicht distributive betrachtet; wodurch aber freilich ber Sas identisch wird. Denn alle Theile jusammengenommen find eben bas Gange. Bergl. Sanges.

Theilung. — Bufat: Wegen ber Theilung ber Arsbeit, bie nicht nur in ben Gewerben, sonbern auch in ben Runsfem und Wiffenschaften stattfindet, f. Arbeit n. 3.

Theilvorstellungen f. Sammelvorstellungen.

These (Jeves) obwohl bieses Wort eigentlich die Segung sethste ober bie Handlung des Sepens, jenes aber das Gesette bedeutet.

Theoblabie (Geoßlaßera, von Isoc, Gott, und ßlabere Blanter, beschäbigen, verberben) bedeutet den Zustand oder
das Benehmen eines Menschen, den angeblich Gott zur Strafe auf
irgend eine Beise beschäbigt, mit Blindheit oder Taubheit geschlas
gen, am Berstande verlett oder wahnstning gemacht hat; daber
auch Dummheit, Bibbsian, Tollheit, aber immer als göttliche
Strass gedacht, die freilich zweckos und darum Gottes unwürdig
wäre, weil sie den Menschen nicht bessern wurde. Nur der Aberz
glaube denkt Gott als einen Despoten, der sich durch Strassen bloß
rächen will.

Theodemokraten. — Zusak: Neuerlich hat man ble Theodemokrate auch als eine besondre Staatssorm aufgestellt, welche ble theokratische und bie bemokratische Berfassung in sich vereinigen soll. Es wurde jedoch aus bieser Bereinigung schwerlich viel Heil und Segen hervorgehn, da jede für sich schon ihre eigenthumlichen Gebrechen hat.

Theobibakt (Geodidaxeos, von Jeos, Gott, und didaoneir, belehren) bedeutet einen angeblich von Gott selbst burch um mittelbare Offenbarungen Belehrten — was sich freilich in keinem Falle barthun lasst. Sieht man indeß auf die ursprüngliche Offenbarung Gottes im moralisch=religiosen Bewusstein: so sind alle Menschen Gottesbelehrte, wenn auch nicht Gottesgelehrte. S. Offenbarung und Theologie nebst Zuss.

Eheogenesie (Feogenesia, ein kirchliches Wort, zusammenges. aus Jeos, Gott, und γενεσις, Erzeugung, Geburt) bedetet im phys. Sinne eine durch gottliche Kraft bewirkte Erzeugung ober Geburt, im moral. aber die sittliche Besserung, die man auch bilblich eine Wiedergeburt (παλινγενεσια) nennt. S. Gottestinder und Gottes mutter, auch Palingenesie n. Zus.

Theognis. — Zusat: Vom menschlichen Leben scheint die ser Th. eine sehr trubselige Ansicht gehabt zu haben, indem er in s. Gnomol. V. 425—8. sagt: "Das Beste für die Erdbewohnen "wäre wohl, nie geboren zu sein, die Strahlen der eilenden Sonne "nie gesehn zu haben, oder, wenn man einmal geboren, schnell "wieder zu gehn durch Pluto's Pforten und bedeckt zu liegen mit "vieler Erde." Auch ist der Rath, welchen er V. 363. ertheilt: "Schmeichle dem Feinde! Wenn er aber in deine Gewalt kommt, "rache dich ohne Nachsicht!" eben nicht philosophisch.

Theofratie. — Zusat: Neuerlich hat man auch den Begriff einer moral. Theofr. ausgestellt. Matter in s. Hist des doctrines morales et politiques etc. (B. 1. S. 36.) erkärt sich darüber so: On sait que la religion n'est pas autre chose qu'une théocratie morale, et dès-lors on comprend que la où la religion est puissante, il y a théocratie dans les doctrines et dans les moeurs. Il y a donc théocratie dans les moyen âge; il y a théocratie pontificale et théocratie royale; il y a même théocratie populaire, et le "Dieu le veut" des Croisés n'est pas autre chose. Das ist stelliche ein sehr weit, vielleicht zu weit, ausgedehnter Begriff von Theosatia. — Wegen der Anthropofr. als Gegentheils von der Theosatiund wegen der Theodemotr. als Vereins der Theosa. Demotr. s. diese Ausdrücke selbst.

Eheolatrie. — Bufag: Man braucht biefen Ausbrud nicht gern in Bezug auf bie echte Gottesverehrung, fondern lieber in Be zug auf ben bloß cerimonialen und superstitiofen Cultus einer erbichuten und in Bilbern zur Berehrung ausgestellten Gottheit, welchen man auch Sholatrie ober richtiger Sholatrie nennt. S. b. W. u. 3.

The olith ist ein Stein (\$\lambda i O 10 lattre nehmt. S. d. UK. M. S. Eheolith ist ein Stein (\$\lambda i O 5) ber als Gott (\$\sur\_{eoc}\$) versehrt wird — die roheste Art der Gottesverehrung, die man auch Fetischisch us nehnt. S. d. W. nehst Zus. Es macht übrisgens keinen Unterschied in der Sache selbst, od der Stein-in seiner tohen Naturgestalt, oder durch Kunst zur Thier= oder Menschengesstalt umgebildet, als göttliches Wesen verehrt wird. Wohl aber wurde diese Art der Gottesverehrung schon ein höheres Gepräge ansnehmen, wenn der rohe oder umgebildete Stein nicht selbst, sondern nur als Symbol ein Gegenstand der Verehrung wäre. — Die Berehrung eines solchen Steins nennt man nicht Theolitholastrie, sondern abgekürzt Litholatrie (von \$\lambda xveia, Dienst) nach der Analogie von Astrolatrie, Pyrolatrie, Zoolatrie re.

Theologie. - Bufat: Bei ben Alten bedeutet Jeolovia in einem weitern Sinne auch jebe (profaische ober poetische) Ergahlung von gottlichen Dingen, und Geologog einen folchen Erzähler: In diesem Sinne waren also Somer und Befiod gleichfalls Theologen, fo daß die Mothologie der Alten auch eine Art Theologie mar. Sest verfteht man aber unter Theologie nur eine gelehrte ober miffenschaftliche Gotteslehre, und unterscheibet bann bie naturliche Theol. ale eine rein philosophische von ber po fiti= ben, die auf einer besondern Offenbarung und auf Urkunden, welche biefelbe enthalten follen, beruht. Lettere nennt man bann auch vorzugeweise Gottesgelehrsamfeit ober Gottesgelahrtheit, weil sie mehr gelehrte Kenntnisse (philologische, historische 2c.) fobert als jene. Ueber bas Berhaltnif biefer beiben Arten von Theol. fo wie über bas Berhaltniß ber Philof. überhaupt zur Theol. ift viel gestritten worden, ba jenes Berhaltniß bald ein freundliches bald ein feindliches mar. — Mußer ben B. 4. S. 169, bereits angeführten Schriften find in biefer Beziehung noch ff. zu bemerten: Ueber bas Heil ber Theol. burch Unterscheibung ber Offenb. und ber Relig, ale Mittel und 3wed. Bon Dr. Karl Ludw. Nissch-Bittenb. 1830. 8. — Beitrage gur wiffenschaftl. Krit. der herr-Schenden Theol. 2c. Bon Suft. Billroth. Leipz. 1831. 8. — Die bogmat. Theol. jegiger Beit, ober bie Gelbsucht bes Glaubens und feiner Artifel. Bon Karl Daub. Beibelberg, 1833. 8. Beift nach hegel'schen Unsichten). — Janustopfe für Philos. u. Theol. A. Gunther u. J. S. Dabft. Wien, 1834. 8. (3um Theile mehr wisig als wissenschaftlich). — Berfuch einer Feststellung ber naturl, und chriftl. Theol. Bon Wilh. Reinhard Frhen. v. Rapfer. B. 1. Feststellung ber naturl. Theol. Mainz, 1834. 8. - Die Emancipation der Wiffenschaft auf dem Gebiete der Theol. Bon M. Frdr. Liebe. Leipz. 1834. 8. — Die Theol.

und die Mevolution. Oder die theologischen Michtungen unsm
Zeit in ihrem Einflusse auf den polit. und fittl. Zustand der Bilter. Bon Dr. Karl Gle. Bretschneider. Leipz. 1835. 8.
(Beanswortet varzüglich die Frage, do wohl der Supernaturalismus im Stande sei, die politischen, kirchlichen und politischen Gebrechen umfrer Zeit zu helten; und zwar negativ. In einem Auchange wird auch die nur scheindar dem Supernatural. ginstige begelische Philos. als unzureichend zu diesem Zwecke dargestellt). — Ueder das Wesen und die Bedentung der speculat. Philos. u. Theol. Bon Dr. Sengler. Heidelb. 1837. 8. — Auch gehören hieher einige Schriften von Daumer. E. b. N.

Theomanie und Theomantie. — Zusat: Bergl. auch Drakel. Denn diese gottlichen Aussprüche beruhten gleichsalls auf angeblicher Theomanie und Theomantie. Doch nannte man vorzugsweise nur solche Personen Theomanten, die privatim obn gleichsam auf eigne Hand nach göttlicher Eingebung wahrs obn weißagten, während die Drakel von öffentlichen durch Prieste geleiteten und auch von Staatswegen beschüten und benutzen Instituten ausgingen. Uebrigens hat man auch dieselben Personen Beselsen oder Damonische, Ekstatiker, Enthusiaften und Theopneusten genannt. S. diese Ausbrücke.

Theomelie (von Ieog, Gott, und pedog, Lied, Gesang) bedeutet einen gottlichen oder heiligen Gesang, wie er beim Gottesbienste vorkommt, Theomenie aber (von dems. und papug, 30m) einen göttlichen Jorn, der aber vielmehr etwas Ungöttliches ist, die Gott nicht als ein mit menschlichen Affecten und Leidenschaften behaftetes Wesen gedacht werden darf, wenn man nicht in einen gwben Anthropomorphismus und Anthropomathismus salle will. S. beides nebst Just. Darum hat man auch jenen 30m sür ein bloßes Missallen am Bösen erklart. Uebrigens kommt ben Alten nur Feopomia vor. Das erste Wort ist neugebildet. Die Schrift Théomèle (Leipz. 1837. 8.) ist eine Collection de poésies religieuses et morales, wie unste kirchlichen Gesangbucht. Theopaschiten s. Theotofiten.

Theophanie. — Zusat: So ward auch ein Fest zum Andenken an eine vorgeblithe Gotteberscheinung genannt, insonder beit das altgriechische Fest zu Delphi, welches man an dem Zusteierte, wo sich Apollo den Delphiern gezeigt oder geoffenbatt ben sollte. Doch hieß eigentlich nur die Erscheinung selbst h Fedpavera, das Fest aber Ta Asopavea weil. Lega oder auch al Ingavera. Die christichen Kirchenschriftsteller trugen dann dies Namen auf die Erscheinung Ehrist als eines Gottes in der Marschenwelt und auf das zum Andenken an diese Erscheinung geseich

Kest über. — Wegen Angelophanie und Diabolophanie veral. den exsten bieser Ausbräcke.

Theophilanthropie. — Zusat: Die franz. Gesellschaft ber Theophilanthropen wurde zu Paris am 16. Decemb. 1796 unter dem Directorium durch 5 Kamiliendater gestistet, an deren Spise ein gewisser Chemin stand. Ihre Versammtungen aber wurden schon am 21. Oct. 1801 untersagt und 5 Monate später auch ihr Eultus sormlich verdam, weil Napoleon als damaliger Oberconsul sich dadurch dem Papste gefällig machen wollte. S. Gregoire's hist, des sectes religiouses, Par. 1828. & B. 1. S. 351'ff.

Theophilie und Theophobie. — Busah: Bei ben Alten kommen nur Θεοφελος und Θεοφελης, Θεοφοδος und δηϊ-φοβος (Deiphobus) ver, auch als Eigennamen, wo sie unsern Namen Gottlieb ober Liebegott und Kürchtegott entsprechen. Θεοφελεα aber sindet sich nur bei einem alten Scholiasten (ad Soph. Oed. tyr. 38.) jedoch so, daß es die Freundschaft obet Liebe eines Sottes gegen einen Menschen bedeutet.

Theophraft. — Infah: Wegen seiner Charafterschilderuns gen vergl. auch H. E. Koss de Theophrasti, notationibus morum. Halle, 3 Abhh. 4. Die Alten sagten auch Govopaavog, Thuphrastus.

Theopistie (neugebildet von Seog, Gott, und neureg, Glaube, Bertrauen) soll nicht Gottesglauben oder Glauben an Gott, sondern Gottvertrauen oder Vertrauen auf Gott bezeichnen. S. Vertrauen nehst Zus.

Theoprepie (Aeongeneen, von Jeog, und noenee, es ziemt ober schickt sich) bedeutet Gotteswürdigkeit, welche von manschen Kirchenvätern zum Principe der Schrifterklärung gemacht worden — was ein sehr schwankendes Princip und ebensowenig als die sog moralische Interpretation mit der grammatisch=histor. Uns=legung (s. d. W.) verträglich ist — nicht zu verwechseln mit Theopropie (Ieongonien oder Ieongonien) das einen Ausspruch (noonog oder noonien) insonderheit eine Weißagung als etwas von einer Gottheit Kommendes (tamquam oraculum divinum) bezeichnet. Beide haben zu vielen Streitigkeiten Unlaß gegeben. Denn man hat ebenso oft gestritten, ob eine gewisse Auslegung Gottes würdig sei, als ob ein gewisser Ausspruch von Gott komme.

Theorem. — Jusas: Ein katholisches Theorem ist ein allgemeingeltendes oder gewöhnlich für wahr gehaltenes. So nennt Cicero (ad Att. XIV, 20.) den Sas: Nomo unquam naque poeta neque orator fuit, qui quemquam meliorem quam se arbitraretur, scherzhaft ein xaxoduxov dewonua. Un Dogmen der kathol. Kirche ist also bei jenem Ausbrucke nicht zu denken, odwohl diese Kirche auch ihre Dogmen für solche Theoreme halt ober

ansgiebt, nach dem bekannten Spruche: Credimus, quod semper et ubique et ab omnibus creditum est, ungeachtet viele Millionen nicht daran geglaubt haben und noch nicht daran glauben. S. fatholisch n. 3. — Wegen Hypotheorem und Protheorem s. Oppotheorie und Protheorie nebst Zus.

f. Oppotheorie und Protheorie nebst Buff. Theosophie. — Bufag: Die neueste Art von Theos. if in ff. Schrr. enthalten: Joh. Heinr. Schonherr's Princip ber beiden Urwesen, als die nothwendige und unabweisbare Grundlage mahrer Philos. bargethan und erwiesen von G. S. Dieftel, und: Der Schluffel zur Ertenntniß ber Bahrheit in Entwicklung und offner Darlegung einer Unficht über 3. S. Schonbert's Aufschluffe ber Bibel und Naturoffenbarung, bargeboten v. S. D. Chel; auch unter bem gemeinsamen Titel: Berftand und Ber nunft im Bunde mit ber Offenbarung z. Bon Dieftel und Chel. Leipz. 1836. 8. Jener Sch. lebte und wirete ale ein schwarmerischer Philos. und Theol. im Unfang bes 19. Sabrb. ju Ronigeberg in Preugen, wo er auch ben Berf. bief. B. B. pu feiner Theof. bekehren wollte; aber leiber vergebens. Wenn er nicht fo beruhmt geworden, wie Sak. Bohme, Ung. Sitefius und andre Manner biefer Art: fo lag bie Schuld bavon bloß in bm Beitumftanben. Dag er aber boch Beifall und Unhanger gefunden, beweisen die Berff. ober Berausgg. ber beiben angeführten Schrif: ten, vormalige Prediger in Konigeberg und Kuhrer einer nach Schie Grundfagen gestifteten theosophischen Secte, bie aber wegen geheimer Wolluftsunden von der Policei endlich aufgehoben murde und fe gar einer Criminaluntersuchung unterlag, welche die Abfegung jenet beiben Prediger herbeiführte. Das gemeine Bolt nannte biefe Gette die Muder und ibr Unwesen bie Muderei. - 3m Buf. ju Drei: einigkeit findet man auch ein Drobchen biefer angeblichen Gob tesmeisheit.

Theotokiten und Theopaschiten (von Jeoz, Got, Texeer = Texteer, gebaren, und naoxer, leiden) heißen die, welche behaupten, daß Gott, wie ein Mensch, gedoren werden, mit hin auch leiden und sterben könne, und sogar glauben, daß dieß auch wirklich geschehen sei — eine Behamptung, die freilich über alle Vernunft geht, und doch nicht bloß unter den Heiden, sandem auch unter den Chrissen Beistimmer gesunden hat. In der christichen Kirche aber, die zuerst jene Ausdrücke bistete, erregte die Beihauptung viel Streit und Bewegung. Vergl. Gott und Gottels mutter nehst Zuss.

Theotypie (Georoneu, von Geog, Gott, und rongs, Gepräge, Bilb) = Gottahnlichfeit. S. b. W. nebst Buf.

Therapeutit. — Bufag: Das die Therapeuten eine Art: von religiofem Orben waren, ber aus Rachahmung bes ppthe

gorischen Orbens schon während des 3. Jahrh. vor Chr. in Aegypten entstand und daß die Essaer oder Essener im Grunde einerlet Secte mit ihnen bildeten, hat auch Erdrer in s. krit. Geschichte des Urchristenth. Abth. 2. darzuthun gesucht. — Bergl. auch Joseph Sauer's Schr. de Essenis et Therapeutis. Bresl. 1829. 8.

The saurismus (Inavorapea, von Inavos, thesaurus, Det zum Ausbewahren oder Sammeln des Geldes oder and ber werthvollen Dinge, dann auch das Ausbewahrte oder Gesammelte selbst) bedeutet das Anhäusen von Schäten, besonders das übertriedne; was man neuerlich auch das Thesaurirungssystem genannt hat — eine Folge des Geizes und der Habsucht. S. beides nebst Zuss. Thesaurist ware also, wer Schäte sammelt, und Thesauristis die Kunst, sie zu sammeln, oder eine Anwelssung dazu. Man denkt aber bei allen diesen Ausdrücken nur an ausere, sinnliche oder irdische Schäte, nicht an innere, geistige oder himmlische, die meist in demselben Grade schwinden, in welchem jene wachsen. S. Armuth und Reichthum nehst Zuss.

Thefe. — Zusas: Wegen bes Princips ber Thefe (ac27 775 Fevews) s. Wiberspruch nebst Zus. — Wenn gesagt
wird, deß etwas zwar in hypothesi, aber nicht in thesi wahr sei:
so heißt dieß soviel als, es sei nur wahr, wenn man eine gewisse
Boraussehung gelten lasse, z. B. daß eine gewisse Aussage ober
Urfunde echt sei. Vergl. Hypothese nebst Zus.

Thesmothesie (Θεσμοθεσια, von Θεσμοθετης, der Gesetgebet) — No mothesie oder Gesetgebung, indem Θεσμός — νομός, Thesmothetik — No mothetik oder Gesetgebungskunst. Doch kommt Θεσμόθεται scil. τεχνη bei den Alten nicht vor. In Athen hießen auch sechs peinliche Richter Thesmotheten, weil ihnen zugleich die jährliche Berbesserung der Gesetge, insonderheit der peinlichen, anvertraut war, obwohl sonst Gesetgeben und Richten nicht gut vereindar sind. S. Geset, Gesetgebung und Richten nehst Juss.

Thier. — Busat: Wenn man ben Thierserlen ebenso, wie den Menschenseelen, Vernunft zuschreibt: so geht man wohl zu weit, da selbst die klügsten und dem Menschen ähnlichsten Thiere kein Streben nach dem Idealischen, weder in theoretischer noch in praktischer Hinschen. Noch weiter aber ging Hieronymus Rorarius in s. Schrift: Quod animalia bruta ratione melius utantur homine. Paris, 1645. Amsterd. 1666. Auch 1728 wiederholt mit Anmerkt. und einer Abh. de anima brutorum von Geo. Heinr. Ribov. — Joh. Andr. Schmid aber handelte in s. Disp. de republ. formicarum (P. II. §. 6.) sogar de logica bruonum, — Wegen des thierischen Magnetismus s. anis

malifcher DR. - Begen eines Thierfreifes des Lebens aber f. Lebensthiertreis.

Thierliebe ift die Buneigung bes Menfchen gur ber ibm verwandten Thierwelt überhaupt, besonders aber zu gewiffen This ren, die ihm naber ftehn und auch wohl Nahrung und Bohnum mit ihm theilen; weshalb fie bann Sausthiere genannt met ben, wie hunde, Ragen ic. Diese Buneigung ift an fich nicht Unnatürliches, kann aber burch Uebertreibung fo unnatürlich wer ben, daß man folche Thiere mehr liebt und beffer behandelt, als fetbit bie Menfchen, fo bag fie mit ber Menfchenliebe nicht befteben tann. Die echte Thierliebe aber verträgt fich fehr wohl bamit mb beweist sich vorzüglich durch Enthaltung von aller Thierquale: rei. S. d. 2B. nebst Bus. Auch vergl. Sodomie.

Ehierqualerei. — Bufat: Neuerlich haben fich auch Boeine zur Berhutung ber Thierqualerei gebildet, g. B. in Stuttgut auf Anlag eintes murbigen Geiftlichen, bes Archibiat. M. Rnapp. S. Deff. nothgebrungenen, burch viele Beifpiele erlauterten, Auf ruf an alle Menschen von Gefühl und Nachbenken zu gemeinschafe licher Bebergigung und Linderung ber unfäglichen Leiden ber in unfrer Umgegend lebenden Thiere. Stuttg. 1832. 8. hier mer ben schauberhafte Beispiele einer barbarischen Graufamteit ergabit, wie man fie in unfret Beit unter chriftlich gebildeten und gesitteten Wolfern kaum für möglich halten sollte, ba bie Schrift ausbrich lich fagt, ber Gerechte erbarme sich auch seines Wiehes. Möchten fich doch überall unter und folche Bereine bilben! Die Mafig keitsvereine und die Bibelvereine konnten fich auch zugleich biefe Aufgabe feten.

Thierrecht (jus brutorum) heißt bas fog. Recht bes Startern, weil es die vernunftlofen Thiere gegen einander aus uben, wie es Spinoga in f. Tractat, theologieo - polit, c. 16. beschreibt: Pisces a natura determinati sunt ad natandum, magni ad minores comedendum: adeoque pisces summo naturali jure aqua potiuntur et magni minores comedunt. Nur ist bis nicht ber richtige Begriff vom Raturrechte. S. b. 28. und 'Recht des Starkern nebst Bus. Sonst muffte man auch ein naturliches Morder= und Rauberrecht anerkemmen, be Menschen, welche morden und rauben, ebenso wie vernunftlose Thier (Lowen, Tiger, Wolfe ic.) handeln.

Thilo (3. 2. Ch.). — Bufaß: Reverlich hat er noch ff Schriften herausgegeben: Die Bolksfouveranitat in ihrer wahren Geftalt. Breel. 1833. 8. — Bas ift Berfassung und was if Bollsteprafentation ? Cbend. 1835. 8.

Thomas a (auch de) Rempis. — Zusas: Einige lassa ihn 1386 geboren werden. Er flarb als Superior des Capitell

ju Bwoll in Overpssel. Die B. 4. G. 183. erwähnte Schr. v. Lanjuingis ist folgende: Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Par G. de Grégory. Revu et publié par Mr. le comte de Lanjuinais. Par. 1827. 8. Deutsch mit Erlautt. u. Buff. von Joh. Bapt. Beigl. Sulzb. 1832. 8. Dier wird mit Babricheinlichkeit bargetban, bag eigents lid Sob. Gerfen, von Geburt ein Deutscher (wiewohl ihn Aubre ju Cabanaco - jest Cavaglia - ift Gebiete von Bercelli gebon ren werden lassen und daher auch Joh. de Cabanaco nennen) der zwischen 1220 und 1240 als Benedictiner-Abt von St. Stephan der Citadelle zu Bercelli in der Combardei lebte, um biefe Beit das Werk do imit. J. Chr. geschrieben habe, Th. a. R. aber nur Berf. der antwerpner Abschr. besselben vom I. 1441 sei. Es findet fich auch (nachdem es wieder lat. zu Gulzb. 1815. 18. erichienen) in folg. Sammlung : Auserlesene Schriften bes ehrmurb. 26, a.K., deutsch bearb. von Jah. Andr. Herberer. Imman, 1834. 12. B. 1. Die neueste franz. Uebers. (par Mr. do Genoude) erschien zu Dar. 1836. 8. u. die neueste beut, mit Buff. (von einem Ungen.) zu Leipz. 1836. 8. u. von J. B. Weigk zu Sulzb. 1836. 16. — In den Ktudes sur les mystères etc. par Onézime Leroi (Par. 1836. 8.) soll auch enthalten sein "le texte primitif français de l'Imit, de J. Chr. récemment dé-"couvert avec le nom de son auteur."

Thomas von Aquino. — Zusat: Als einem Heiligen ber römisch stathol. Kirche ist ihm noch jest eine besondre Kirche in Varis geweiht.

Thoma fius (Christi.). — Busat: Bu seinen Schriften gehort noch eine hiftorie ber Weisheit und Thorheit (Halle, 1693. 8.) unter welchem Titel freilich die ganze Menschengesch. besasst werden könnte, so zwar, daß der größte Theil auf die Seite der Thorheit siele.

Thrasyll. — Zusas: Im Griech. wird sein Name nicht nur Opaovllos, sondern auch Opaovlos und Opaovlaos gesschrieben. — Der Scholiast zu Juven. sat. VI. p. 258. ed. Cramer. sagt von ihm: Thrasyllus multarum artium scientiam professus postremo se dedit platonicae sectae ac deinde mathesi, qua praecipue viguit apud Tiberium. Hier ist unter mathesis vorzugsweise die Astrologie zu verstehn. In Dion. Cass. hist. LV. p. 783. ed. Reimar. sindet man auch Nachrichten von ihm.

Thron. — Bufag: Wenn Jemand einen Undern bethros nifirt und fich felbst fiatt beffelben inthronifirt: fo heißt er ein Thronrauber, auch ein Usurpator. S. Dethronisastion, Usurpation und legitim. Jener Titel kommt ihm aben felbst dann noch zu, wenn er den gewaubten Thron nicht für sich behålt, sondern einem Andern überlässt. Denn das andert nichts im Wesen der Handlung, da der Thron oder das Regierungsrecht keine Sache ist, mit welcher der jedesmalige Inhaber als Eigenthümer nach Belieben schalten und walten durfte. Es war dahr durchaus widerrechtlich, als Napoleon sich von Karl IV. den spanischen Thron abtreten ließ, um ihn nachher wieder an seinm Bruder Joseph zu verschenken, während noch überdieß ein ucht mäßiger Thronerbe vorhanden war. Selbst der rechtmäßigste Thronebessger kann ohne Zustimmung des Volkes und der betheiligten Thronerben, wenn das Reich ein Erbreich ist, über den Thron nicht

verfügen. G. Erbmonarchie.

Thuggismus hat seinen Namen von ben Thugs, einer religiosen Brüderschaft in Oftindien, die zwar viel betet und faste, auch sonst ein regelmäßiges Leben führt, aber zugleich der sonder baren Einbildung oder Schwärmerei sich hingegeben hat, Mord und Raub sei ein der Gottheit wohlgefälliges Werk, und daher sich kin Bedenken daraus macht, dieses Werk an Reisenden und andem Personen auszuüben, welche das Unglück haben, in ihre Hände suschen auf seite dem I. 1831 ward die brittische Regierung ausmerfam auf diese Brüderschaft und ließ dis zum Octob. 1835 nach und nach 1562 Thugs einbringen, von welchen 382 aufgehängt, die übrigen aber deportirt oder auf Lebenszeit eingesperrt wurden. Thuggismus bedeutet daher überhaupt ein auf religiosen Kanatismus basirtes Word = und Raubspstem. Die Verbrennung der Keher und Heren ist also auch eine Art von Thuggismus.

Ehun und Lassen. — Zusaß: In dem bekannten Sprucke: "Thue recht und scheue Niemand" — oder, wie Andusagen, "schaue nicht um!" ist auch das pflichtmäßige Lassen begitsten. Denn wer aus Scheu vor einem Andern, der etwas Boses von ihm foderte, es nicht unterließe, handelte nicht mindr unsittlich als der, welcher etwas Gutes nicht thate aus Scheu vor einem Andern, dem es missiele.

Thurot. — Bufag: Er ift im 3. 1832 geftorben.

Thymarchie ober Thymolratie (neugebildet, von 9v1005, Gemuth, apxeer, herrschen, xpareer, regieren) bedeutet die
Herrschaft bes Gemuths über sich selbst, seine Gesubste und Reigungen, Affecten und Leidenschaften. Man konnte aber auch die
Herrschaft über fremde Gemuther barunter versiehn, die noch leichter ist als jene. — Thymologie (auch neuged von dems. und
Loyos, die Lehre) bedeutet Gemuthstehre und wird von Manchen
für Psychologie oder Seelenlehre gebraucht. S. Gemuth.

für Psychologie ober Seelenlehre gebraucht. S. Gemüth. Tieftrunk. — Zusab: Einige laffen ihn schon 1758 geboren werden. Er starb zu Halle gegen Ende des J. 1837 im

77. ober nach Andern im 79. Lebensjahre.

Timaus.'— Busat: Neuerlich erschien noch in Bezug auf biesen Philosophen: Das Weltall und die Weltseele nach den Borfelungen der Alten, und Timaus der Lokrier, aus dem Griech. mit Anmerkt. u. Erlautt. von Karl Chfti. Gli. Schmidt. Leipz. 1835. 8.

Timorie (τιμωρία, von τιμωρείν, helfen, schüßen, rachen, strasen) bedeutet sowohl Hulfe und Schuß, als Rache und Strase. Benn aber einige alte Philosophen sagten, Timorie sei ber Zweck ber-Strase: so bachten sie babei wohl an Bergeltung ober Compensation, burch welche eine Handlung nach ihrein Werthe geschäßt und baher sowohl bestrast als belohnt werden kann. Denn τιμαν, wovon τιμωρέιν selbst abstammt, bedeutet ursprünglich schägen ober würdigen und wird auch vom bestrasenben sowohl als besohnenden Bergelten gebraucht. S. Belohnung, Strase und Verzgeltung.

Tinctur ber Philosophen. — Zusat: "Sie wird auch Lebens : Elipir und Unsterblichkeits : Wasser genannt. Die B. 4. S. 204, angeführte Schrift von Clauber über diese Tincs zur erschien in einer N. A. zu Nürnberg 1736. — Auch New ton beschäftigte sich eine Zeit lang mit dieser philos. Tinctur, brachte sie aber ebensowenig als Andre zu Stande.

Lironen (tirones) heißen eigentlich junge Krieger, die ihren ersten Feldzug machen, dann Neulinge überhaupt. Im Mittelalter aber wurden auch die Nominalisten so genannt, indem man ihnen die Realisten als Veteranen entgegensehte. S. Nominalismus n. 3.

Tissot (E... J...) Prof. der Philos. am Collegium zu Dijon in Frankreich, hat sich vornehmlich mit der beut. Philos. bestreundet, wie seine Uebers. von Kant's Krit. der reinen Vern. (Par. 1835—36. 2 Bde. 8.) u. von Ritter's Gesch. der Philos. (Par. 1834—36. 4 Bde. 8.) deweist. In Cousin's Schr. de la métaphys. d'Aristote etc. (Par. 1835. 8. S. 37 ff.) sindet sich auch eine Analyse von einer Abhandl. dieses Philosophen über denselben Gegenstand. Neuerlich gab er heraus: Cours elementaire de philos. Dijon, 1837. 8.

Titel. — Busat: Die Titelsucht ist unter allen Suchten wohl eine ber kleinlichsten und macht sich besonders dadurch lächerlich, daß sie sich nicht einmal mit den alten Titulaturen besnügt, sondern neue erfindet, die möglichst lang und breit sein mussen, wie der Titel eines "Wirklichen Geheimen Ober = Resgierungs = Rathes." Nimmt man nun noch dazu die Titulaturen: "Ew. Wohlgeboren, Ew. Hochwohlgeboren" zc. mit welchen wir uns gegenseitig in Briesen zu begrüßen pflegen:

Rrug's encyflopabifch sphilof. Worterb. Bb. V. Suppl. 24

so sollte man glauben, bie Deutschen seien bas titetsuchtigfte und barum eitelste Bolt ber Erbe.

Eocismus (τοκισμος, von τοκίζει», auf Bins [τοκος] triben) bedeutet hwar eigentlich das Leihen auf Zinsen überhaupt, wird aber gewöhnlich vom Leihen auf zu hohe Zinsen obn Wucher verstanden. Bergl. Anatocismus u. Wucher nebst Zus.

Eob fucht ift eine Art von Wuth (f. b. B.) die fich bund Larmmachen, Umfichschlagen und Zerftoren außert, folglich wie die mit ihr verwandte Raserei zu den Serlentrantheiten gehört. S. b. W. nebst Bus. Manche nennen sie auch Berserberwuth, indem man von aleen notbischen helden erzählt, daß sie oft in solche

Buth verfett und bann Berferter genannt wurden.

Cob. — Bufat: Das ber Tod ein Metafchematismus bes Lebens fei, will fagen, er fei ein Formenwechfel bes allge meinen Lebens binfichtlich ber Individuen, in welchen es fich offen bart. G. Schematismus nebft Buf. Dag aber bas Leben eint Meditation bes Cobes fei, wie Sofrates, Plato und andre alte Philosophen behaupteten, bezieht fich auf eine wurdige Rubrung bes Lebens, verbunden mit vernunftigem Rachbenten ubr unfre Bestimmung, weil ebenbieg bie beste Borbereitung auf bin Denn die erft auf dem Todbette versuchte ift nur eine Tod ist. Folge Schwächlicher Tobesfurcht ober auch ber Ungft eines nun eff ermachenben bofen Gemiffens. - Der burgerliche ober polis tische Tob findet ftatt, wenn Jemand jur Strafe fur verbriche rifche Sandlungen bes Burgerrechtes beraubt ober gar von ba Staatsgemeinschaft vollig ausgeschloffen (beportirt ober erilirt) with Diefer burgerliche Tob kann die Stelle des naturlichen vertieten, wenn die bobere Strafe im Wege ber Gnabe in eine niebere wer wandelt wird. S. Begnabigungerecht und Todesftraft Much nennt man es einen politischen Lob, wem nebft Buff. ein Bolt feine politische Selbstandigkeit verliert, indem es von einem andern unterjocht ober einem fremden Staate als Theil einverleibt wird. Das ift aber eigentlich ein politischer Mord, weil t bem Bolterrechte miberftreitet. S. b. D. und Dorb.

Tobes firafe. — Busah: Das man mit dieset Strafat viel Misbrauch getrieben, leidet keinen Zweisel. So ward im K. 1700 in Russland die Tobesstrase auf das Umhauen eine Maulbeerbaumes gesetzt, weil man den Sesdenbau befördern wollt. Im Strafgesthuche des Staates Birginien in Nordamerica, wo noch Stadrere jur Schande dieses Freistaats herrscht, ist die Tebesstrase auf 71 angebliche Verdrechen der Stadren gesetzt, wihnen bieselben Handlungen, von Freien begangen, entweder gar nicht om nur mit mäßigem Geschanisse bestraft werden. In England abn

murben noch vor kurgem wegen Hauseinbruchs (burglary) brei Angs ben gebangt, von welchen ber altefte 11 und ber jungfte gar nur Indeffen heißt es auch in diefer Beziehung: 8 Jahr alt war. Abusus non tollit usum. Die Todesstrafe ift nicht barum an fich ungerecht, weil fie oft ungerecht angewandt worben. Sie fann auch gerecht fein nach Maggabe bes Berbrechens, auf welches fie gefest ift; und fie ift es vorzugsweise in Bezug auf bas Berbrechen bes Denn bas Recht, in ber Menschengesellschaft zu leben. ift teineswegs, wie die Gegner ber Tobesftrafe behaupten, ein abfolutes ober unbedingtes. Es ift vielmehr bedingt burch die Officht. bas Leben Unbrer nicht zu gerftoren. Diefe Pflicht gegen bie Gefellschaft verlest ber Morder. Daburch begiebt er aber fich felbft jenes Rechtes, und gwar um fo mehr, weil er bem Gefete, bas ihn auf biefen Kall mit bem Tobe voraus bedroht, bennoch frevents lich Trop bietet. Er zeigt fich also als einen offenbaren Reind bes Menfchengeschlechtes und muß folgerecht, ba er fich fur befugt halt, Anbern bas Leben gut nehmen, auch Anbre fur befugt halten, ihm wieber bas Leben zu nehmen, um einen fo gefährlichen Reind gang und für immer aus ber Gefellichaft zu entfernen. Bom Morbe gilt also gang besonders der Grundsat: Une injustice faite à un scul est une menace faite à tous. Und nach biefem Grunbfage bat auch unlängst ber nordamericanische Freistaat Massachusets bie Tobesstrafe zwar für andre Berbrechen abgeschafft, für ben Mord aber beibehatten. S. Leipz. Beit. 1835. Dr. 122. Wer nun in einem Staate lebt, beffen Gefet ben Mord mit Todesftrafe bedrobt, und bennoch morbet, kann biefe Strafe auch nicht barum für ungerecht erklaren, weil er fich gum Erdulden berfelben nicht anheischig gemacht babe. Denn er hat fich auch nicht jum Erbuiden andrer Strafen anheischig gemacht, bat fie aber bennoch mit Recht ju erbulden, wenn er strafbar gehandelt hat. Er kann sie jedoch alle vermeiden, sobald er nur ernstlich will b. h. die Berbrechen unterslässt, auf welche sie gesetzt sind. Wer daher weber die Todesstrafe noch fonft eine Strafe leiben will, ber muß entweber jene Berbreden ober ben Staat meiben, ber fie mit Recht bestraft. Er murbe jedoch, wenn er anger bem Staate lebte, fich nun auch gefallen laffen muffen, bag ihm jeber Startere gleichfalls bas Leben nahme, wenn berfelbe aus irgend einem Grunde bazu geneigt mare. Die ganzliche Abschaffung der Todesstrafe, auch in Bezug auf den Mord, ware baber im Grunde nichts andres als eine Urt von Privilegium für Ulle, welche Luft und Gelegenheit jum Morbe hatten. Denn während fie jedem Undern nach Belieben das Leben nehmen burften, durfte man ihnen nie bas Leben nehmen; gleichsam als mare das Leben eines Morders heiliger und unverletlicher als das Beben des unbescholtenften Menschen. Es ift endlich auch nicht wahr, daß

bas Christenthum gegen die Tobesftrafe fei; benn es enflart fic in keiner seiner Urkunden bagegen. Bergl. Joh. 19, 10, 11. Rom. 13, 1—5. und die Schrift: De christiano capitis poemae vel admittendae vel repudiandae fundamento. Scr. Car. Geo. Wieseler. Gott. 1835. 4. - Außerdem find auch noch ff. theils für theils gegen bie Rechtmäßigfeit biefer Strafart fprechende Schriften zu bemerten: Die Aufbebung ber Todesftr. Bon einem Des Schenfreunde, Leing. 1834. 8. (Menschenfreundlich foll man aller binas gegen alle Menschen fein, vornehmlich aber gegen bie, beren Leben burch Morber bebrohet ift und weder burch Ginfperrung noch burch Berbannung der Morder gesichert wird). — On the punishment of death. A. 2. Lond. 1834, 8. (Enthalt merkwurdig Thatfachen in Bezug auf Die Unmendung der Tobesftr. in England). - Ueber bie Tobesftr. Ein Berf. gur Bertheibigung ber felben. Bon C. E. Fritsiche. Leipz. 1835. 8. (3ft bornehm lich gegen Beccaria und Grobmann gerichtet). - Ueber ben gegenwartigen Stand ber Streitfrage über Die Bulafffafeit ber Ib beefftr. Bon Dr. F. Bepp. Tubing. 1836. 8. — Pet. t. Robbe über bie Tobesfir. 2c. Altona, 1836. 8, — Ueber 3w laffigkeit und Unwendbarkeit ber Tobesftr. Leipz. 1837. 8. (Bon Dr. Einert in Dresben). — Die Todesstr. aus dem Stand puncte der Bernunft und bes Christenthums betrachtet v. Fr Solft. -Berl. 1837. 8. — Die Tobeeftrafe. Gine philosophifch, jurid. Alth. von Joh. Carmignani. Uebers. von Karl v. Spies. Bamb. 1837. 8. — Grohmann hat außer ber B. 4. S. 216. angeführten Schr. noch mehre biefer Art herausgegeben. S. jen. Nam. nebst Bus. — In Blumroder's Schr. über bm Selbmord (Leipz. 1837. 2 Thle. 8.) ift auch von der Tobesstr. bie Rede. — Bas die Bollgiehungsart biefer Strafe betrifft, fo ift unstreitig bas beste Mittel bazu eine Mafchine, die moglichft fomil und ficher tobtet, alfo bas Fallbeil ober bie fog. Buillotine, bie kein Erzeugniß ber frangof. Revolution ift, sondern fcon wahrend bes Mittelalters in Deutschl. Engl. Schottl. Irl. und anderwarts gebraucht murbe. In Bezug auf die Frage aber, ob die Sinich tung effentlich geschehen foll ober nicht, hat ber nordamer. Freifiaat Pennfolvanien neuerlich ben beften Mittelmeg eingeschlagen. Gia Gefet vom 3. 1836 verordnet namlich, daß biefe Strafe gwar nicht offentlich, fonbern im Gefangniffe, aber in Gegenwart bes Sheriffs ober Coroners, bes Generalanwalts ober feines Stellvertreters, eines Arates, eines ober ameier Geiftlichen, und 12 achtbarer Burger vollzogen, ein Protofoll darüber aufgenommen, von ben Anwesen ben unterschrieben und wenigstens in 2 offentlichen Blattern be kannt gemacht werben foll. Diefes Gefet verbient Beachtung. Den es verhutet einerseit bie Gefahren einer beimlichen Sinrichtung wie

anberfeit auch bas Schaugeprange, bas meift neugierige Weiber und Rinder herbeilockt, auch Unlag zu Taschendiebereien und andern Ungeburniffen giebt. Sat man ja boch ichon Beispiele, bag Den ichen, die ihres Lebens fatt waren, burch jenes Schaugeprange und ben baun liegenben Reis eines icheinbar brillanten Ausganas aus ber Welt verleitet wurben, nicht fich felbft, fonbern einen Unbern ju tobten, um gleichfalls auf eine fo glanzende Urt aus ber Welt ju gehn. - Uebrigens versteht es fich von felbft, bag, wo milbernbe Umftande ftattfinben, auch ber Mord nicht mit bem Tobe ju bestrafen ift. Denn die Tobesstrafe ift, wie jede andre Strafe, nicht absolut nothwendig, fonbern nur relativ. Es muß alfo immer erwogen werben, ob fie auch fur ben vorllegenben Sall angemeffen fei. Das ift aber Sache bes Richters. Und hatte biefer zu ftreng geurtheilt. fo braucht ja ber Regent bas Tobesurtheil nicht zu beflatigen; wie er auch aus hohern politischen Grunden bie hartere Strafe in eine milbere vermanbeln tann. S. Begnabigungs recht nebft Buf.

Tobfeind ober Feind auf Leben und Tob soll man von keinem Menschen sein, wenn dieser und auch nach dem Leben stellte. Macht aber Jemand einen wirklichen Angriff auf unser Leben, so titt das Recht der unverschuldeten Nothwehr ein. S. Nothgesdrungen nebst Zul. zu Noth. — Bolter werden Tobseinde, wenn sie mit einander einen Bernichtungstrieg führen. S. d. B.

Tobsunde. — Busag: In Spanien gab es sonst auch eine Brüderschaft der Tobsunde, die reiche Fonds besaß, ich weiß nicht, ob zur Begehung oder zur Berhütung solcher Sünden. Weil sie aber mit jenen Konds Don Carlos zur Unterhaltung bes Bürzerkriegs unterstützte und die bestehende Regierung dieß für eine Todsunde hielt: so wurde die fromme Brüderschaft ausgehoden und ihr Bermögen consiscirt; was sie wahrscheinlich auch dafür hielt. In Italien unterschied man sogar sieden Todsunden und gahieder eine besondre Residenz in den Hauptstädten des Landes, sodaß der Geiz zu Florenz, die Ballerei zu Mailand, der Neid zu Kom, die Faulheit zu Keapel, die Hoffahrt zu Genua, die Berschwendung sluwuria) zu Benedig, und der Born oder die Rachsucht zu Bologna ihren Hauptsis haben sollte.

Lobt. — Zusat: Ein Capital heißt tobt, wenn es nicht nubbar angelegt ist ober auch nicht gegen andre Guter jeder Urt besliebig umgesetst werden kann. Daher sagt man auch von unbewegslichen und unveräußerlichen Gutern, welche Kirchen, Klöster, Stifter und andre Corporationen besigen, daß sie sich in tobter Hand befinden, weil sie dem geselligen Lebensverkehre entzogen sind. — Lobtenkopf heißt auch ein schoner Schmetterling

(Sphinx atropos) weil er eine soldhem Kopfe ahnliche Beichnung auf seinem Körper hat. — Wegen eines philos. Tobtengrebert s. Grab.

Toleranz und Intoleranz. — Busat: Die Beiwörten tolerabel und intolerabel werben in einem viel weitern Sinne genommen, indem man sie auf alles bezieht, was der Mensch er tragen kann ober nicht, auch will ober nicht. Denn vieles ist wohl an sich erträglich; der Mensch kann es aber doch unerträglich sinden, bald aus Ebelmuth ober Stolz, bald aus Kleinmuth ober Schwäche.

Con. — Busah: Wegen bes vornehmen Tons in ber Philos. vergl. Kant's vermischte Schriften, B. 3. Nr. 12. wo derselbe "von einem neuerdings erhobnen vornehmen Tone in den Philos." handelt und ihm mit Recht miebilligt. Dieser Ton hat sich aber boch wieder sehr vernehmlich hören lassen, besonders in du hegel'schen Schule.

Lonci, aus einer altabeligen Kamilie im Neapolitanischen um die Mitte bes 18. Jahrh. geboren, verlebte am hofe und in der Leibmache bes Konigs beiber Sicilien eine frobliche Jugend, be fchaftigte fich anfangs blog mit Malerei und Doeffe, fpater auch mit Philosophie, machte eine Reise burch Guropa, tam unter Ras tharina II. nach Petereburg, heurathete eine junge Furftin Gagarin, trat nun in rufffiche Dienfte, und nahm gulest als Staats rath seinen Aufenthalt zu Mostau, wo er noch (1837 Apr.) im bochften Alter lebt. Anfangs bem Materialismus ergeben, hulbigt er spater bem Ibealismus und ftellte benfelben bar in einem fram goffich geschriebnen, aber noch nicht gebruckten Werte, bas in bet Sauptfache viel Aebnlichkeit mit Richte's ibealift. Weltanficht be ben foll, ungeachtet ber Berf. feins pon R.'s Werten gelefen. Auch hat er unter bem Titel Ebeneibe (von Eben, bem Ramen bet Paradiefes als eines Luftgartens) ein philos. Lehrgebicht verfasst, welches die Geheinmiffe bes Weltalls und ber menfchlichen Ratu erklaren und Dante's gottl. Romobie nachgebichtet fein foll.

Conkunst. — Busag: Manche (3. B. G. J. Bos) her ben gemeint, biese Kunst set keine ars liberalis, sondern eine ars popularis. Beides verträgt sich aber sehr wohl zusammen. Auch hat die Tonkunst in der That eine so allgemein ausprechende Krast, daß Luther erklärte, Menschen, welche von der Tonkunst nicht ergriffen würden, mussten und Steinen gleichen. Darauf bezieht sich auch sein bekannter Spruch:

"Wer nicht liebt Beib, Bein und Gefang, "Der bleibt ein Rarr fein Leben lang."

Sa er meinte ebenbeswegen, bag ber Teufel die Mufit nicht leibm könnte. Auch hat man wirklich oft versucht, die bosen Geifter and

ben von thnen besessenen Menschen durch die Macht ber Tone zu vertreiben; was aber doch nicht immer gelingen wollte. — Bergl. Rousseau's Briefe über die Musik. Sulzb. 1822. 8. — Schubart's Ideen zur Aesthetik der Tonkunst. Wien, 1806. 8. — Ueber Reinheit der Tonkunst. [Von Ahibaut]. Heidelb. 1826. 8. — A. Kresschmer's Ideen zu einer Theorie der Musik. Strals. 1833. 4. — Aesthetik der Tonkunst. Von Dr. Kerd. Hand. Th. 1. Leipz. 1837. 8. — Bollst. Aesth. d. Tonk. Bon Dr. Gust, Schilling. Mainz, 1838. 8. — Einen höhern Klug aber nehmen Dalberg's Blide eines Tonkunstlers in die Musik der Geister. Erfurt, 1787. 8. — Die B. 4. S. 225. anges. Schr. v. Rochlit erschien zuerst: Leipz. 1825. 2 Bde. 8. — Uebrigens nahmen die Alten das W. Musik in einem viel weitern Sinne. S. d. W. nehst Zus.

Lopik. — Zusah: Wenn von einer Topik des Slausbens ober des Gebets die Rede ist, so denkt man dadei an steshende Glaubens oder Gebetssormeln. S. Glaube und Gebet nehlt Zuss. — Wegen der lullischen Topik, die 9 Hauptfragen enthielt, s. Cyklognomie im 7. Areise. — Etwas Andres ist topiarium opus oder topiaria ars, namlich die Kunsk, einem Garten in alleelei Beete, Blumenstücke und Baumgruppen einzustrillen, desgl. Figuren aus Gestrauchen, Buchs und andern Baumen zu schneiden, also ein Theil der Gartenkunsk. S. d. W. Doch scheint man topium oder kopiarium auch zuwelten auf eine Art von Landschaftsmalerei, die mit der Kandschaftsgärtnerei eine gewisse Aehnlichkeit hat, übergetragen zu haben. S. Maslertunsk.

Bortur. — Busat: Geistige Bortur (tortura spiritualis) heißt besonders eine Quaterei des Gewissens durch allerlei furcht= bare Vorstellungen; wie sie oft von Prosetytenmachern angewandt wird, um Jemanden zur Annahme ihres Glaubens zu nothigen. S. Profelyt nehft Zus.

Vorysmus und Whig gismus. — Bufat: Die Namen Tory und Whig (letter soll auch der Name eines bunnen
schlechten Getränks wie Nachbier oder Covent sein) waren ursprunglich bloße Spit- oder Schimpsnamen, wie soviel andre Parteinanen,
selbst der Name der Protestanten. Test nennen sich daher die Torys
lieber Conservative, weil sie behaupten, daß sie nur das Bestebende zu erhalten suchen, und die Whigs Resormers, weil sie
behaupten, daß sie nur durch allmähliche Verbesserungen altes Unrecht und alte Misbräuche zu beseitigen suchen; während die Rabicalen alles von Grund aus umzugestalten suchen, mithin viel
weiter in ihren Bestrebungen gehn. Der Radicalismus und

ber Corpsmus find baher Ertreme, gwifden welchen bet Mbig:

gismus in ber Mitte steht.

Lotal. — Zusah: Lotalismus ist das Streben nach Ganzheit ober nach Bollendung, welches in Bezug auf die Ertenntnis ober die Theorie die Halbwisserei und in Bezug auf das Handeln ober die Praris die Halbkurerei (die halben Maßregeln) ausschließt. — In England ist neuerlich auch von einem Leatotalismus die Rede gewesen, d. h. von einem Streben, den Thee (toa) an die Stelle aller andern Getrante zu sessen; ob zur Beforderung der Mäßigkeit im Trinken oder zur Beforderung bes Handels mit Thee, weiß ich nicht, kann mich auch nicht mit dieser Art des Totalismus einverstehn. Indessen soll es dort schon viel Teatotallers geben. Ja in Lincoln soll es sogar eine Gesellsstaft von weiblichen und unverheuratheten Theetotalisten geben, die nicht nur selbst bloßen Thee trinken, sondern auch ausschließlich solchen Männern ihre Hand geben wollen, die ein Gleiches zu thun im Ehevertrage geloben.

Toraris. — Busat: Er kam noch vor Anacharsis nach Athen und empfahl diesen dem Solon, als er zu Athen stack. Sein Grad besand sich in der Rahe der Akademie und die Athener opserten ihm sogar als ihrem Wohlthater, da er ihnen, als se während des peloponnesischen Kriegs von der Pest geplagt wurden, durch seine Arzueikunde Rettung zeigte. Luc. Scyth. 2. Dahn kommen auch seine Beinamen δ ξενος ιατρος, δ ήρως ιατρος, und nach Einigen δ καλαμίτης (= δ ιατρος) von καλαμος, das Rohr, weil die alten Aerzte dieses auch zur Heilung von Beiw brüchen und zu andern Zwecken gebraucht haben sollen. Doch ver siehn Andre unter dem (Dem. de cor. p. 270. erwähnten) Kastamites nicht jenen stythischen Phisosophen und Arzt, sondem einen, übrigens unbekannten, attischen Heros. — Der Toraris, von welchem Lucian einen seiner Dialogen (über die Freundschaft) benannt hat, ist eine andre, wo nicht erdichtete, Person, wiewohl Lihn als seinen Zeitgenossen bezeichnet.

Eractat. — Jusag: Die davon abgeleiteten Beiwörter tractabel und intractabel beziehen sich auf Personen, welche sich leicht ober schwer behandeln lassen, mit welchen also auch gw oder schlecht umzugehn ist.

Erabition. — Busah: Wegen der Traditionarier all Gegner der Scripturarier s. d. W. und wegen Ertraditions. Auslieferung. Die Alten brauchten nur traditio, auch wo von Auslieferung die Rede.

Trägheit. — Busah: Die sog. Trägheitskraft könnt auch eine Wiberstandskraft (vis resistentiae) heißen, well die Materie allerdings bem widersteht, was sie aus Rube in Bewe

gung ober aus Bewegung in Rube fegen will. Der Miberstand trager Menschen ist aber oft mehr negativ als positiv, weil ein positiver Widerstand meift mit Kraftanstrengung verbunden ift, welche ber Trage fcheut, weil fie ihn in feiner behaglichen Rube ftort.

Eragitomifch. - Bufas: Dag bas menschliche Leben eine Tragitomobie fei, ift mohl richtig. Nur ift nach ben Inbivis buen bald das Tragische bald das Komische vorwaltend. tonnte aber ebenbarum auch die gange Menschengeschichte eine große Tragifomobie nennen; die noch immer fortgespielt wird und beren

letter Act feinem Sterblichen bekannt ift.

Eragisch. - Berichtigung und Bufat jur Literatur biefes Artifels: Der Berf. ber in bief. Art. gulett angef. Schr. beiße nicht Schint, fondern Schid. - Ueber bie Erflarung ber Eras gibie in ber Doetif bes Ariftoteles. Bon Rebberg. In Bran's Minerva. 1836. Marg. Rr. 2. S. 425 ff. - Die Jbee des Tragifchen. Gine philof. Abb. v. Dr. Mug. Bilb. Bobts. Gott. 1836. 8.

Trahit sua quemque voluptas - Jeben gieht fein Bergnugen - ift ein pfpchologischer Sat, ber in Bezug auf ben funlichen Trieb gang richtig ift. Denn ba lehrt bie Erfahrung, daß Jeder vermöge dieses Triebes das Ungenehme begehrt und das Unangenehme verabscheut, fo wie, bag die Urtheile über bas, mas für Jeben angenehm ober unangenehm ift, nicht immer einstimmen. S. Trieb, Bergnügen und Schmerz. Man wurde jedoch eine unrichtige Unwendung von jenem Sage machen, wenn man baraus folgern wollte, daß bas Bergnugen auch der einzige Bestimmungsgrund ober ber lette 3med bes menschlichen Handelns fein folle, weil es, bas bochfte Gut fur ben Menfchen fei; wie bie Deboniften meinen. C. Debonismus.

Transaction. - Bufas: Gie findet meift fatt, wenn nach langen Parteikampfen burch Action und Reaction Die Rampfenden ermudet find.. Die Transaction tritt also bann als Bermittlerin ober Friedensstifterin zwischen die Parteien, so baß jede von ihren Unfpruchen etwas aufgiebt. Man transigirt baber in ber Regel nur dann, wenn man jur Ginficht gelangt ift, baf

man feine Unspruche nicht burchsegen tann.

Transcendent. - Bufag: So nennen Manche bie metaphysische Mahrheit, weil sie uber die bloß togische hinausgeht. Indeffen konnte man barunter auch eine folche verstehn, bie über unser Erkenntniffvermogen binausgeht, bann aber freilich für uns teine Wahrheit fein warde. Undre nennen baber lieber die metaphys. Wahrh. eine transcenbentale. G. mahr nebst Buf. auch Bolf's Oniol. &. 495. u. Hollmann's Log. &. 114.

Transcentrifc und transperipherifch (von trans,

jenselt, coentrum, Mittelpunct, und poripheria, Umkreis) sind neugebildete Ausbrücke, die meines Wissens zuerst Suabedissen is, Metaphys. (Bore. S. X. und XI.) gebraucht hat, um ein zwie saches Ausschweitungsstreben aus der rechten Haltung des Philosephirens zu bezeichnen. Das Eine soll sein das Streeben über das Urwirkliche (Gott) welches der Grund und Boden alles Daseinstift, hinaus zu einem tiesern oder höhern [2] Grunde; das Andre aber das Streeben iber die Gränzen der Philosophie hinaus in des Gediet der geschichtlichen Erkenntniss, mit der Absicht und der Meinung, es der Philosophise sinch allein zu unterwerfen, sondern auch als ihr unmittelbar zugehörig anzueignen. Fehlerhaft if freilich beibes. Ob aber sene Ausbrücke es ganz tressend bezeichnen, ist eine andre Krage.

Aransfiguration. — Bufat: Zuweilen versieht man auch barunter bie Berklarung einer Gestalt, besonders berjenigm, welche ber Stifter bes Christenth. während seiner irdischen Laufdahn hatte; worauf sich ein berühmtes Gemalbe von Raphael bezieht, bat ebenso benannt wird.

Eransformation (von trans, hinüber, und forma, die Gestalt, ober zunächst formars, gestalten, bilben) bedeutet jede Und ber Umgestaltung, wie Metamorphose. S. d. M. Amar wollen Einige beides badurch unterscheiben, daß jenes eine natüniche ober gewöhnliche, dieses eine übernatürliche, zauberhafte ober austrordentliche Umgestaltung bedeute. Dieser Unterschied liegt aber nicht in den Worten, sondern ist nur willturlich angenommen. Benglumbildung.

Bransfotation f. Superfotation nebft Buf.

Eransgreffion (von trans, hinüber, und gressie, das Schreiten) bebeutet jede Ueberschreitung, besonders aber eine folge, burch welche eine Regel oder ein Geset, also auch eine Besugnis oder eine Verpflichtung verlet wird. — Wegen der logischen transgrossio in aliad genus s. Metabase.

Eranfit (transitus, von transire, hinübergehn) wilderigung, wird vornehmlich vom Durchgange der Waaren aus einem Staat in den andern gebraucht, weil dabei die Waaren über die gegenseitigen Gränzen gehn. Hierauf beziehn sich auch die Durchgangszölle, die gewöhnlich an den Gränzen erhoben werden. S. Durchfuhr und 3olle.

Translation (von transforre, übertragen, ober gundft von translatum, übergetragen) — Uebertragung. S. d. B. Doch kommt translatio bei ben Alten auch flatt exceptio, von wenn man etwas abzulehnen ober gurückzuweisen sucht.

Translimitation f. limitativ nebst Buf. Branslocation f. local Eransmissibilis vor. Auch bedeutet bei ihnen transmissio meist ideellebergaftet.

Transnomination f. Metonymie.

Aransplantation (von transplantare, überpflanzen) besteutet nicht bloß in Bezug auf Pflanzen, von benen es ursprüngselich hevgenommen, sondern auch in Bezug auf Thiere und Mensschme eine Berpflanzung oder Bersetzung derselben von einem Orte, Lande, Klima, zum andern; was ihnen bath heilsam baib nachthelslig sein kann. Die freiwillige Kransplantation der Menschen heißt auch Emigration oder Auswanderung. S. d. W. Transplantatio kommt bei den Alten nicht vor, und auch transplantare unt bet spätern Autoren.

Transposition (von transponers, übers ober umsetet) wird von den Logitern auch zur Bezeichnung einer Art der Umsetrung der Urtheile gedeaucht (s. Conversion, Zus.) obwohl das Bort ursprünglich jede Art der Uebers oder Umsehung bezeichnet. Daher brauchen es die Grammatiker auch von der Versehung der Buchstaden, durch welche z. B. korma aus  $\mu o \rho \phi \eta$  entstanden ist. Bei den Alten kommt transpositio nicht vor, sondern nur

transponere.

Transfubstantiation. - Bufat: Wenn bie Bertheis biger biefes überschwenglichen Dogmas fich barauf berufen, bag ja taglich eine abnliche Berwandlung in unfrem eignen Körper vorgebe, indem bier auch Speise und Trant in Fleisch und Blut verwandelt werbe: so findet hier nicht bie mindeste Unalogie ftatt. Denn biefe Werwandlung geschieht nicht augenblicklich burch eine priestreliche ober andre Bauberei, sondern gang allmählich auf bem naturgemäßen Wege ber organischen Affimilation. Much behalten Speife und Trant nach biefer Bermanblung ihre fruhern Eigen-Schaften (Gestalt, Karbe, Geruch, Geschmad) nicht bei, wie bie Sostie und der Wein nach der Consecration, sondern sie nehmen gang andre Eigenschaften an, nachdem fie Fleisch und Blut geworden. Wenn also der hohe Kirchenrath zu Trient (Coneil. Trident. 8088. 13, cap. 8. can. 1.) alle biejenigen verfluchte, welche nicht glaubten, unter Brot und Wein bei ber Feier bes Abenbmahls contineri vere, realiter, et substantialiter corpus et sanguinem,

Traum

una cum anima et divinitate Domini nostri Jesu Christi, ac proinde totum Christum; fo muffte biefes Unathem auch ruch warts bie Junger treffen, bie mit ihrem Deifter jugleich bas Abende mabl feierten, ba fie boch unmoglich glauben konnten, bag ber, welcher ihnen Brot und Wein barreichte, auch gang und gar mit Leib und Seele in biefen forperlichen Substangen enthalten fei. -Jenes widersinnige Dogma hat aber noch zu einer andern Berwandlung, obwohl nur einer sprachlichen, Anlaß gegeben, indem aus Sanguis realis (wirkliches ober wahrhaftiges Blut) Sangral und baraus wieber ber beil. Graal (Relch) entstanden fein foll, ber in alten driftlichen Selbenfagen (ber romantischen Geschichte bes britannischen Ronigs Arthur ober Artus und ber Ritter von ber Tafelrunde) eine große Rolle fpielt. — Reuerlich ift auch in ber begel'schen Schule (bie so gern biblische und firchliche Ausbrude braucht, um fich einen Schein von Orthoborie ju geben, mabrend fie boch biefelben in einem gang anbern Sinne nimmt) von eine "Transsubstantiation ber Begriffe in Befen ober Dinge, "bes Formalen in ein Materiales ober Reales" bie Rede gewefen. Es mochte aber wohl mit biefer philof. Transfubft. Diefelbe Bewandniß haben, wie mit jener theol., namlich daß beibe gleich grundlos feien. Denn bas bloge Denten lafft fich burch teine Speculation in ein wirkliches Sein verwandeln. Dazu gebort eine gang andre, bas Gebachte realistrenbe, also prattifche Thatigkit, bas Handeln im engern und eigentlichen Sinne. Wenn man be ber bie, welche es mit jener Transsubst. ber Begriffe halten, phi: loff. Ratholiken, die hingegen, welche fie nicht annehmen, philoff. Protestanten genannt bat: fo betennt fich ber Bef biefes 2B. B. unverhohlen gu ben Lettern.

Braum. - Bufat: Dag auch die Thiere traumen, leibt Beinen Bweifel, ba fie mahrend bes Schlafes zuweilen ebenfo, wie traumende Menfchen, Tone und Bewegungen mabrnehmen laffen, bie auf innere Borftellungen ober Empfindungen hindeuten. — Be gen ber philoff. Traume f. bief. Urt. felbft, - Benn Cal. beron in f. berühmten Drama: "Das Leben ein Traum," bas Leben nicht bloß einen "Traum" fchlechtweg, sonbern "Traum "eines Traums", ja sogar "Schatten eines Traums von "einem Traume" nennt; so ist das eine poetische Hyperbel, bit Die Philo: man ber spanischen Phantafte wohl vergeben barf. fophie schatt miturlich bas Leben anbers und bober. S. Leben nebit Buf.

Treibende Rraft. - Bufag: Der gufammengezogne Aud brud Treibfraft wird vorzugeweise auf bas Dervortreiben ber Reime, 3weige, Blatter, Bluthen und Fruchte bezogen. Erenbelenburg (Frbr. Abo.) Doct. ber Philof., fruhr

außerord. seit 1837 ord. Prof. der Philos. an der Univers. zu Berlin, hat herausgegeben: Elementa logices aristotelicae excerpta ex organo Aristotelis. Berl. 1836. 8. — Auch erschien früher den ihm: De ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata. Leipz. 1826. 8.

Trentowski (Bromislaus Ferd.) Doct. ber Philos. und bormal. Lehrer am Gymnas. zu Sczuczyn in Polen, jest als polit. Flüchtling wegen Theilnahme an der letten poln. Revolut. in der Ire lebend, hat folg. Schr. herausgegeben: Grundlage der universsellen Philos. Karlsr. u. Freib. 1837. 8. (Auf dem Tit. ist auch Paris als Verlagsort genannt, die Vorr. aber ist aus Freiburg im Breisgau datirt). Der Verk. will hier ein neues Spst. der Phisos. aufstellen, in welchem die Zahlen 3 und 7 nehst den Zeichen +, — und ± eine große Rolle spielen, so wie das Ansich, das Beisich und das Fürsich als Kunstwörter vorherrschen, um Ersahrung und Vernunft oder Empirie und Speculation zur Einheit zu bringen. Es ist sedoch dieses angeblich neue Spstem im Grunde kein andres, als die schon tängst bekannte, odwohl vielsach gemobelte, pantheist. Alleinslehre. S. d. W. Pantheismus und Triade nebst Zust.

Treviranus (Gottfr. Reinhold) geb. 1776 gu Bremen und geft. dafetbft 1837. Bon 1782-91 besuchte er das Gyms nas, seiner Baterstadt, nachher bie Univers. Göttingen, wo er Rasturwissenschaften und Arzneikunde fludirte, 1796 Doct. ber Meh. wurde, und bann nach Bremen guruckging, um hier als Argt gu prakticiren. Seine Inauguralschrift handelte: De emendanda physiologia. Gott. 1796. 4. Im J. 1797 ward er auch Prof. ber Phyl. und Math. am Lyceum zu Bremen. Als Naturphilosoph hat er fich bekonders in folgenden Schriften gezeigt: Biologie oder Philosophie der lebenden Ratur. Gott. 1802—22. 6 Bde. 8. — Die Erscheinungen und Gefete bes granischen Lebens. Bremen, 1821—22, 2 Bbe. 8. wozu noch 2 hefte Beitrage zur Auftlarung der Erscheinungen und Gefete bes organ. Leb. kamen. --Da ihn jedoch die empirischen Naturwissenschaften mehr anzogen, als die philosophische Speculation: so hat er noch mehre anatomis the und physiologische Werke, Abhandlungen und Bruchstucke here ausgegeben, die hier nicht namhaft gemacht werben konnen. — Sein Charafter als Menich wird von seinen nahern Bekannten sehr ge ruhmt. Eine kurze Biographie besselben findet man in den außerorbentlichen Beilagen zur Allg. Zeit. 1837. Mr. 133—4.

Ereue. — Bufat: Untreue heift auch Treulofigteit. Benn biefelbe im Unterschlagen anvertrauter Gelber ober andrer werthvoller Gegenstände besteht, fo heift sie Beruntreuung.

S. b. 2B. nebst Buf. Cheliche Untreue heißt auch Chebruch. S. b. 2B. nebst Buf. — Uebrigens ift Die Rlage: Nusquam tuta fides! fo att, bag fie schon Birgil (Aen. IV, 373.)

ber Dibo in ben Mund legt. Priade ober Prias. - Bufas: Davon haben auch bie Brialiften ihren Ramen, welche überhaupt breierlei Substanzen, Beift, Seele und Rorper, annehmen und baber ben Denichen gleichfalls aus 3 folden Elementen beftehen laffen; weshalb ibr Softem Triglismus beifit. S. Denich. Geift und Aftral: geift. — Die Quater werden von Manchen auch zu ben Trialiften gezählt, weil fie außer Leib und Seele noch ein besondres inneres Licht im Menfchen annehmen. Diefe Unnahme beruht abn mehr auf Schwarmerei, als auf philosophischen Grunden. S. Qua-Berismus, - Endlich verfteben Danche unter Erialitat bie britte, hochfte und leste Ibentitat, welche bie beiben erften Iben titaten, die ber Erfahrung und bie ber Bernunft, als Gegenfate in fich aufnehmen und jur Ginbeit verschmelgen foll. Dathematisch ausgebrückt soll A = A die Ident. ber Erfahr. - A = - A bie Ibent, ber Bern, und I A == I A die hochste und lette Ibent. ober jene Trial. bezeichnen. S. die unt. Trentowsti angef. Schr. Much veral. Drei nebft Buf. u. megen bes polit. Arialismus ben Buf. zu 3 meitammerfoftem.

Aribut (tributum, von tribuere, geben, mittheilen, bei steuern — vermuthlich zunächst nach solchen Boltsabtheilungen, weiche die Römer tribus nannten und beren ansangs nur 3 warm swon auch der Names nachher aber wehre wurden, zuleht 35, naml. 4 stäbische u. 31 landliche) bebeutet jede, sowohl freiwillige als erzwungene, Sabe oder Beisteuer, vorzüglich aber eine solch, die der Schwächere oder Untergebne dem Stärkern oder Höhern zu entrichten hat. Daher nennt man auch solche Staaten, die an andre einen Aribut zu zahlen haben, Aributarstaaten, die eber darum unselbständig oder politisch abhängig sind, so lange diese Verhältnis danert. Bergl. Contribution.

Trichologie und Trichotomie f. Dichotomie n. 311.
Triebfeber. — Zusag: Nach ber hier aufgestellten Theorie von ber sittl. Triebf. wird man das auch metrisch verungludte Epigramm, burch welches dieselbe in Gothe's und Schiller's Reimen lächerlich gemacht werden sollte, in Ansehung seines innem Schattes leicht beurtheilen können:

"Geme bien' ich ben Frumben, boch thu' ich es leiber mit Reigung!
"Und so wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin.
"Da ist kein anderer Rath, must suchen, sie erst zu verachten,
"Alnd mit Abschen dann thun, wie es die Pflicht die gedeute"

Erint. ober Ernntfucht ift eine ber entebrenbiten Belbenichaften, weil fie nicht nur bie Gefundheit bes Rorpers und bes Beiftes gerftort, fonbern auch ben Menfchen unter bas Bieh berabs murbigt. Ueberbieg wird ber Menich ein folder Sflan berfelben. baß er am Ende fich gar nicht mehr bavon befreien tann. S. Bes raufdung u. Ruchternheit nebft Buff.

Britheismus. - Bufas: Bei ben alten Griechen und Romern kommt roedriopioc und tritheismus nicht por. Bei gries hifden Rirchenschriftstellern aber (z. B. Gregor von Ragiang) findet fich fcon roedeia und roedeirng. Bu ben Tritbeiften wird

auch Roscelin gezählt. S. b. D. nebit Bul.

Trivial. - Bufat: Trivialitaten werben auch Banalitaten (vom frang, banal) und Truismen (vom engl, true) genannt. — Die Ableitung bes 2B. trivial von terere, reiben (quod trivimus ober quod tritum est) ift falich. Es bedeutet viels mehr quod in trivio est l. fit. dicitur L docetur. 3m Deuts ichen aber kann man es wohl auch burch abgerieben ober abgebroiden überfeben.

Stopen. - Bufat: Tropologie (rooxologia) bedeutet eine bilbliche oder uneigentliche (tropische) Redeweise (von Lovos. die Rebe). Doch versteben Manche auch barunter eine allegorische Ertlarungeart. S. Allegorie nebst Buf.

Aroft. - Bufas: Der Gebante, bag man fein Unglud nicht felbst verschuldet habe, ift allerdings troftlich, weil man bann fich trine Bormurfe zu machen braucht, bie oft noch qualender find als bas Unglud fur fic. Der Gebante aber, bag Andre jugleich mit und leiben, ift gwar auch fur Manche troftlich nach dem Musspruche: Solamen miseris, socios habuisse malorum, aber boch ein elenber Troft (solamen minerum) weil ein ebles Gemuth lie bir allein leiben wird. In der ersten Beziehung fagt baber Gothe (Fauft Ab. 2. Act 3.) gang richtig:

> "Laf ber Sonne Glang verfcminben -"Wenn es in ber Geele tagt, "Bir im eignen bergen finben, "Bas bie gange Welt verfagt."

Seneca hat sogar 3 philoss. Arostichteiben (consolationes n. de consolatione ad Helviam matrem, ad Polybium, Claudii liber-tum, ad Marciam, Crematii Cordi filiam) hinterlassen, bie manhes Gute enthalten, aber both zuweilen etwas zu ftoifch find. Auch in Bolingbrote's Werten findet man consolutions philosophicals, bie er wahrend feines Erils in Frankreich fchrieb. Er troflete fich aber balb nachher noch beffer, indem er eine eben fo reis iende als beguterte Richte ber Gr. v. Daintenon heurathete.

Erorier. — Bufat: Sein Gebartsort ift Munfter im

Schweizercanton Lucern. 3m 3. 1834 warb er vom Regierungs rath in Bern zum orb. Prof. ber Philof. an ber bafigen Sochichule berufen. Seine' neueften Schriften find : Ueber 3bee und Befen ber Univerf. in ber Republit. Bern, 1835. 8. - Borlefungen über Philos., über Inhalt, Bilbungsgang, 3wed und Anwendung ber selben auf's Leben, als Encyllop. und Methodol. ber philosi. Biff. Ebend, 1835. 8. Der Berf. fucht hier zu beweisen, daß die bisberige Art ju philosophiren, namentlich bie von Schelling und Segel befolgte, fich ,,hiftorifch ausgelebt" habe, und will baber bie Philos. aus bem jegigen Buftanbe ber "Entwicklungsverwirrung" auf ihren mahren Grund und Unfang jurudfuhren. Der Berf. fpricht aber leiber felbst etwas verworren, und will sogar nach S. 355. einen übervernunftigen Geift in die Philof. einführet

- ein Baaftud, bas nicht gelingen burfte.

Erub ober trube (althorib, truopi) bebeutet eigentlich, mas unflar ober undurchfichtig ift, wie truber himmel, trubes Baffer ober Glas. Manche leiten baber biefes D. von ber Wurzel tra ab, bie fich fegen bebeuten foll, weil ber Bobenfag einer Fluffigfeit oft trube ift. In biefer Bedeutung braucht man auch bas Beitw. truben, wovon getrubt und Getrubtheit. Sagt man aber . betrüben, wovon betrübt und Betrübniß: so nimmt man bas 28. im uneigentlichen ober bilbl. Singe, indem man es auf das Gemuth bezieht. Denn biefes ift gleichsam trube, wenn es von traurigen, fo wie heiter, wenn es von freudigen Borftellungen et fullt ift. Daber fieht bann betrubt fur traurig und Betrubnif für Traurigkeit. Erubfal aber bebeutet eine Menge ober Fulle von Dingen, welche traurige Borffellungen erwecken; wovon wieber trub: felig und Trubfeligfeit hertommt. G. Geligfeit - Endlich legt man auch benen, welche folden Borftellungen nachhangen, benen fie also zur Gewohnheit geworden, einen truben Sinn ober gufammengeg. Erubfinn bei und nennt fie felbft trubfin: nig; was bann auch fur melancholisch fteht. S. Delan: cholie nebst Buf. und Selbqualerei.

Truglich. — Busat: Für Trug und trugen fagt man auch Betrug und betrügen. S. b. W. nebst Bus. — In An fehung der angebl. Untruglichteit ober Unfehlbarteit gewiffe Menfchen andert es gar nichts in ber Sache, wenn man jene nicht einem Gingelen, g. B. bem Papfte, fonbern einer Debrheit, g. B. ber Rirche oder ben Rirchenversammlungen, beilegt. Denn aud biefe konnen irren und haben geirrt; wie schon die vielen kirchlichen Parteien und Streitigkeiten beweisen. Bergl. eines Ungen. frit Gefch. der kirchl. Unfehlbarkeit jur Beforberung einer frengen Prin fung des Katholicismus. Fref. a. M. 1791. 8.

Eruismus, ein aus bem Engl. (truism, von true, wahr)

malebnter Uniedfuck: ber wohl bad Streben nach, Wahrheit bezeiche nen tonntegliaber gewöhnlich eine zwar unftreitige, aber nicht eben gewichtige amb hinlanglich befannte Bahrheit bedeutet, alfo bas, was wir einen Gemeinplat nennen. S. d. W. und trivial nehft Bul.

Tichubi. ein finefilcher Philosoph bes 12: Sahrh. (geb. 1129 wath Chr.) der fich von Jugend auf ben wissenschaftlichen Studien eifen begub, viele Schuler bilbete, auch: wichtige Staatsamter verwaltere, und felbft bie Ebne hatte, ben Raifen in ber Lebre ber Rings ober tradizionalen Religionsbucher zu unterrichten; wiewohl er durch Intrifen einer andern Schule bald wieder aus biefer einfluffreichen Stellung perbrangt murbe. Er betam ben Beinamen Bentong = Furft ber Biffenschaften, und Scheint benselben auch verdient zu haben, ba er nicht blog Philosoph, sondern auch Siftotifer und Literator war. Manche vergleichen ihn baber mit Uri= foteles, indem er auch wie biefer bie Lehren feiner Borganger sammelte und fritifirte. Im Gangen Scheint er bem Bubbaismus gehulbigt. zu. baben, obwohl nicht unbedingt; benn er unterwarf ibn auch feiner Rritif. G. Bubda und finefische Weisheit nebst Buffi bleben alle Theile ben Beltweisheit foll er einne foftematische Berke geldrieben haben. Seine fammtlichen Werfe hetragen 66 Binde in einer ichonen Musgabe, Die fich auf ber konigt. Biblioth. ju Pantstand in der Bildlath: den affat. Gesellicht zu London der findet. 18: die Schr. von Bur Knul Fedr. Neumann: Die Matur= und Religionsphilof. ber Ehinefen nach bem Berte bes dinef. Weltweisen Tschubi; in Silgen's Beitschr. fur hift. Theol. R. F. St. 1. Dr. 1. C. 1 ff. Zude und tudifc [. Seimtude.

Engenti - Bufat i. Das Berneiben bes Laftere, ale etwas Regntioodi ifti zwat ber erfie Schrift zur Augend ichem aber moch andre folgen amuffen , wenn aman ger Angend, wirflich gelangen will; welerebiefenieine positive : Eigenschaft i ift. "Co. meint es auch wohl Grieg nwenner epu In 1, 141, fagting on your

Virtus est vitium fugere et sapientis prima rima di A. A. A. A. Stultilia caruisco.

tation of provence, and in the property of the action and the table Denn prima-geht auch auf-virtus. Wenn aber Sofra tes am Ende bes bein Plato (wohl mit Unwicht) zugeschriebnen Dial. Meno, Ar von Ber Tagend handeltin bielethe für etmas meber, von Natur Berhandnes inoch vom: Menschen Erlerntes, fondern für etwas durch in gottliches Geschick Mitgetheiles erklart - agern jangen ovre PUTEL, CHIE SIGARTON; WALK BEIG HOLD TRACKLYROHENN, GIVED ou, digitus supayeyunrae ... for fragt to fich gar febr, ob hier ie wahre Meinung bes S. ausgesprochen. S. Anmerk. zu biefer Rrug's encyflopabifchephilof. Worterb. Bb. V. Suppl. 25

Stelle in Biefter's Musq. bes Dono, Reito, Misbittes 1, wie Sagte boch S. felbft, bağ er fein von Ratur molluftiges Temperament, das auch ber Phofisanom 3ppprus in ihm erfannte, mit Bulfe ber Philos. prebeffert habes, Non great; hujusmedi enin natura essem, nisi naturam philosophia superasset. Cie, de fato c. 5. coll. tusce. H, 37, IV. 38. — Wegen der Frage, of bie Trigend eine tange Gewohnheit fei. f. b. den meen bes tugendhaften Charaftere f. beibe Musbriefe mi B. :- Ein Schöner Sommus auf die Augend ist auch in Horr, od III. ? migigiffe ber a bent mes geber ... enthalten:

> Virtus repulsae nescia sordidae Intaminatis inget kenoribus etc.

- J. 195 Benn aber berfelbe Dichter od. IH. S. in bon Morten u.

Nec veza virtus, quum semel excidit, Queax repout deterioribus Sie geich von andere Moraliffen sangewortmene Meinting; ausgricht fels konne ber von der Bugend gum Lafter Uebergegangene: nicht wie ber zu jener guenttebren : To ift bief zu wolt gegangert. Atbem bie Mielebe nur febreierig, aber micht ninmoglich ift. : Wentoffens mus tildir bieg tmmer vonausfehent &. Bede bermug. ... Dag ihr mens bie Tugend eoft oft. Mady bem Eobe bes Tugenbhaften Ann Hinung finde, ift nicht zir lengueit und wied von genem Dichter gleichfalls (od. III, 24.) beinettt:

Virtutem incolumeia odimas

Sublatam ex could quaerinus havidis er : - Bu gun burd. -- Bufde villenm bie Deeroginge Abrantes in theen Memoires (B. G. G. Bablatt: Fout le monde me Sait pas qu'après la bataille d'Ispanismperson: Na malgor retent des ouvertures qui lui faguat faites par la famence asseciation appelée Union de la restuu nabulann meiter bing fügt: Cette association, déjà formidable à cette époque, demadait à N. d'affranchir l'Allemagne et de lui figure des institutions représentatives et libérales; elle voulait reconnaître u what chef et se mettait à la clispesition : gent est monitiv ... fo ift tein Bort von bem allen matt. i Denn gur Brit ber Schlach von Jena eriftiete foner Band mach nicht, geschmeige bell er baje tentl - fetont Founibubet gemefen matter . Erft bien Kolandielen Sociale elefen ichn um's : Beben. - Und rauchlichater i hat ierigte winen, felon Antrag ann Mitigenpacht, Connterillu miche machen.(...Denn er fied init domfetbon, wie mit den Kangofen überhaupt, in einem zu früst

Adren Bertraltuisse, als bas un de so einen Unitua state mache

7. T 4. 1 4

. 20

sollen, Das wuften auch Neimne seine Leute sehr gut. Derum bassen und verkolgten sie seinen Bund und brangen auf dessen Auslisung bei der preußischen Regierung. Ware in ein solcher Anstwag geschehen, so kannt er nur von einem ausgestoßenen Mitgliede kommen, das diesseicht aus Rache den Bund compromitziren wollte. Der Bund schift, wusste überdieß zu gut, das von R. als Chef von Deutschand nieder liberdieß. Justitutionen noch sanzt Beil und Gegen zu grwarten maren, Das hatte R. als Chef bes fos, Rheine bundes wur allzufehr berviefen.

dundes pur allzusetz bemieseit.

Ligendgen genie, Julie Das es keiner Gensalität im eigent. Sinne pur Nugerd bediefes bat ichon Sensea (de bonet l, 18.) enerfasint, lindem er jagt Nulli praecluse virtus est, omndus patet nouves admittit, omnes invitat, incepuos liber

omnibus palets gounes admissit omnes invitat, ingennos, libertings, servas, peres et expeles. Nop eligit damin neo censum; nudo homine contents, est.

Lus en haseles — Bulas Wegen der Formel. Thue alles zur Stre. Soffes in Bulas rit ift, per heitigen Pflicht auch bag Leben selbst zum Opfer zu bringen, der hat gewiß noch keinen tugendhaften Charakter. Es ift die nicht Tugen beine tugendhaften Charakter. Es ift die nicht Tugen bein eine gus benfunftiger Usberzeugung hervorgegangene Entschlose, imheit, Die mit ber hochten Befonnenheit verträglich iff; mabrend ber Schmarmer, ein Dhantolf, ift, Der mit Unbefonnenheit, banbelt. G. Schweimerei,

Bugen fichten Bufat: Bu ben einsestenben Schriften, geboren noch folgende: Friedrich E II. essai sur l'amour pro-Pro envisage comme principe de la morale, in Dess. Oeuvres,

Essar sur les rapports princits qui lient ensemble la philosophie et la morale. Par le cheval. Bozelli Dar. 1825. 8. - - Bu ben abhandelnden Schriften: Die Ethik bes Aristoteles hat neuerlich wieder Michelet herausgegeben. S. d. N.— Ethical cartesiana s. ars bene beateque vivendi ad clarissiwas rationes et sanas mentis ideas ac solidissima Ren. Cart. principia formata Halle, 1719 8. (Früher franz. 1692. 12.) Daries gerffe Grunde ber philos, Sittent. Jena, 1755. &

Principus de morale naturelle. Par MH. Ge marqu. de Fortia. Overb. 1781. Par. 1796. Toign. 1802. Par. 1834. 2 Bbe. 12. (Borguglich gegen Rochefbutautb's egolitifche Da 2 Bde. 12. (Worzüglich gegen Rochefoulauld's egospiliche Marimen, welche die Tugend in bloben Schein ober Anstind verwandeln). — Ernesti's Psichten und Augendl. der Wernunft und Religion. Hale, 1817. 8. — Estenmayer's Syst. der Moralphilos. Stuttg. und Aub. 1818. 8. — Schleiertilacher's Entw. eines Syst. der Sittent. Aus Desse handschift. Nachtasse berausgeg. nan Alex. Schweizer. Bett. 1835. 8. (Auch als B. 5. der 3. Abth. von Schles Schriften). — Die V. 4. S.

267 anges. Motalphilos. von Etventch erschien 1830-33 in 2 Banben. — Meuerlich hat mate fie auch unter bem Lit. eine Debntologfe abgehandelt. S. b. W. und Bentham. — Die ahnliche Schtift von Silvio Pellico (dei dovori degli wo-

mini) ift mehr für bie Jugend berechnet.

En gend mittel. — Bufat: Die von manchen Moraliffm aufgestellte Eintheilung der Tugendmittel in natürlige und über: naturliche mochte fich fcwerfich genugent rechtfertigen taffen. C. Supernaturalismus und Wunber nebft Buff. Das bas Gebet ein gutes Zugendmittel fei, ift wohl richtig! bag es abn übernaturliche Wirkungen in und außer bem Betenden hervorbring, ift nicht erweislich. S. Geber nebil Buf. Daffelbe gilt and von ben Sacramenten, ble man in einem noch höhetn Sinne Beistigungsmittel genannt bat. S. Sacrament welft Buf.

Lugenbichwarmerei f. tugenbhaft mehft Buf.

Surntunft (vom alth. turnen = touriter, fich tin Anfi bewegen) ift nichts andres ale Gymnaftit. C.B. mebft 34 Das Bofe, was man ihr nachgefagt hat, beruht nur auf Bufalls teiten. Turnirtunft ift eigentlich ebenfoviel, be man gleich babi vorzugsweise an eine ritterl. Turnt. bentt. C."j. W.

Ewesten. — Bufat: Im J. 1835 ging er ale orb. Pmf. ber Theol. nach Berlin an Schleiermacher's Stelle. Reuerlich gab er noch ein furgeres Lehrb. ber Log. unter bent Titel heraus: Grundrif ber analyt. Log. Riet, 1834. 8. — Bond 1. Th. f. Dogmat, erfcbien 1834 eine 3. Aufl.

Tyche. — Busat: Daher Eutychie = ayan ruxy, bona s. secunda fortuna, und Kakotychie = xaxy toxy, mala s. adversa fortuna:

Ehmpanum (rounavor, auch ronavor, von ronter, schlagen) bebeutet zwar eigentlich ein musital. Instrument, bas wie Paute ober Trommel gefchlagen wird, bann aber auch ben Weil des Ohrs, welchen man das Trommelfell nennt. Daber neunt man bilblich bas Gefchrei, mit welchem heftige Streiter ibre Gegut ju wiberlegen und jum Schweigen ju bringen (gleichfam' ju uber

schreien suchen, ein argumentum ad tympanum. Der Bebrauch

beffelben ift ftets unter ber Burbe ber Biffenschaft. Epp ober Eppus - Bulag: Glauben e ober Lehr= Typen find Formein, welche ben Glauben ober bie Religionslehre

unveränderlich, gleichsam ftabil oder stereotypisch, machen sollen; mas aber-nicht möglich ift. S. Glaubens = Form nebst Zus.

Lyph oder Lyphus (rupos, von rupoein, our, rauchern) bedeutet eigenet. Rauch ober Dampf, dann Stolz ober Hochmuth, endlich auch Sinn = ober Gefühlloffgfeit. Daber bezeichnen bie Mergte eine eigne Rrantheit mit jenem Worte. Es giebt aber auch einen gelehtten Epphus, von welchem felbft die Philosophen fich nicht frei ethaften haben, indem fie viel wortlichen Rauch ober Dampf machten, um ihre Spfteme zur Unnahme zu empfehlen. und die, welche biefelben nicht annehmen wollten, mit hochmuthiger Berachtung behandelten. Diefer philof. ober unphilof. Tophus tann gud ale eine geiftige Rrantheit betrachtet werben, bie mit bem mebicin, Tophus viel Aehnlichkeit hat. — Lophomanie (von bemf. und jeane , Wahnfinn) bedeutet auch sowohl eine Krank-heit, in welcher Raferei mit Schlaffucht (Lethargie) verbunden ift, theils einen an Wahnfinn granzenben Sochmuth ober einen aus hochmuth entstandnen Bahnfinn.

Typaktonie (pon tinos, Bilb, Figur, auch eines Buchfabens, und storer = ereiver, todten, morben) ift ein neugebilbetes Bort gur Begeichnung ber Bernichtung ber Drefffreiheit, als ware fie ein Mord an ben Typen begangen, deren sich ber Buch-brucker bedient. Die Neugriechen haben erst zvnoxtoria gebildet, da ble Alten weber Sache noch Wort kannten. Wegen der Sache felbft f. Prefffreiheit und Cenfur nebst Buff. Denn man benkt bei jenerig W. meist nur an die Censur als eine Typen = Mort berin, mas fie boch eigentlich nicht ift. Sie beschrankt ja bloß bie Eppographie, hier mehr bort weniger, je nachbem sie streng ift ober nicht.

n.d.i.el

Ubietat (ubietas, von ubi, wo) ift ein barbarisch = scholastischer Ausbruck, ber ein Irgendwosein (alicubi esse) bedeuten foll. Die Scholastifer wollten baburch bie aristotel. Kategorie nov genauer bezeichnen. G. Rategorem.

Ubi injuria, ibt polena — wo Unrecht, ist auch Stafe — ist eine criminalist. Formet, um anzubeuten, das die Stafe dem Untechte folgen, mithin auch nur der gestraft werden solle, welcher ein Recht wirklich verlegt hat. Damit hangt die ander weite Formet zusammen: Ubi nova injuria, Ibi pova remedia — wo neues Unrecht, sind neue Gegenmittel nothig. Sie bezieht sich aber nicht auf jedes einem Einzelien von neuem zugestügte Unrecht, sondern auf neue Arten des Unrechts auf welche die stihen Strafgesege nicht anwendbar sind. So hat die Elfindung ver Buch bruckerkunst Anlaß zu neuem Unrechte Pressegehn, Nachbruch gegeben. Und ebendarum war man auf neue Gegenmittel (Pressegehe, Censut) bedacht, die sedoch nicht immet ausreichten, zuwella auch selbst neues Unrecht beweitten.

auch jeiof neues Unrecht bewiften.
Ubi lex, ibi fraus — wo Gefes, ist alich Bereng — will sagen, baß ber Mensch sich getn gegen bie Geset als Beschränkungen seiner Freiheit austehne und sie bahet auch gen buch List zu umgehen suche, wenn et es nicht wagen will, ihnen mit Gewalt Trop zu bleten. Da aus salichem Bertuge leicht Rechtsverlehungen ober ander gemeinschadtliche Paliblungen bervorgehn ihr nen: so ist er allerdings zu bestrafen, ihrem sonst die Gese alles Ansehn und alle Kraft verlieren wurden.

Uebel.— Sufat: Daß kein tiebel in bet Wett fein wurde, wenn die ersten Menschen nicht gesundgt hatten, ist eine ungereinte Behauptung. S. Sunden att nehst Inc. Mande (z. B. King in f. Tractat. de origine mali) unterscheiten außer dem phos. und dem motal. Uebet noch ein metaphos, das in de Unvollkommenheit und Beschränktheit der Einzeldinge bestehen soll und daher auch malum imperfectionis genannt wird. Indesse kannnt werden; sonst musst ein und für sich noch kein tlebet genannt werden; sonst musst es auch ein tlebet sein, das Sonne, Wend und Sterne, wie die Erde selbst, beschränkte Weltkörper sind. Wohl aber kann aus jener Beschränktheit, wiesern sie insondendet beim Menschen stattsindet, für ihn eine Menge von wirklichen Ueben (physischen und moralischen) hervorgehn.

Uebelwollen f. wollen. Ueberfeinerung f. fein.

Ueberfluß. — Busat: Statt Ueberfluß fagt man auch Ueberfulle, weil durch das Ueberfulltsein das Ueberfließen entsteht.

— Die Begriffe, die hier als überfluffig bezeichnet worden, heißen richtiger überfließende, weil sie mit Mertmalen und

Berlieferung (f. d. 2B. nebft Buf.) weil im Lar. beibes badilio heißt. Aebergfande ist ein neugebildeter Ausbruck, der ein grunds loses ober schwarmerisches, mithin übernachiges Glauben bezeichnen soll; was auch Aberglaube heißt. Denn wie der Unglaubige ju wenig glaubt, fo glaubt der Aberglaubige zu viel, ift also übersglaubig. G. Glaube, Aberglaube und Unglaube n. 33.

Ueberlieferung. - Bufat: Dan tann woht in gewiffer Dinficht Jaden .. bag und alles überflefert fei, nicht blog Religion und Cuttus, fonbern auch Sprache und Schrift, Befig und Eigensthum, Sitte und Gefet, Runft und Wiffenschaft ic. 2Ber baraus folgt nicht, bag man bas Mebetlieferte blind annehmen und nichts baran affbern burfe. Unfre Borfahren baben baran geanbert, unfre Rachkommen wetben es auch thuit. Warum und wodurch folltenuns affefte bie Banbe in biefer Begiebung gebunben fein? - Bas aber infonberbeit ble geschichtle Reberlief, betrifft, fo fagt mit Recht de Wette in f. Rrit. ber mofalichen Gefch. (Einl. G. 10): "Die "Emdittbit ift untritifch und partetifch, nicht von hiftorifcher, fon"bern patriorifch poetifcher Gentbeng. Die patriotifche Wiffbegierbe "aber begnunt fich mit alleint; toat ihrem Intereffe fchmeichelt. "Je fconer, ehrenvoffer, wundetbarer, befto annehmtichen Und "wo die Ueberlieferung Luden gelaffen hat, ba tritt sogleich die "Phantafie mit ihren Erganinisch eines" Das so Ueberlieferte bilbet fich buber gang allmablich und gleichfam bewufftlos aus, inbem ein Erzählet' nach bem andern nur wenig hinzugufugen braucht, um nach Berlauf eines ober zweier Beitalter eine gang anders geftaltete Geschichte zu haben, als die unsprüngliche war. So sagt Herodot (1, 95.) es hatten zu seiner Zeit, also etwa 70 I. nach dem Tode bes Corus, vielerlei Etgablungen eriftirt, unter welchen fich auch folche befanden ,- Die jur Berherrlichung jenes berahmten Berrichers bienten (ceprovi za nede Avgor). Darum giebt es auch in allen alten Religionegeschichten mancherlei Ueberliefertes, und folglich folche Ergablungen ; bie fir's Wunderbare fpielen - gefchichkartige Ginfleibungen religiofer Anfchauungen, fgebilbet Burch eine absichtlos bichtende Sage, mit einem Borte: Depthen. Wenn man aber aus folden Dothen Dogmen macht, fo konnen baburth bie grobften Brethlimer berbreitet werben. Bergt. DRythologie nebft Buf. - Bon Molitor's am Ende bief. Art. angef. Schr. erfchien Th. 2. Mimster, 1834. Das Ganze foll aus 5 Thh. bestehn, ift aber nach ben bisherigen ein fonderbares philosophisch = myftisches Rafonnement über Judenthum, Chriftenthum, Rabbala 2c. — Die Shr. von Dr. With. Frbr. Wilde: Tradition und Mythe (Leips. 1836, 8.) ift vornehmlich gegen bas Leben Jesu von Straus

Uebermafig. — Bufat: Die Warnung vor übermäßiger Lugenb (wie Ettefiaft. 7, 17: "Set nicht alingerecht und nicht

S. Tugend und Weisheit nebst Just.

1. Uebersinnlich. — Zusat: Die Verleugner des Uebersimischen sagen gewöhnlich: "Was über und, ist nicht für uns,"
und wollen sich daher nur an das sinnlich Erfassdare, was sich messen und zählen, zerlegen und zusammensetzen lässt, halten. Durch diese Halten am Aeuserlichen verlieren sie aber allen innen Halt des Lebens, den nur Morgl. u, Resigion, also der Glaube an etwas Odberes, über das blas Sinnliche Erhabnes gemöhren kann.

exwas Soheres, über bas blog Ginnliche Erhabnes gemabren kann. Ultraismus, .- Bufat: Die Unterarten beffelben find fo zahlreich, daß sie kaum alle aufgezählt werden können. Außer dem schon erwähnten Ultraliberalikmus, Altraropalis mus und Ultramontanismus mogen bier nur noch ff. bemerkt werben: Ultradogmatismus, Ultrafriticismus und Ultrafteptis ciemus (beffer Spperdogmat. ic.) als Ueberfreibungen bes Dogmat, Krit. und Stept. S, biefe Ausbrucke. ... Ultrahumanismus und Altraphilanthropismus als Uebertreihupgen ber humanitat und Philanthropie. S. beibes. -Uberainbuftrialismus als übermäßige Begunftigung ber Ins buftrie. G. b. D. nebst Buf. und die Schrift: Die Schattenfeite bes heutigen Ultrainduftr. Colm, 1835. 8. - Utramun-banismus als übermäßiges Streben nach bem Dunbanen ober Weltlichen, ober auch als Streben nach bem Ultramundanen ober Ueberweltlichen. G. Belt und überweltlich. - Ultranaturalismus als Uebertreibung des Raturalismus. Doch fieht es auch für Supernaturalismus. S. beibe Unsbrucke. -Ultrapietismus als Uebertreibung bes Pietismus. S. b. 98. - Ultrarationalismus als Uebertreibung bes Rationalis: mus. S. d. 28. nebst Bus. — Ultrarealismus als über mäßiges Streben nach bem Realen ober auch als Uebertreibung des Realismus, bem dann wieder ber Ultraidealismus (beffer Spperib.) entgegenfteht. S. 3bealismus und, Realis: mus nehft Buff. - Ultrareligiofismus als Uebertreibung der Religiosität oder des Religiosismus. S. religios nebst Buf. Dieser kann sich dann wieder zeigen als Uttrachriftianis: mus, Ultrafatholicismus und Ultraprotestantismus S. Christenth., Rathol. und Protestant, nebst Buff. Ju der Doctrine chrétienne en huit sermons par Bouvier (Genf, 1835. 8. S, 40.) werben die Mitrachriftianer als. Lette, bezeich net, qui no reculent pas devant la pensée, de faire le Christ

égal au père, et le même avec lui. Es giebt aber auch noch andre Arten von Ultrachriftianern. Wegen bes Ultrakathol, vergl. Salat's Muffchluß uber ben Ultrafathol., auch unter ben Protes flanten, Munchen, 1833. 8. — Ultrafophismus f. Sppera fophie. Neuerlich hat auch Begel in den Grundlinien der Philof. bes Rechts (Borr. S. XXI.) von einer Ultrameisheit gesprochen und ale Beifpiel einer folchen angeführt, baß Plato ben Emmen empfohlen, mit den Rindern nicht ftill zu ftehn, sonbern fie immer auf den Armen zu Schaukeln, und daß Kichte der Polizei den Rath gegeben, in die Paffe verbachtiger Personen nicht nur beren Signales ment zu feben, sondern auch beren Portrat zu malen. Da hat aber D. eine blobe Fronie fur Ernft genommen. — Neuerlich bat man fogar auch von einer Ultrametaphyfit gesprochen, wiewohl bas Wort Metaphyfit schon eine Ultraphyfit bezeichnet. Sene Ultrametaphpfit' follte aber noch über biefelbe hinausgehn ober eine übertriebne Unwendung berfelben auf andre Gegenstande fein. So tabelt Romagnofi in feinen Alcuni pensieri sopra un' ultrametafisica filosofia della storia bie übertriebne Anwendung metaphysischer Speculationen auf die Geschichte in der fog. Philosophie ber lettern. G. Gefchichte nebft Buf.

Umbilbung ober Umgestaltung ift die Bermanblung einer Sache in Unsehung ihrer Figur ober Form; weshalb man fie auch Eransfiguration ober Transformation, Unamor= phose oper Metamorphose (von moogy, forma, figura) nennt, Solche Umbildungen hat auch die Philosophie fortmabrend erfahren; woraus ber von ihrer Geschichte nachzuweisenbe Streit ber philoson phischen Spfteme entstanden. S. Spftem nebst Bus. Die hegel's schule behauptet zwar, baß es keinen mahren Streit ber Spfteme gegeben habe, weil es im Grunde nur eine einzige, sich in der Reihenfolge gewisser Momente zu ber absoluten Selbgewiss heit des absoluten Geiftes entwickelnde, Philosophie gebe, und baß eben bie hegel'iche Philosophie die lette ober vollkommenfte biefer Entwicklungen fei, durch welche fich der absolute Geift zur absolutern Philosophie emporgearbeitet habe. Allein dieß ift eben auch eine Behauptung, die, wie das ganze hegel'sche Spstem, bon Andern wieder bestritten wird. Und wenn biefes Spstem in Michelet's Geschichte ber letten Spfteme ber Philos. in Deutschl. (B. 1. C. 34.) als abfoluter Idealismus bem fubjectiven (fantisch-fichteschen) und bem objectiven (schellingischen) entgegengesett und zugleich behauptet wird, jener absol. Ideal. sei eine Berfchmelzung, bes Sbealismus und bes Realismus: fo mochte fich gegen eine folche Darfiellung wohl ebensoviel einwenden laffen, als wenn bere felbe Geschichtschreiber ben Berf. biefes 28. B. zu einem Gliebe der ja cobischen Schule macht, gegen beren Gefühle = ober Gianbend-Phitosophie det Berf. sich duch so oft erklart hat, subem ein seinem Systeme des transtendentalen Synthetismus den Idealismus und den Realismus zwar nicht zu verschmelzen, — dem das datt er für unmöglich — wohl aber in ihrer ursprünglichen Bretnüpfung wissenschlich zu erfassen und darzustellen versucht hat. Sie alismus, Realismus und Synthetismus n. 33. Uhmbreit (Aug. Ernst) Duct. der Philos. und Privatlehm an her Universität ur Peivelderg. Die philoss. Sissenschaften welche n die seht herausgegeben, sind: Psychot. als Wissenschaft. Hobel.

bis fest herausgegeben, find: Psychol. als Wissenstingt. Holbett. 1831. 8. — Suft. der Logit. Sbend. 1833. 8. — Zur Aestheik. Untersachung und Berichtigung. Ebend. 1834. 8.

Anfang. — Jusah: Wegen ber Frage, wie sich imsam und Innfang. — Jusah: Wegen ber Frage, wie sich imsam und Inhalt-ber Begriffe zu elnander verhalten, ist außer Wegriff auch Inhalt nebst Just. zu vergleichen. — Falsch ist die Behametung Kant's (Log. H. 1. C. 124) daß sich nur untergeordinete denandert. der Log. Ab. 1. C. 124) daß sich nur untergeordinet nehe Wegetste in Ansehung stres Umsangs vergleichen ließen, wil dinde umsasse. Die Begriffe eines gleicheitigen und eines gleich winkligen Dreiecks sind einander nicht untergeordnetz und doch alse sieht in Ansehung ihres Umsangs vergleichen und zwar so, die minn ihnen venselben Umsangs uschweidt, west mat weiß, daß ieht gleich. Dreieck auch gleichw. ind jedes gleichw. auch gleich sieht gekich Tann man die nicht untergeordneten Begriffe des Minipunctes und bes Brennpunctes der Euspft dergestalt mit einand vergleichen, daß man sagt, sie verhalten sich in Ansehung ihres Umsangs nicht wie sene (1:1) sondern wie 1:2, weil man welß, das jede Entipse nur 1 Mittelp, aber 2 Brennpp, hat, also die Jah ber lestern dei 10, 20, 30 ... Ell. immer doppelt so gedß sis, die der erstern. Auch sind die Begriffe eines Anges (Sehorgans) tind einer Nase (Riechorgans) einander nicht untergeordnet. Und das hat sener einen weitern Umsang als dieser, well es weit mehr

einer Hand, einer Zehe und eines Fußes.
Umgang in bohm Rreffen bezieht fich auch: Der Mann von Welt und feinen Sitten Bon Arbr. v. Sydow. Leipz. 1834. 8.

Augen ats Rafen giebt. Chenfo die Begriffe eines Aingers und

Um schreibung bebeutet nach der Lonfetung zweierlei. Be tont man die 1. Sylbe, so bedeutet es die Bersetung des Geschicktenet von einer Unterlage auf die andre, wie bei allen Abschiften, die diber auch Um schriften oder Copien genannt werden. Stopfrein: Betont man aber die 2. Sylbe; so verstehe man dammiter eine Petiphrase d. h. eine aussuhrtichete oder weitlausgen Darstellung dessen, was in einer andern Schrift karzer gesagt wor

ben, um biefetbe Verftanbilither zu mathen ober thren Sinn mehr zu entwickeln, wie es haufig in Commentaren geschieht. S. b. W. nebst Zus. Im Lat. heißt jenes transcriptio, vieses circumseriptio. Doch kommt der eeste Ausbeute auch in juridischer hinfict vot, wenn ein rechtlicher Unfpruch ober Befigitel von ber einen Person auf Die andle fchriftlich übergetragen (transfertet) wieb. Translatio wurde affo richtiger fein, wiewohl dies noch eine andre Bebeutung bat. G. Et anslation.

Umfict im eigentt. Sinne bebeutet bas Umfichfchauen Dahet neunt man auch wohl einen hohen Ort, ber dies in einem weitern Kreise gestattet, eine Umsicht und, wenn dieselbe sichen fie, eine Schon bieselbe sich es ebenso wie Worfich'e gebeaucht, um bie Eigenschaft ver Bedachts sameen ober Behutsunkeir zu bezeichnen, indem der Bedachtsante ober Behutsame sowogs vor als um sich schaut d. h. alle Umstande und Berhaltriffe wohl 'überlegt', um auf feiner Gelte anzuftoffen und Don teiner Geite Schaben ju leiden. Darum beift auch ein folder Mensch selbst umstättig und borflichtig. Umstand. Busat: Wegen bet fleben Umstande F. ble Bormet: Quay, qualis, quanta, nehst Bus

Unbegreiflich. - Bufag: Unbegreiflichteiten (fucomprehensibilia s. res incomprehensibiles) werben oft audy afte geheine, tathfelhafte und wunderbare Dinge gendint, wiewohl fie meift nur undegriffen (incomprehensa) find. Im fteengen Ginne aber helft undegreiflich nur bas, was nicht begriffen werden tann, well es liber ben menfehlichen Berftanb finausgehr ober utifte Erkenntnifferaft überfteigt, wie bas Gottliche, bas als ein Unend-liches ber endliche Beift bes Menfchen nicht mit feinen Begriffen und noch viet weniger mit feiner finnlichen Babenehmung zu erund thoch vier weniger int. fallen bermag. S. Sott nebst Bus. Unbeugfam f. beugfam. Unbeugtum helbt soviel als Robelt, welt bas Nobe ohne

Unbant. - Bufag: Manche unterfcheibeit, auch ben einbiefer mir Beleibigung bes Boblithaters flattfinben. Im letten Falle kann atso auch ber Undank nach Beschaffenhelt und Große ber Beletdigung bestraft werben. Es wird aber dann boch nicht eigentlich der Undank, sondern nur die Beteidigung bestraft. Werin bei ben Rometn ver Freigelassene, der gegen seinen vormaligen heren unbankbar wat, durch Entziehung ber Wohlthat, alfo burch ! Rucoverfenung in ben Glavenstand bestraft wurde: so konnte man biefe Strafe nur billigen, wenn bie Stlavetei rechtmaffig ware. C. v. W. nebst Buf. Du fie aber bas nicht ift; fo ist auch viefe

Strafe ungerecht. Indeffen hat der, welcher einmal das Unglud hatte, in Stlaverei zu gerathen, die ihm geschenkte Freiheit immer als eine große Wohlthat zu betrachten und sich dasur auch bantbar zu beweisen, wenn er kann. — Der Saß: Undank schließt alle Kaster in sich (ingratituda omnia vitia complectitur) ist übertzieben, ob es gleich Källe geben kann, wo der Undankbare eine so schiedlichkeiten sie gleich kalle geben kann, wo der Undankbare eine so schändlichkeiten stein fahig halten kann, besonders wenn Kinder gegen ihre Ethen aber Schüler gegen ihre Lehrer einen groben Undank heweisen. Wegen des Undanks als einer Folge unbesonnener Wohlthätigskeit s. d. W. nehft Jus.

Undulation. — Jufas: Neuerlich hat man auch bon einer undulitenben Logit ober Dialektik gesprochen, wiesem Hegel meinte, die bisherige Log. ober Dial. sei zu staur ober sprobe gewesen, er selbst aber habe sie flusse, sich gleichsam wellenformig fortbewegend gemacht. Die Wissenschaft hat jedoch babe nichts gewonnen, sondern ist vielmehr dunkter und verwickelter geworden. — Bei den Alten sindet man das Subst. undulatio nicht, wohl aber das Abs. undulatus, gewässert, wellenformig.

Uneinigkeit ist bas Gegentheit ber Einigkeit. S. b. 2B. nebst Buf. — Unein's ware eigentl, bas Gegentheil wir Eins (1); man braucht es aber gewöhnlich als Abj. für uneinig. Unempfindbar und unempfinblich s. empfindbar,

empfinden und empfindlich nebst Buff. Unendlich. — Busat: Wenn bies. W. für endlos fieht und man nun das Ende dem Anfange entgegensett: so ift es nicht nothwendig, bas Unendl. in biefem beschränktern Ginne (inf. a parte post) and als anfanglos (inf. a parte ante) au benten. Es muß also bann nach einem anderweiten Grunde, wie man es zu benten habe, geforscht werben. Bergl, ewig nebst Bul -Wenn aber Segel (Werte, B. 11, S., 123.) den Gegensat be Endl. und bes Unendl. ein "Schrechilb" und ein "Phantom" nennt, "wovon wir fo gut wie möglich uns losmachen follen": fa ift nicht einzusehn, wie Jemand, besonders ein Philosoph, wt jenem Gegenfage erfchnecken follte. Much ift er tein Dhans tom, fonbern ein gang naturliches Erzeugniß bes bentenben Ger fies, ber Jich uber bie Schranten bes Raums und ber Beit um fo mehr erheben muß, je meitere Fortfchritte er in feiner Entwidelung aund Ausbildung macht. Ebenbarum ift es auch eine baare Un möglichkeit, fich von jenem Gegenfage loszumachen, wenn bif foviel heißen foll als ihn gang aus unfrem Gedankenkreise gu ver bannen. - Wenn gefagt wird, baß es unenblich viele Babt beiten gebe, fo follt'es wohl eigentlich beigen unbeftimmbar viele, weil uns die Summe aller Wahrheiten nicht bekannt ift und

unentschiedenheit. — Jusay: Wenn dieselbe Vieln bei stein, daß man keinen bestimmten Entschuß zum Handeln salfen kann, so heißt sie Un entschlossen, animus terrors liber, wie Licerd d. W. ibersteil ist biesenige Eigenschaft des Semuchs, vernöge welcher man sich burch Zucht weder die Besonnenheit rauben steschen noch in seinen Euchschlissen wantend machen studicksen lässe Allerdings eine lobensperrhe Sigenschaft! Aber als hochses Gut ift sie both nicht mit Dem berit zu betrachten. S. b. R. Denn ste kannt auch bosen Brocken bienstaar weeden. Ein unerschrochner Rissemische ist werenen so geschosicher, weil ihr Ein unerfchrodner Bofemicht ift mur tem forgefahrlicher, weil ibn Die gesehliche Androhung ber Strafe nicht leiche von ber Bollziehung eines einmal beschloffenen Berbrechens abschrecken wirb.

Unertafflid und unlafflid' ( Erfa's und irremifs fibel.

Unfehtba'r f. Fehlet und trifgitic nebft Suff., indem

Unfruchtbarteit f. Frucht und Sterilitat." Ungebulb f. Gebulb nebft Buf."

Ungeift bedeutet theils Manget an Gelft theils einen fatted ten Geift; wie weim ber Beift ber Beit ein Ungeift genannt wich. S. Geist. und Beitgeist nehlt Buff. So sagt man auch Uns aenie für Michtgenie, und schlechtes Benie. S. Geplatität nebst Buf.

ungemuthlich i gemathich nehft Buf.

Ungenüglam f. genüglam

Ungerabenet | Debnung mehlt But,
Ungerabe heit | Debnung mehlt But,
Ungerabe heite, was man es würsches, gleichsam nicht gemäß dem eignen oder fremden Rathe, word Rath (consilium) auch eine Nolicht oder einen Munsch ausbrückt. Narnehmlich wie es von Cinderp gedraucht die nicht den Insichten oder Wünschen der Ungerischen und Lehrer ensprechen.

Ungerischer und Lehrer ensprechen.
Ungerische Tieben durgische Philosophie. Der B. 4. S. 300. erwähnte Carlows zen, sie so fich selbst wat Prof. der Philosophia und Prof. der Philosophia in Pheruagen und h. Logica, die statt der Vorr. eine Logicae die entdate erschien bereits 1815. In den ungerichen Philosophia unstren Zeit gedart auch Mich. Petoch. S. b. M. und Pheruagen und dismus.

Highelchte) geschlagen aber von schlechten Art ist. Wan braucht es aber auch feiner Art siehem Geschlechte) geschlagen aber von schlechten Art ist. Man braucht es aber auch für rob, uingebilder und ungestiefe, so daß es von ungestiefe, so daß es von ungestiefe, so daß es von ungestlichte, so artig. Unse geschliffen im kantlichen Sabeutet bestellten oprophi auch geschliffen im kantlichen Sabeutet bestellte, oprophi auch

in mindern Grode.

Ing elektich — Busak: Wenn ein Gasek selbst ein Unselek der Art der Angesehlichteit ift gese der Vernunft miderstreite. Diese Art der Ungesehlichteit ift sinch schrieben seines der Vernunft miderstreite. Diese Art der Ungesehlichteit ift sinch schrieben der Vernunft miderstreite. Diese Art der Ungesehlichteit ift sinch schrieben der Gothe Ground von schrieben der Gothe Ground von schrieben der Kanisch den damaligen Zustand des Reiches, wo

and Boligeredd ungerein eine Bongel Spale ifter beit ihr frighting of mallop gine Well his Swithward and entitled and

Die meilfen Menschen werben namisch bann fo iene. bos fit Recht fur Unrecht ober Unrecht fur Recht halten.

Ungewiffe auch ebenso Ungewisses durch ebenso Ungewisse beweisen incertum per aeque incertum probare, beist nichts be mis wie menn "Jemand eine amelfellofte Therschaft, punch ein

verdächiges Zeugsts, eweisen, wallte. Unglaube. — Zuses, Wenn verliebede Secten ober Re-ligiansparkien einander Unglaubise ichelten, ia ist immer nu an den relatinen linglauben zu denken. Denn alle glauben is

emas, weileicht mehr als sie salten; sie glauben nur mich, elleg das, was die andern glauben. Abem, dagegen von Abrührichung, Schäblicheit oder Ausrottung des Unglaubens, überhaupt die Arde sik, so nimme man das M. gewöhnlichtim achseuten die Nede ik, so nimme man das M. gewöhnlichtim achseuten die Noder ik, so die Oche von der Arch. Needs, kründe gegen die Mode iksel, die Sang die Mode der die Gere der die Gere der die Mode der die Gere der die Mode der die Gere der die Gere der die Mode der die Gere der die Gere der die Mode der die Gere der die Mode der die Gere der der die Mode der die Gere der die Mode der die Gere der die der die Gere der die der d

Mugfuselten filumtern. In den andere andere andere and and andere and andere and andere and andere and andere and andere and and andere andere and andere and andere and andere

Unitekt (von maiens, einzis) — Kintigkteitz biggegen Unitekt (von mung, einen) — Einteit, Grebeites. Bei den stew late (von mung, einen) — Einteit, Grebeites. Bei den stew late Asseren kommt naistes nicht von, modt aben uning. Uniformität (von mung, einer, und im Deutschen Erhalt) bei beutet Einerleicheit der Gestalt, die wir auch im Deutschen Einzicht in is keit neuen. S. d. W. Wenn Benis Constantiger Einzicht leigennet aufonnte dest haberschanismes, la pariete dest de vie, l'uniformité dest du more — s. ist made der pariete dest du vie, l'uniformité dest du more — s. ist made pariete dest du more — s. ist made place des la vie, l'uniformité dest du more — s. ist made place des la vie, l'uniformité dest la more — s. ist made place de l'uniformité dest la more — s. ist made place de l'uniformité de l'un

C. beides.

Lyripon: — Auss; Upioniften find überhaupt die melche üserh zeiere. Weiche üserh zeiere. Weisendung, das "Werfchiehnen zuh Midentrebenden zu bweisen oder au erbeiten üuchen, fei est in hürgert, oder fircht, Hippeliker, welche auch Unitarier laifen diese diese auch Unitarier heißen, oder der Ausbrücke beiben, werden auch biese Ausbrücke beiben, werden auch biese Ausbrücke beibeit

Consider fidei pan graditur — der Perscheung siner Consider wied nickt ausbuhr — ile ane Andistact, die lich auf Beweltstührung burth Zeugnisse bezieht. Da nantlich auch ein ver Aditörger und redlicher Mann leicht erren kunn: so ist seine alleinige Aussage; wenn er auch noch so fest an deren Wahrheit glaub, noch nicht hinreichend; ein Rechtsurtheil datauf zu grunden. Danm sagte schon das mosaische Geses (5 Wos. 17, 6.) das in Capnalsachen wenigstens zwei Blügnisse gegeben sein mussten, und Jemandern wenigstens zwei Blügnisse gegeben sein mussten, und Jemandern Lode zu verürtheiten. Doch werdent auch zwei Zeugnisse bei o wichtigen Gegenständen noch nicht hinreichen, sondern es missen noch mehre Zeugnissen noch nicht hinreichen, sondern es missen bligustommen. Denn mehre Zeugnisse, wenn sie auch einstmunn, geben bich keine volle Gewistschaft, sondern blose Wahrschaft ist dieses u. Zeugnis.

Universal. Bufaß: Universalisten verscht man zuweilen auch die, welche die Gnade Sottes auf alle Mm schen ohne Ausnahme beziehn, folgsich die Lehre von einer besorbein Gnaden wührt ihlertversen. S. d. W. n. 3. Ihnen indirden als als biese Partsteularisten die Pravestinatianer entgemstehnliss. d. Wie in. d. Gbenso hat inan auch die, welche bestuptin, das alle Menschen ohne Rucksicht auf die Religionspartei oder Auch, bed fill angehören (sticklin auch die Hellgienspartei oder Auch, bed fill angehören (michin auch die Hellgien aber, welche das Gegenitisten behäupten (michin alle Anbereglendsse undschließen) Partituläristen genannt. Bergl. Seriefteit u. Gest denben Partituläristen genannt.

nibst Just.

Busas: Wein man von fünf Aniverschie fricht, so veiliehe man darunner die d Begriffe; weiche Poephyle in f. Schunker um neuri pum abgehandelt hat. S. d. N.

Il the der faktu interrecht. — Bufas: Bergl. auch Foleph Fille eine Universalungeriecht, nach beisen Schaften und nach eighte Anthauung dargestelle u. ausgesichet bi Del J. A. G. Hoffe mann. Jena', 1835. 8.

ten tit gewisse Kacultaten ist alleibings nicht nothwendig. Dasse Bollink es auch, bas sie bald in ver' (tjeel, "hurst., medle. mb philos. — nach der herrschenden Weise) bald in noch mehr Facultiten abgetheilt werden, "S. Cameralissten und philos. Facultit i. In Frankreich abet bersieht man jeht unter Untversieht bil halt einem sast intelichen Printipe unter Napoleon gewisch iete Gesammuhett bei bsenichen und höhern Lehrunstakten, und unttricheibet davon die an gewissen Orten besindlichen Akademien, die sich meist verzugsweise mit dem Vortrage gewisser Rachtells. Wissessen beschäftigen. — Die neutsket Schriften körer biese viels Kriprochnen Segenständ sien. Die neutsket Schriften körer biese viels Kriprochnen Segenständ sien.

fen und ben Berth ber beutschen Univerff. In Rante's biftorisch = polit. Zeitschr. 1832. S. 569 ff. — Ueber Wesen und Beftimmung ber Univerff. Bon Dr. Jul. Fr. Theob. Bobl. farth. Gifenb. 1833. 8. - Ueber bas Gigenthumliche ber beuts fchen Univeril. Bon Dr. Lubw. Fr. v. Froriep. Weim, 1833. 4. — Universitaten und Sochschulen in auf Intelligeng fich grunbenben Stagten. Gine miffenichaftl. Abb. p., Gottharb De. wald Marbach. Leipg. 1834. 8. (Der Berf. will Univerfis taten als Unftalten zur blogen Pflege ber Wiffenschaften und zur Bildung eigentlicher Gelehrten von Soch fculen ale Unftalten gur gelehrten Ausbildung von Geschäftsmannern aller Art getrennt mile fen - mas mohl nicht ausführbar und in mancher Sinficht fogar Schablich fein burfte). - Staatsrechtl. u. polit. Prufung bes Borfchlage einer totalen Reform bes beut. Universitatemefens. Bon R. Hung, Scheibler. Jena, 1834. 8. — F. A. Bolf über Erzies hung, Schule u. Univerf. Aus f. liter. Nacht. jusammengeft. v. 23. Rorte. Queblinb. 1835. 8. - Ueber 3bee u. Befen ber Univerf. in ber Republ. Bon Tropler. Baf. 1835. 8. — Die Lebensfrage ber Civilifation, ober über bas Berberben auf ben bentfchen Univerff. Bon Dr. Diefterweg. Effen, 1836. 8. (Beftiger Angriff, bem noch eine Kortf. zur Rechtfertigung folgte). -Dr. Dr. Dieft. u. bie beutschen Univerff. Bon Dr. S. Leo. Leipg. 1836. 8. — Unfre Univerff. u. was ihnen Noth thut. Bon F. E. Benete. Berl. 1836. 8. - Ueber bie neuesten Ungriffe auf bie deutschen Universt. Bon Frbr. Thiersch. Stuttg. u. Tub. 1837. 8. - - Doch ift zu bemerken, bag bei ben altromischen Rechtsgell, auch jedes Collegium, bas fich burch Aufnahme neuer Mitglieder fatt ber abgetretnen alten als societas perpetua in feis ner Gesammtheit ju erhalten fuchte, universitas bieß - ein Begriff, ber auf unfre Univerff. gleichfalls pafft.

Unkraft und Unmacht bedeuten eigentlich Mangel an Kraft und an Macht überhaupt, dann aber auch eine fehr gesichwächte Kraft und Macht. S. beibe Ausbrucke. Statt Un-

macht fagt man auch Dhnmacht. S. b. 28.

Unmöglich. — Zusat: Dies. W. steht auch oft für schwer ober schwierig. So sagt die Wahrsagerin Manto in Göthe's Faust (Kh. 2. Act 2.) zu Chiron: "Den lieb' ich, der Unmöglisches begehrt." Denn streng genommen müsste ein so Begehrlicher entweder höchst unwissend oder wahnsinnig sein. Aber richtig sagt auch (ebend. Act 3.) Helena: "Dem Klugen, Weitumsichtigen zeigt spirwahr sich oft Unmögliches noch als möglich." Bergl. auch den Sat: Ad impossibilia etc. — Der Sat Tertullian's: Credibile, quia ineptum, certum, quia impossibile, fällt zusammen mit. dem: Credo, quia absurdum. S. d. Kormel nebst Zus.

Rrng's encyflopabild:philof. Borterb. Bb. V. Suppl. 26

Unmuth. — Infah: Im hohern Graba heißt bei Ummuth, besonders wenn er lange fortbauert, auch Schwermuth. S. b. 28.

Unnachgiebig heißt nicht ber, welcher in singeten Fallen nicht nachgiebt — benn bas kann sogar Pflicht sein — sonden wer nur von Andern Rachalebiakeit fobert, aber lie nicht felbli be

meifen will. S. nachaiebig.

Unrecht. — Zusaß: Daß ein Negent nicht Unrecht hun könne, ist ein Sat, ber nur vermöge einer conflicutionalen Siction gilt, nämlich in solchen Staaten, wo das Versassungsgeseist alle Verantworklichkeit wegen den Regierungshandlungen den Ninistern auflegt. S. Minister und Staatsverfassung nehlt Zust. Daf aber auch der Papst als Oberhaupt der Kirche nicht Unrecht ihm könne, weil er unsehlbar sei oder gar die Wacht habe, Unrecht in Recht zu verwandeln, ist in jeder Hinsicht fatsch. S., Papstethum nehlt Zus.

Unfchidlich f. Gefdid und fcidlich.

Unschuld. — Ansas: Wegen der Unschuld des in dies Art. erwähnten C. Hauser hat sich das Urtheil sehn geändeut. Man hat ihn sogar für einem Betrüger und Gelbmörder erklärt. S. Naterialien zur Gesch. C. H. H. Heiles 1835. 8.

Unfinn. — Zusa: Zuweilen kann quch Sinn mit Unsim gepaart sein, wie in dem bekannten Ausspruche Hegel's: "Da Wirkliche ist vernünftig und das Vernünftige wirklich" — besor ders wenn man ihn pantheistisch nimmt, so das wan auch sogn könnte: "Das Wirkliche ist göttlich und das Göttliche wirklich."

S. Pantheismus meblt Bul.

Unsterblichkeit. — Jusay: Der Ausspruch des Lorenzo v. Medici, daß alle, die kein andres Leben hossen, auch für das gegenwärtige todt seien, geht zu weit. Denn es lässt sich wohl als möglich denken, daß Zemand auf sene Hossung verzichte und den noch für das gegenw. Leben nicht bloß energisch, sondern auch morallich wirksam sei. — Zu den Schrisen üben diesen vielbesproch nen und vielbestrittnen Gegenstand gehören noch solgende: Die B. 4. S. 314. bereits anges. Schr. v. Aeneas ist mie eine ähnlichen v. Zacharias zu verbinden, beide zusammen aber neue lich in solg. Ausg. erschienen: Aoneas Gaz, at Zacharias Mityl. de immortalitate animae et mundi consummatione. Ed. Joh. Fr. Boissonade. Por. 1836. 8. — Mars. Ficini thool. platon. s. de immortalitate animorum ac zeterna selicitate libb. XVIII. Flor. 1482, Fol. — Charke's letter to Mr. Dodwell, wherein all the arguments against the immortality et soul are particularly answered. Lond. 1706, 8. (Vergl. Clark, Dowell und Collins). — Naung's Rlagen oder Nachus

banten, ub. Leben, Aod u. Unsberbl. A. b. Engl. Schaffh. 1776 -78. 5 Bochen. 8. (Mehr bibattifch = poetisch als philosophisch, aber boch lefenswerth). — Unti = Phabon ob. Prufung einiger Hauptbeweise fur die Einfachb. u. Unfterbl. ber menschl. Seele. Leipz. 1785. 8. - Die Unfferbl. ber menfchl. Geele. Bon J. G. Dep= nig. Wittenb. 1811. 8. A. 9. ungearb. u. verbess. Plauen, 1835. 8. — Die B. 4. S. 315. augef. Athanasia ic. ist pon Bolzano. — Ludy. Hüffel's Briefe üb. die Unsterbl. der menschl. Seele. Kartsr. 1832. 8. A. 1. y. 2. und: Die Unsterbl. oder die personl. Fortbauer des Menschen nach dem Tode, aufs Neue bekeucht. v. Dem s. Ebend. 1836. 8. — Ueb. die Unsterbl. fterbl. ber menfchl. Seele. Ein Senbichr. an Suffel von Rarl Chrift. v. Langeborf. Beibeib. 1834. 8. (Bezieht fich auf S.'s Briefe u. verantaffte biefen jur Herausg, ber 2. Schr.). -Die philos. Geheimlehre von der Unfterbl. Des menfchl. Indivifdien: Die Geheimt ber neuen [begel'schen] Philof. Gine Erklar. an Prof. Weiße von Dr. Richter [Berf. ber beiben 23. 4. G. 316. angeführten Schriften]. Breel. 1834. 8, - Die 3bee ber Personlichkeit u. ber individualen Fortdauer. Von J. H. Sichta Elberf. 1834. 8. — Die philos. Unfterblichkeitslehre. Bon Unbr. Reubig. Durnb. 1834. 8. - Gott u. Unfterbl. Aus bem Standpuncte ber naturl. Theol. Bon S. Brougham. U. b. Engl. von J. Sporfchil. Leipz. 1835. 8. — Bon ben Beweisen fur Die Unfterbl. der menschl. Seele, im Lichte der spemlat. [hegel'schen] Philos. Bon R. F. Goschel. Bert. 1835. 8. und: Die fiebenfaltige Offerfrage. Bon Demf. Cbenb. 1836. 8. - Ueb. Gofchel's Berf. eines Erweifes ber perfont. Unfterbl. bon dem Standpuncte der hegel'ichen Lebre aus. Bon Dr. Sub. Beders. Samb. 1836, 8, (Nach fchelling'schen Principien). Derf. gab auch heraus: Mittheilungen aus ben merkwurdigsten Schriften ber verfloss. Jahrhh. üb. den Zuskand der Seele nach dem Lode. Augsh. 1834—36. 2 Hfte, 8. — Das Büchlein vom Leben nach beng Tobe. Bon Dr. Mifes. Dresb. 1836. 8. — Das Buchlein von der Auferftehung. Bon Ditobemus. Gbenb. 1836. 8. - Ueb. ben driftl. Begriff ber Unfterbl. im Gegenfate ber altern u. neuern nichtchriftll. Unfterblichkeitelehren. Bon Fr. 1. Baaber, Wurzb. 1836. 8. — Evidenter Beweis eines zu-linft. Lebens aus Grunden der Naturforsch. Nach dem engl. Drig. des F. C. Bakewell. Weim. 1836. 8. Eine andre lebers. v. Dr. C. Schopfer unt, b. Titel: Die Gewiffheit eines ebens nach bem Lode, bargethan que ben Eigenschaften ber bebten u. unbelebten Korper ic. erschien ju Mordhauf. 1837. 8. — infre Unfterbl. u. ber Weg zu berf. Kempten, 1836. 8. —

Triumph bes Glaubens an Unfterbl. u. Wieberf, über jeden 3melfel. Bon Dr. J. F. Eh. Boblfarth. Rubolft. 1836. 8. Aud hat Derf. einen Tempel ber Unfterbl. ober neue Anthol. ber wich tigften Ausspruche, besonders neuerer Weisen, ub. Kortbauer u. Wieberfehn, 1837 herausgegeben. — Unfre Unfpruche auf Fort bauer nach dem Tobe vor dem Forum des gesund. Menschenverst. Bon Dr. Sam. Harlin. Stuttg. 1836. 8. — Unsterbl. u. emiges Leben. Bon Rafimir Conradi. Mainz, 1837. 8. (Rach Segel; will aber boch eine perfont. Unfterbl. aus bem blo Ben Begr. ber Seele barthun). - Der unverwest. Leib als bas Dragn bes Geiftes 2c. Bon Arbr. Groos. Beibelb. 1837. 8. (Will mittels ber Unnahme eines feinern ue barum unverwest. Leibes auch bie perfont. Unfterbt. barthun). - Bill man "Bericht eines Bisionars ub. ben Buft. nach bem Tobe" lefen: fo nehme man bie neueste Mufl. von Schubert's Symbol. bes Traums gur Sand. G. b. D. nebft Buf. - Wenn von papierner Unfterbl. bie Rebe ift, fo verfteht man barunter balb ben literar. Rachrubm ber Schriftsteller, balb ben hiftor. Nachr. andrer met wurdiger Derfonen. Dan nennt fie auch Ramensunfterbi. S. Buf. zu Rame. — Wegen bes Busammenhangs ber Unfterbl. mit ber Seelenwanderung f. b. 2B. nebft Buf. u. bie bier am geführten Schtr. von Ritgen u. Rrug. - Begen bes fog. Unsterblichkeitswassers f. Linctur ber Philosophen nebst Buf. — Gin berühmtes Lehrgedicht über bie Unfterbl. ift Tiebge's Urania. — Uebrigens mogen bier noch bie zwar nicht febr poetis fchen, aber boch fehr mahren Dentverfe ftehn, welche Rant einft am Sarge Th. Ch. Lilienthal's, bes Bertheibigers ber Offen barung, niederschrieb, ba fie Wenigen bekannt geworben oder von ben Deiften ichon vergeffen find:

"Bas auf bas Leben folgt, bedt Finfternis,

"Bas uns zu thun geburt, bes find wir uns gewiß;
"Dem kann kein Sob die hoffnung rauben,

"Der glaubt, um recht zu thun, und recht thut, um zu glauben." Bergl. auch bie im Buf. zu Seele angeführten Schriften.

Unstern ift ein aus der Astrol. entlehnter Ausbruck, abge kurzt aus Unglucksstern, weil jene angebl. Wissenschaft einen Unterschied zwischen glücklichen u. unglücklichen Gestirnen ober Comstellationen machte, um das Schickal der Menschen ober überhaupt das Zukunftige banach vorauszusagen. Daher steht auch Unstern schlechtweg für Unglück. S. Aftrologie nehst Zus.

Unstetig. — Zusat: Das abgekürzte unstet wird auch zwweilen für unstät ober unstätt (ohne Stätte d. h. festen Wohn plat — weshalb es auch oft mie flüchtig verbunden wird) ge

braucht, obwobl falfchlich.

Unfundlich. - Bufat: G. auch Gundfreiheit.

Unternehmung heißt eine Handlung ober ein Geschäft, das mit einem habern Grade von Kraft und Ausbauer begonnen wird, weil es mit Schwierigkeiten, auch wohl mit Gesahren, verküpft ist. Verstand, Muth, Uedung, zum Theil auch Glud, geshören also dazu, wenn das Unternommene gelingen soll. Menschen, die einen besondern Drang zu solchen Unternehmungen in sich fühlen, heißen unternehmenb. Man legt ihnen daher auch wohl einen besondern Unternehmungsgeist bei, der zuweilen in's Abenteuerliche und Lächerliche fällt (wie der eines Don Quirote, nach welchem er Donquiroterie genannt wird) zuweilen aber auch zu ungerechten und grausamen Handlungen verleitet (wie es vornehmlich beim Eroberungsgeiste als einer besondern Art des Unternehmungsg. der Fall ist). Es giebt daher ebensowohl einen guten und wohlthätigen als einen bosen und schäblichen Unternehmungsgeist.

Unterricht. — Zusaß: Wegen ber Gegenseitigkeit bes Unterrichts s. lernen und wegen bes sog. Universal= unterrichts s. b. W. selbst nebst Zus. — Sine totale Reform bes Unterrichts bezweckt solg. Schrift: Das Verhältniß bes Elementar-Unterrichts zur Polit. ber Zeit. Eine Krit. des bisher. Unterr. u. Darstellung der einzig heilsamen Unterrichtsweise. Bon Dr. J. B. Graser. Regensb. 1837. 8. Ders. suchte schon früsher die Erziehungs= und Unterrichtswiss. selfer zu begründen durch die Schrift: Divinität od. Princ. der einzig wahren Wenschenerzieh.

hof, 1811. A. 3. 1830. 2 Thie. 8.

Unterscheibungssucht ist in logisch=grammat. Hinsicht bas übermäßige Streben, Unterschiede in Begriffen und Wörtern aussindig zu machen, um einen hoben Grad von Scharssinn zu zeigen, in moralisch=polit. aber das übermäß. Streben, sich vor Undern durch Sitten, Lebensweise, Rang und Stand dergestalt auszizeichnen, daß man von ihnen bewundert werde. Sitelteit ist die Quelle beider Arten von Unterscheidungssucht; weshalb auch zuweizlen beide vereinigt in dems. Subj. stattsinden. Auch können sie sich so dußern, daß man durch auffallende Neinungen (Paradorten) sich auszuzeichnen und Bewundrung zu erregen sucht. S. paradort nebst Zus.

Untersuchung heißt die Erforschung der Wahrheit, wiesfern man dieselbe als etwas noch Verborgnes betrachtet, das gleichssam unter einer Hulle ober auch unter einem Hausen von falschen Unsichten und Meinungen hervorgezogen werden musse. Ist es dabei auf bloße Erkenntniß abgesehn, so heißt sie auch Disquisition, während sie Inquisition heißt, wenn es auf Bestrafung eines angebl. Verbrechens abgesehn ist. S. beibe Ausbrucke. Doch sagen die Lateiner auch inquisitio vori schlechtweg.

Unterthan. - Bufas: Wegen bes Unterthaneneibes f. Eib Nr. 2. 4. u. 7.
11 Unterwelt. — Bufat: Bergt. auch bie Schr. von Ab.

Segenes: Das Innere ber Erbe ober ub. Die Bewohner ber Un: terwelt. Dueblinb. 1833. 8.

Unverbesserlich f. correct nebst Bus.
Unvergänglich im strengen Sinne ift hur bas Swige.
S. B. M. nebst Bus. Daber wird Gott ein unvergängliches Wesen beigelegt. Indessen wird auch jaweilen bas sehr ange Dauernde so genannt, wie die Gestirne bes himmels, obwohl se auch vergehen konnen, wie alles Sinnkiche. Jenes ware alfo ab:

folute, diefes relative Unverganglichteit. Unvernunft. — Bufag: Bein Reben, Lehren und Same lungen eines Menfchen unvernunftig genannt werben, fo fet man voraus, bag fie ber Bernunft auch wiberfreifen. Dam be beutet alfo jenes foviel als wibervernunftta. G. b. 28.

Unverfohnlichkeit f. Berfohntichkeit nebst Buf. Unwirklichkeit als Gegentheit ber Wirklichkelt bedeunt

auch oft bie bloge Doglichfeit. G. moglich und wirflich.

Ungucht. — Busag: Die Einicheitung berfelben in die ein-fache und die boppelte beruht darauf, daß entweder blof un verehelichte oder daß auch Berehelichte (mag nur Siner oder mogn Beide verehelicht sein) mit einander Unitucht tretten können. Be ber boppelten U. finbet alfo eine Rechtsverlegung flatt, ichinich Ehebruch. Sie ist daher auch strafbar von Seiten bes Stant. Daß aber bie einfache U. gleichfalls bom Sthate ju beftehfen si, lafft fich nicht behaupten, ba ber Staat, wenn et alle bie unfitt fiche hanblungen bestrafen wollte, felt Strafetcht abet bie Gebir ausbehnen wurde und bann nimmer aufhoren tonite gu frafin, weil folche Handlungen taglich und ftiriblich begangen werben. Ru wenn eine Rechtsverlegung mit ber ginfathen U. berbunden gewift mare, wie bei ber Rothsucht, wurde auch biefe gu beftrafen fin S. Strafe und Strafrecht nebst Juff. Die Bestrafung ber einfachen U. ift aber um so ungerechter, werln ber Stellat fil öffentliche Buhlhauser bulbet, wo einfache und boppelte U. gen ungeftraft getrieben werben tann. G. Borbel.

Urabam. - Bufat:, Efgentlich ift biefet Musbrutt Pleono fiffch', wenn man untet Abam fcon ben eiften ober Urmenfchen versteht. S. b. 20. nebft Buf.

Urania (Ovijavia, von ovoards, bet Similet) fit nich bloß ber Name einer Milfe, die inem fonter vörzugsweise als Mile ber Stein – oder Hinmelskinde bertachtete, sonden auch ein Be-name der Approdike oder Verlie, wertig alle Grieffe ber giftige oder himmlischen Riebe (ber Liebe gillit Wilhfeit; Gitten und Sob

nen) Krania heiße, als Göttin ber körperlichen ober irbifchen Liebe aber, die oft in's Gemeine ober Medrige versinkt, von Plato (symp. p. 180. Steph.). Pandemos (von nar, all, und dynos, Bolk) genannt wird. Jene sei die altere, Tochter des Uranos ohne Mutter, diese die jungere, Tochter des Zeus und der Dione. Und darum geb' es auch einen doppelten Eros. S. erotisch u. Liebe nebst Zuss.

Urbanitat f. Afteismus.

Urchristenthum. — Busas: Db bas Leben Jesu von Stranf als ein echter Beitrag zur Kenntniß bes Urchrift. zu betrachten, ist wenigstens zweisethafe. S. ben Bus. zu Christensthum u. die bort angeführten Schriften.

Urbenten nemen Einige bas gottliche Denken, bas frei von allen Schranken bes menschlichen, folglich auch weit über basselbe erhaben ist. Darum tisst auch ein alter Prophet (Jes. 55, 8.) Gott sagen: "Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken; sons "dern soviel ber Himmel höher ist denn die Erde, sind auch meine "Gedanken höher benn eure Gedanken." — In andere Beziehung konnte man auch die Ur= oder Stammbegriffe unstes Verstandes Urgedanken nennen. S. Rategorem nehft Ins.

Urbing bedeutet soviel als Ursein ober Urwesen. S. beibes. Urbung aber foll in ber Sprache ber alten Ungern ober Magparen das Urwesen des Bosen bedeutet haben, von Andern Ahriman oder Armanyod (= Argmann) genannt. S. Ahriman nebst In. Wachsmuth's europ. Sittengesch. Th. 2. S. 26.

Urfehbe f. Kebbe nebft Buf.

Urgeist. — Busat: So nennen auch Manche bas Genie als einen originalen Geist. S. Gentalität und Original

nebit Buff.

Urgrund. — Zusas: Wenn man darunter Gott versteht, so heißt auch Gottes Sein das urgründliche, welches ebendarum zugleich für uns unergründlich ist, das Sein aller übrigen Dinge aber ein begründetes und daher auch ergründliches, wenigstens zum Cheile. S. Grund nebst Zus. Manche Naturphilossophen haben zwur das Nichts ober auch einen dunkeln, unlebenzigen und bewusstelsen Stoff, ahnlich dem Chaos der Atten, als Urgrund ungenommen. Allein das Eine ist so unstatthaft als das Andre. S. Nichts u. Chaos nebst Zust. — Nur logisch genommen versteht man unter dem Urgrunde das erste Princip einer Wissenschaft und nennt es daher unch das Urprincip. Da man nun dasselbe, vorausgesest daß es wirklich oder schlechthin das erste ist, nicht aus einem anderweiten Grunde ableiten kann, es also insosen ohne Grund ist: so nennt man es auch wohl einen Ungrund, obwohl dies. W. eigentl. etwas Andres bedeutet. S. dass.

nebst Bus. — Ein wunderliches Buchlein über den Urgrund, ber auch ein Ungrund, weil er ber schlechthin erste Grund, ist: Auftlaungsversuch der Optit des ewigen Naturlichts dis auf den er sten Grund aller Grunde. Berl. 1788. 8. Manche wollen sogar darin schon einige "Borahnungen der hegel'schen Lehre" sinden.

Urheit, urheitlich und Urheitlichkeit sind neugebildete Ausdrücke, um das deutsch zu bezeichnen, was man sonst nach dem Lateinsschen original u. Driginalität oder genial u. Gentalität nannte. S. diese Ausdrücken. 33. Manche sagen auch de für urfräftig u. Urfräftigkeit oder urproductiv u. Urproductivität.

Urmensch. — Busat: Die jubischen Neuplatoniker verstam ben unter bem Urmenschen das in Gott vor allem bestimmten De sein einzeler Menschen (also auch Abam's) von Ewigkeit her einstirende Musterbild (die Idee der Menscheit überhaupt) nach webchem der weltschaffende Geist oder Genius (δημιουργος, λογος μονογενης) die einzelen Menschen durch Individualistrung der Ideaus irgend einem Urstoffe oder Urgrunde hervorgehen ließ; welche Borstellungsart sich auch die Kabbalisten aneigneten. S. Uradam u. Kabbalismus nehft Zust. Auch vergl. Urunendlich.

Uroffenbarung - ursprüngliche Offenbarung. S. Df. fenbarung nebit Buf.

Urorganismen. — Zusat: Manche zerfällen bieselben auch wieder in Urthiere und Urpflanzen. Wenn man abet irgendwo das Urthier, von welchem alle jetige Thiere, und die Urpflanze, von welcher alle jetige Pflanzen abstammen follten, auf suchen wollte: so ware das ebenso vergeblich, als das Streben, die sog. Ursprache auszumitteln. S. Sprache nebst Zus.

Urphede f. Fehde nebst Buf.

Urphilosophie. — Bufat: Reuerlich ift auch eine Son unter bief. Dit. erfchienen. G. Sieger.

Urprincip f. Urgrund nebst Buf.

Utsache. — Busah: Die Scholastiker erklatten die Utsach auch für die thätige Substanz (substantia quatenus est in ach s. actualis). S. Substanz nebst Zus. Auch unterschieden sie von der wirkenden u. Zweckursache nach dem Borgange des Aristoteles (phys. II, 3. metaph. I, 3.) noch die materiale u. die formale. Zene sei der Stoff (ύλη, υποκειμένον) aus welchem, diese die Form (ειδος, μορφη) nach welcher etwas gemacht oder bewirkt worden. S. Materie u. Form. So kum mau auch noch totale und partiale, physische u. moralische, oder physische u. hyperphysische (naturliche u. übed naturliche) Ursachen unterscheiden, odwohl die lesteren sich nicht

nachweisen laffen. G. Bunder nebst Buf. - Die Theologen fpreden auch noch von einer verdienftlichen Urf. (causa meritoria) und verfteben barunter einen Mittlertod als Urf. ber Gundenvergebung fraft einer ftellvertretenden Genugthuung. S. Süns benvergebung. - Flatt's Beitrage jur Bestimmung u. Des duction des Begriffes u. Grundfages der Causalitat ic. (Leipz. 1788. 8.) sind vornehmlich gegen Kant's Theorie von dies. Begr. u. Grunds. gerichtet. Dag aber ebendies. Grunds. ein ursprüngl. Befet bes Menschengeistes ausbruckt, beweist ichon ber Umftanb. daß unfer Geift von Natur nach Erkenntniß der Urfachen strebt und fich gludlich fuhlt, wenn es ihm gelungen, in gegebnen Fallen biefelben zu entbetten. Daber fagt ein alter Dichter mit Recht: Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Virg. georg. II. 490. freilich taufchen wir uns auch babei, halten falfche ober erbichtete Urfachen für bie mahren. Aber bas hebt bie Gultigfeit bes Grundfațes ober Gefetes nicht auf, sonbern beweist nur die Beschranktbeit unfrer Ertenminifftraft.

Urschauen oder Ursehen nennen Manche das gottliche Biffen als ein unmittelbares Schauen oder Sehen, bas Alles ums fafft, was wir als vergangen, gegenwartig oder kunftig, als mogelich, wirklich oder nothwendig, nach menschlicher Vorstellungsart uns

terscheiben. G. Allwiffenheit nebst Buf.

Urfein. — Bufat: Dieses Sein ift nicht bloß ein ursprungliches und urgrundliches, sondern auch ein unergrundliches, ja in gewisser Hinsicht selbst ein ungrundliches. S. Ungrund u. Ursarund nebst Buff.

Urfinn heißt der erste ober ursprüngliche Sinn lebenbiger Organismen. Als solcher ist unstreitig das Gemeingefühl zu betrachten, aus welchem sich durch vollkommnere Entwicklung und Ausbildung des Organismus in fortschreitender Steigerung die ührisgen Sinne entwickelt haben. S. Sinn nehstellus. Daher sindet man bei den unteren Thierklassen, deren Organismus weniger entwickelt und ausgedildet ist, auch nicht alle Sinne der odern. Jene heißen ebendeswegen unvollkommnere, diese vollkommnere Thiere, obwohl nur vergleichungsweise; denn an sich ist jedes in seiner Art vollkommen. Was aber den Menschen als die oberste irdische Thiereklasse vor den übrigen auszeichnet, Vernunft und Gewissen, ist als höhere und eigenthumliche geistige Anlage desselben zu bestrachten. S. diese Ausdrücke u. Mensch nebst Zuss.

Urfprung. — Busat: Ein Ursprung aus Richts ift unbentbar. S. Richts nebst Bus. Soll also überhaupt von irgend einem Ursprunge die Rebe fein, so muß auch irgend etwas, ein Sein als Bedingung alles Werbens, ein ewiges ober anfangloses Bein, mit einem Worte, ein Ursein vorausgesetzt werden. S. d. M.

n. Utgrund nehft Just. — Eine Ursprung serklärung, so gifch gendmmen, heißt auch eine genetische Desnition. S. Erztlätung nehst Just. Wenn aber in realer Hinsicht der Ursprung eines Dinges erklart oder sactisch nachgewiesen werden soll: so gehört dazu eine weit umfassendere Sachkenntniß, weil oft so mannigsatige und zum Theile verdorgne Ursachen zusammenwirken, das mit phisos. Speculation allein wenig oder gar nichts auszurichen ist. Erd= u. Himmesskunde, Physist u. Chemie, Mathematik u. Geschichte müssen de einander schweskeilch die Hand bieten. Und doch bringt man es auch dann nur setten die Jur vollen Gewisseit. Daher kommen die vielen Hypothesen, um den Ursprung der Erde, der Menschen, Thiere u. Pstanzen, der Erdbeben, Gewitten, Stürme, Krankheiten u. andere Naturerscheinungen zu erklären. — Eine ursprüngliche Idventehre stützen her gegen der Ursprüngl. Stendarung s. d. W. volleh der Bogen der ursprüngl. Rechts u. der urssehrig Just. — Wegen der ursprüngl. Rechts u. der urssprüngl. Rechts u.

Urfubstang bedeutet entweder die Urmaterie oder Gott felbst als ben Urgrund ber Dinge. G. Diese Ausdrucke u. Substang, nehft Buff.

Urtheil. — Busak: Manche behaupten, urtheilen bebeute eigentlich soviel als ertheilen, u. war das Recht, so das urtheilen ursprünglich einerlei sei mit rechtsprechen; weshalb auch ein Rechtsspruch schlechtweg ein Urtheil, ober Urtel genannt werde. Allein diese besondre Bedeutung ist toobt erst aus der allgemeinern abgeleitet, ob es gleich an sich troglich ware, das man die besondre erst zur allgemeinern erhoben hatte.

Artheilearten. — Busat: Die logische Bezeichnungewise berfetben in Sinsich ihrer Quantitat u. Qualitat durch A, E, I

u. O ift in ben alten Dentverfen angebeutet:

Asserit A, negat B, sed universaliter ambo;
Asserit I, negat O, sed particulariter ambo —

welche Gottsched so verbolmetschte:

Das A bejahet allgemein, Das B fpricht auch von allen nein's Das I bejaht, doch nicht von allen, So tafft auch O das Alein erichalben.

Urtheilsfreiheit ist, ba unfre Gebanten, wenn fe aus gesptochen werben, um sie Anbern mitzucheilen, meist bie Form bri Uttheile annehmen, ebensoviel als Denkfreicheit. S. b. B. nebst Bus.

Urthun soll soviel heißen als ursprungliches Bhun. Dahn

wird es auch jut Bezeichnung ber gottlichen Ehatigfeit als einer ichaffenden ober ichopferischen gebraucht. G. ichaffen u. Schospfung nebit Buf.

Urtyp foll eine Grunbform ober ein Urbild bedeuten. Richtiaer aber faat man Archethp ober Prototyp. S. Typ.

Urwähler f. Wahlrecht nebst Zuf.

Urwelt. .- Bufat: Man nennt fle auch bie Borwett. 5. ff. Schriften: Die Urwelt u. bas Alterthum, erlaut, burch bie Raturtunde. Bon S. F. Link. Berl. 1821—22. 2 Thie. 8. 2. 2. 1834 ff. — Die Vorwelt ber veganischen Wesen auf ber Erbe. Bon Lubib. Choulant. Leibz. 1830. 8. — Die Ur= welt u. ihre Wunder. A. b. Engl. bes Will. Budland von Fr. Berner. Stuttg. 1837. 8. Auch ift noch eine andre Uebers. v. D. D. Schimper erfchienen. - Diefe Schriften beziehen fich meist auf die Ueberbleibsel von Thieren u. Pflanzen ber Ur = ober Borwelt, die fich noch bin u. wieder unter ber Dberflache ber Erbe finden. Solche Refte beweisen gwar, bag es in einer fruhern Deriobe irbifcher Bilbungen anbre Thier = und Pflanzenarten gegeben, habe. Sie find aber boch ben heutigen mehr ober meniger ahnlich. wie g. B. ber Mammut bem Elephanten, weshalb auch Cuvier Jenen den Dhio-Eleph. genannt hat, da Reste von seinem unge-Heuern Knochengerippe vornehmlich am Dhio gefunden worden. Doch hat jenes Thier ber Urwelt auch einige Aehnlichkeit mit bem Ras horn und tonnte baber vielleicht noch treffenber ber Rasborn-Clepfe. Deifen, ba jene Benennung fich bloß auf eine Dertlichkeit begrette, Sie nicht ausschließlich ist. Denn man hat auch anderwarts (3. B. in Gibirien u. felbft in Deutschland) Mammutefnochen gefunden.

urwirklich und urwirksam heißt das Arwesen, von dese sein und Wieken alles Uedeige als abhängig gedacht wird. S. Sott, Argrund u. Ursein nebst Buff. Urwissen aber heißt das Wissen oder Bewuffsein eben diese Wesens, sonst auch Alls wissenheit genannt. S. d. W. nebst Zus.

Uramed fagen Manche für Endewed. C. Enbe u.

hoch fter Gut n. 3.
Ufuftuctuar (usuffractuarius, von usus, bet Gebeauch,
und fructus, der Genuß, auch die Frucht) heißt der, welcher eine Sache nielt als Bicenthumer beliebt, sondern sie nur benust oder

Sache elicht als Eigenthumer besigt, sondern sie nur denutt oder genießt, der Nugnießer oder Rießbraucher. S. Rießbrauch n. B. Algurhation. — Zusaß: Usurpatoren in wissens sich frieden der Bestete eines Wissenschaft allein herrschen, mithin nichts gelten lassen wollen, alle was then Allssichen gemäß ist. Solche Aftendachen ifind aber sehr

vergelifglich, wie die Gefch. aller Biffenschaften (infonderheit der Pfli

w. deweist.

Utilitarier

Utilitarier. — Bufag: Ihr Grundfat heißt bas Utilitatsprincip; fie felbst aber heißen auch Utiliften und ihr Softem ber Utilismus. Gin folches ftellte auch Spinoga in f. Cthie auf. Denn ba beifit es. P. IV. def. 1. et 2: Per bonum id intelligam, quod certo scimus nobis esse utile, per malum autem id, quod certo scimus impedire, quo minus boni [i, e, utilis] alicujus simus compotes. Bergt, auch Propas. 19. 20. 24. 26. Er verwechselt hier offenbar bas relative Gute und Bofe mit dem absoluten. S. bos u. gut nebft Buff. - In der Freundschaft giebt es insonderheit eine Menge von Utiliften; wie fcon Dvid (epp. ex Ponto II. 3.) bemerkte: Vulgus amicitias utilitate probat. S. Freund nebst Buf. Utopien. — Zusag: S. auch Moore (Thom.) beffen Uto-

pia gur Benennung ber Utopiften und bes Utopismus we

nehmlich Unlag gegeben.

Bacang (von vacare, leer oder ledig fein) bebeutet eine Etlebis gung, besonders gewisser Aemter oder Stellen. Bona vacantia find Guter, beren Belit erlebigt ift ober bie feinen Seren haben; wie wenn Jemand teine gesetlichen Erben hinterlafft und auch Die manben burch ein Teftament zu feinem Erben eingefest hat. Rad bem naturlichen Rechte fallen fie als res nullius dem erften Bo fignehmer gu, nach bem positiven aber bem Staate ober auch bem Regenten beffelben. - Bacation bedeutet auch eine Befreiung von Abgaben ober Dienften, g. B. vom Kriegsbienfte, vacatio militiae s. a militia. Vacatio legis hingegen bebeutet bie Richtwit famteit eines Gefetes mabrend einer gemiffen grift, g. B. wenn bei beffen Bekanntmachung erklart wird, daß es eift in Jahr und La gelten folle.

Bariation. — Busat: Die Variationen in ben hand fcriften ober die verschiednen Lesarten in den Abschriften eines u. beffelben Buches nennt man gewöhnlicher Bartanten (lectionos variao s. variantes) beren Echtheit bie Rritit ju prufen bat

S. b. 33.

Baterlandeliebe. — Busab: Sie schließt auch bie Pflicht in fich, bas Baterland gegen innere und außere Feinde ju Vertheit bigen, felbft mit Aufopferung bes Lebens. Dules ift es freilich

nicht, pro patria mori, wie Horag (od. III, 2) fagt, aber boch decorum. Daber foll es auch bloß im Rothfalle geftheben. Denn pro patria vivere ift, menn man nur recht lebt, ebenso decorum und zugleich dulce. - Die Baterlandsliebe foll auch nicht nach dem blogen Bohlfein (bene esse) abgemeffen werden, wie der Musfpruch: Ubi bene, ibi patria - ber von Teufer aus Salamis, Telamon's Sohn, herruhren foll - angubeuten Scheint Denn fonft murbe Mancher bas Baterland fo oft wechseln muffen, baß er am Ende gar feins batte. Es ift alfo auch falfch, wennt Mler. v. Jod (Sommel) über Belohnung und Strafe nach turfifchen Gefeten (G. 112. 2.) meint, ber Begriff bes Baterlandes grunde fich blog auf Nationalftolg, und bann bingufügt: "Bu fagen, ba, wo mir es wohlgeht, ift mein Baterland, lauft "wiber die Moralitat b. i. wiber unfre Phantasie. Die Pflicht: "Liebe bas Baterland! beißt foviel ale, man muß einen Rationale "folg befigen und basjenige, fo man ben Nachbaren geftohlen bat, "treulich zur gemeinschaftlichen Daffe bringen." Das mare nur Die praktisch = moralis eine pathologisch = egoistische Baterlandeliebe. sche beruht auf ebleren Motiven, und ift baher vor allen Omgen gerecht und billig gegen alle Menschen, also auch gegen anbre Bole ter und Staaten. Das fagte schon Friedrich II. in seinen Lettres sur l'amour de la patrie; wiewohl er auch nicht immer bas nach handelte.

Bater landsmord und Batermord sind parallele Berbechen. Denn wie der Batermorder seinen Bater des physischen Lebens beraubt; so beraubt der Baterlandsmorder sein Baterland des politischen Lebens, indem er den Keind durch Berrath oder Waffengewalt bei Unterjochung des Baterlandes unterstützt. Beide Berbrecher haben also das eigne Lesben verwirkt. S. Mord, Todesstrafe u. Berwandtschaft nebst Zust.

Vattel. — Zusat: In seinem staats: und volkerrechtlichen Werke, das unter den Politikern sast noch mehr Ansehn erlangt hat, als das ahnliche Werk von Grotius, spricht er sich auch über religiose. Gegenstände sehr vernünftig aus. So sagt er Liv. I. Chap. XII. De la piété et de la religion, §. 126: "C'est en "vain que l'on se propose de plaire à Dieu, si l'on n'en conmait pas les moyens. Mais quel déluge des maux, si des "gens échausses par un motif si puissant viennent à prendre "des moyens également saux et pernicieux! La piété aveugle "ne sait que des superstitieux, des sanatiques et des persécu"teurs, plus dangereux mille sois, plus sunestes à la société, "que les libertins." Und doch nehmen jest viele Politiser eben jene piété aveugle wieder in Schus! — Auch was V. in den

solgenben 66, über bas Berbaltnift bes Staats zu ber Kirche und

beren Dienern faat, ift febr zu bebergigen.

Belleitat. - Bufag: Buweilen verfteht man, auch banuter ein schwächliches, bin und herschwantendes, und banum que erfolgloses Wollen. In biesem Sinne kann Jemand fehr wie Walleitaten und boch feinen Willen baben.

Benal und Benalitat (von venus, i ob. us, ber Ber fauf — baber venum dare eb. zusammengez. venundare, um Berkaufe geben) bedeutet vertäuflich und Berkauflichkeit. G. Rauf u. fauflich. Infonderheit beißen Menfchen venal, wenn fie be reit find, für Gelb ober andern Gewinn gu thun ober ju gefiat ten, mas schlecht ober ibrer felbft unmurbig ift. Dan nennt biff auch Bestechlichkeit, vornehmlich bei richterlichen und andem

Beamten. G. Beftedung. Beneration (von venerari, verebren) - Berehrung S. d. W.

Beracitat (von verax, acis, mahrhaft) - Wahrhaf: tigkeit. S. b. 28. Bei ben Alten kommt veracitas nicht vot

Beraltet f. alt.

Berandrung. - Bufat: Wegen bes Satet: Ompis mtatia periculosa f. biefe Formel felbft.

Berarmung f. arm nebft Buf. Verba movent, exempla trahunt — Morte be

wegen, Beispiele ziehen — f. Beispiel nehft Buf. Berbal. — Bufat: Verhales (scil. philosophi) hießen im

Mittelalter auch bie Rominaliften, fo bag man ibr Syftem auch ben Berbalismus nennen tonnte. G. Nominalismus n. 3

Berbefferung findet ebenfowohl fatt, wenn bas Schlecht gut, als wenn bas Gute noch beffer gemacht wird. Pflicht. Denn der Menfch foll immer nach bem Beften ftreben, muß sich aber freilich babei buten, bag er es nicht auf unbesom nene und übereilte BBeife thue, weil er fonft leicht bas Gute mit ber zerftoren ober verschlechtern tonnte. Daber nannte Lichten: berg eine foiche Urt ju perbeffern nicht unpoffend eine Berfchlimmbefferung, wofür man guch Berboferung foun konnte. Und ebendesmegen fagt man auch, bag zuweifen bas Bett ein Feind beg Beffern ober biefes ein Leind bes Guten fei. Die fittl. Berheffer, nennt man lieber ichlechtweg Befferung auch Bekehrung. G. beibes, Wegen ber afthet Berbeffer

auf Gefege in parlementgrischen Berfgmmlungen, nennt man auch Amendements, G. b. 23. Berbietungsrecht (jus votandi u. prohibendi) ti be Befrigniß, eine Handlung nicht zu gestatten. Diefes Recht tam

correct - Berbefferungsvorschläge, besonders in Bent

theils dem Gefengeber gutommen, wiefern er auch ein Gebies tungerecht (jus imperandi) bat, ba perbieten im Grunde nichts andres ift, ale verneinend gebieten, theils andern Derfonen, bie etwas zu gebieten haben, wie herren in Bezug auf ihre Diener ober Eltern in Bezug auf ihre Kinder ober obrigkeitliche Behorden in Bezug auf ihre Untergebnen. Auch tommt es jedem Gis genthumer zu in Unsehung bes Gebrauche, ben Undre unbefugt und ohne feine Einwilligung von feinem Eigenthume machen mochten, wenn er auch sonft tein Gebietungsrecht hatte. Go kann ein Grundstucksbesiger bas Fahren über feinen Aler allen benen verbieten, bie nicht aus fraend einem Grunde bazu berechtigt find. -Das bas Berbotene einen besondern Reig für die Denfchen hat, fommt, außer ber finnlichen Begehrlichkeit überhaupt, wohl auch baber, baß fo vieles an fich Erlaubte willfürlich verboten und ba= durch ble menschliche Freiheit zu fehr beschrantt wird : mogegen man Darum fagt fcon ein alter Spruch: sich natürlich gern auftehnt. Nitimur in vetitum, semper enpimusque negata, ober wie es Boras verftartend ausbruckt: Audax omnia perpeti gens humana. ruit per votitum nefas. Es ift daber eine fittliche Kluabeiteregel, welche vorzualich Eltern und andre Erzieher zu beobachten baben. daß man nicht zu viel und ohne Noth verbiete, weil man sonst felbst am Uebertreten ber Berbote Schuld ift. Die zweckwidrigen von allen Werboten aber find die Bucherverbote. Denn Diefe find mahre invitationes ad legendum. — Das bas Nichtvers botene erlaubt sei (quod non est vetitum, licet) gilt nur von dem, mas meder ein naturliches noch ein politives Geles verbietet. Denn wenn bloß biefes etwas nicht verbote, so konnte boch bie Bernunft ein Beset bagegen aufstellen. Es ist bann zwar nicht außerlich, aber boch innerlich verboten.

Berbrechen. — Zusaß: Wegen des Unterschiebs zwischen Berbrechen und Bergehen ist noch zu beinerkan, daß Manche benselben auch so bestimmt wissen wollen: Perbrechen sind rechtsvölrige Handlungen, welche der peinliche Richter nach Eriminalzseschen zu untersuchen und zu bestrafen bat. Bergehen aber solche verbotne Handlungen, deren Untersuchung und Bestrafung der Pozizeibehörde nach ihren eigenthümlichen Unwessungen und Berordsungen zu überlassen ist. Diese Bestimmung ist jedoch nur äußerzich und positiv, sür den praktischen Gebrauch allensalls hinreichend, der für die Theorie nicht bestriedigend, da est leicht möglich wäre, as man auf solche Weise der Polizei eine wirkliche Eriminaljustig inraumte, die nicht bloß zu leichteren Geld und Gesängniß Stram, sondern auch zu schwereren Leides und Lebens-Strassen, sondern auch zu schwereren Leides und Lebens-Strassen, sondern auch zu schwereren Leides und Lebens-Strassen, sondern auch zu schwereren Leides und Lebens-Strassen und Echnist: Ueber den Begriff des Verbrechens aus dem

Standpuncte bes Strafgefetgebers. Leipg. 1836. 8. - Begen bei Thatbeltanbes eines Berbrechens ober Bergebens (corpus de lieti) f. That. - Daß Deinungen, fo lange fie nicht in noth verlegende Thaten übergehn, feine Berbrechen feien und alfo auch nicht als folche bestraft werben burfen, verfteht fich von felbst, un geachtet man fie oft fo betrachtet und behandelt hat. Beral. Rebei rein. 3. - Die Gintheilung ber Berbrechen in einfache und mehr fache (combinirte, complicirte, auch qualificirte ober ausgezeichnett) beruht barauf, bag ein Berbrecher ju gleicher Beit auf mehr als eine Art bas Recht verlegen ober einen bofen Willen bethatigen tann; wie ber Raubmorber. Die Gintheilung ber Berbrechen in private, burch welche die Rechte einer Privatperfon, fie fei phyfifch (Sindividuum) ober moralisch (Collegium ober Corporation) wo lest worden, und offentliche, burch welche ber Staat felbft obr beffen Regierung eine folche Berletung erlitten hat, ift gwar an fich richtig, aber boch nicht ausschließlich. Denn beibe Arten von Berbrechen fallen oft gufammen; und feibft wenn nur ein-Inbini buum ermordet oder beraubt worden, fo ift baburch zugleich bit Sicherheit ber Gesellschaft bedroht. Die Sandlung ift gleichsam ein Bruch bes offentlichen Friedens. Die Eintheilung ber Berbuchen in active und paffive pafft nur auf einige Arten berfelben, 2. B. Bestechungen, an welchen immer zwei Dersonen theilnehmen, eine bestechende und eine fich bestechen laffenbe. Diefe ift in ba Regel noch strafbarer als iene. In Unsehung bes Drts endlich un terfcheibet man auch inlandische und auslandische Berbreden. Bene werben im Inlande von einem Inlander ober Auslander, Diefe im Auslande von einem Auslander ober Inlander begangen; me bei man voraussest, daß ein inlandisches Gericht aus irgend einem Grunde (g. B. weil der Auslander auf Requisition des Auslandes, ober wenn er auch ein inlandisches Berbrechen begangen bat, in Um tersuchung gekommen ift) über bas Berbrechen zu urtheilen babe. Eigentlich aber unterliegen bie Berbrechen, welche im Auslande be gangen find, auch bem auslandischen Richter, es mare benn, bi Remand im Auslande Rechte feiner Mitburger ober feines Staats verlett hatte. Die Auslieferung wines folchen Berbrechers follt bann auch nicht vom Auslande verweigert werben. Bas für Straf defese in allen biefen Kallen anzuwenden, ob immer bie inlande schen ober zum Theil auch die auslandischen (besonders wenn im harter ober milber als biefe find) muß bas positive Recht bestime men. Im Allgemeinen wurden wohl bie milbern Strafgefete wor zuziehen fein.

Berbrecher = Colonien. — Busat: Reuerlich will man besonders in den brittischen Berbrecher = Colonien solche Ersahrungen hinsichtlich der Unzweckmäßigkeit berselben gemacht haben, daß man

icon wieber von ber Aufhebung berfelben fpricht. Man follte fich aber babei boch nicht übereilen. Denn es fragt fich, ob nicht bie bieberigen Ginrichtungen auf folden Colonien und die bisberige Behandlung ber Colonisten am schlechten Erfolge Schuld feien.

Berbichtung und Berbunnung f. Materie, auch

Dichtigfeit und Conbensation.

Berbienft. - Bufat: Das relative Berbienft, erworben burch bloß nubliche Sandlungen, die keinen innern ober sittlichen Werth haben, nennen Manche auch meritum de congruo. — Wegen bes Berbienftabels f. Abel nebft Buf. - Ginen Trattato del merito etc. hat auch ber ital. Philosoph Sioja heraus: gegeben. S. b. D.

Berborbenbeit. - Bufat: Beral, auch Sunbenfall

nebft Buf.

Verbreht oder verschroben (von dreben u. schrauben) beißt bilblich ein Denfch (auch fein Geift ober Ropf) wenn er eine naturwibrige (verfehrte) Richtung in feinen Gefühlen ober Borftel-lungen und Bestrebungen angenommen hat. Diese Berbreht= heit ober Werichrobenheit fann fich ebensowohl in wissenschaft= lichen und Runftwerken als im Leben felbst außern und ist bier um 10 gefährlicher, ba fie leicht eine Quelle grober Berbrechen werben Sute Erziehung und grundlicher Unterricht find bie beften Prafervative bagegen.

Berbummt ober verbumpft f. Dummheit nebft Buf.

Berbunkelung f. Dunkelheit nebst Buf.

Bereinfachung f. einfach nebst Buf. Berfaffung. — Busab: Constitutionale Berf. ift ein pleonaft. Ausbruck. Es muß heißen ftellvertretenbe, repra= sentative ober syntratische Berf. S. Constitution. — Begen bes Berfassungseibes f. Gib Rr. 7. — Berfas fungsftratte betreffen entweber bie Ginfuhrung neuer ober bi= Umgestaltung alter Berfaffungen, zuweilen auch die Wiederherstele lung ber alten, wenn biefe eine Beit lang von neuen verbrangt worden. Da man fich felten hieruber in der Gute vergleicht, fo entstehen meiftens baraus gewaltsame und blutige Berfaffungs= tampfe, Burgertriege und Staatsummalzungen. Bergl. Refor= mation u. Revolution nebft Buff. Auffallend aber ift es, baß die meiften Freunde ber bemofratischen Berfaffung jest in fatholiichen Landern leben. Daher fagte der fatholische Courrier des Pays-Bas im 3. 1829: "Dfeas konnte auch von uns fagen: In fei-"nem Borne gab Gott Ifrael einen Konig! Gott hat fich für die "bemotratifche Regierungeform erklart; die heutigen Berfaffungen "find alfo gegen Gott u. deffen Gebote." Das ift aber fein Bun: ber. Denn ichon D. Gregor VII. fchmabete auf bie Ronige und Rrug's encyflopatifdephilof, Borterb. Bb. V. Cuppl.

behauptete, daß ihm Gott bie Macht gegeben, diesethen ein: mb abzusehen, thre Unterthanen vom Sibe der Treue zu entbinden n. — versteht sich, werm sie nicht seine gehorsamen Diener sein wollten. S. hilde brandismus nehft Ins. die Schrift: Rom u. Belgien (Reuft. a. b. D. 1831. 8.) welche viel Belege dazu enthalt.

Berfeinerung f. fein.

Bergangenheit. — Bufag: Daf und bie Bergangenheit immer schoner und herricher buntt als die Gegenwart — nach bei Dichters Rage (im Kauft Ab. 2. Act 3):

"Alles, was je geschieht "Peutiges Tages, "Arauriges Nachtlang 1988 "Derrlicher Abnheren Tage" —

iff eine blose Lauschung, der unste Worfahren ebensowohl unterworfen waren. Daher entstanden die Sagen vom versonen Parradiese und vom verschwundnen gotdnen Zektalter. S. bilt Ausdrücke. Auch hangt damit die Meinung zusammen, daß nach und nach alles schlechter werde. S. Kortgang nehft Zus.

Bergefellschaftung f. Affociation n. Gefellschaft nebft Buff.

Bergeffen helft bas Bewufftfein beffen wieber berliem, wessen man sich früher einmal bewustt gewesen. Wan erinnert fich also bes Bergeffenen nicht mehr, weit es giefchschir aus bem Ge bachtniffe verschwunden ift. Dieß geschieht gewöhnlich umwilludia nach langerer ober kurzerer Beit. Inbessen kann mate auch Man des abfichtlich vergeffen, indem man feine Gebanten bavon abgeht ober es nicht im Bewufitsein wieberhofte wiewohl es nicht imme gelingt. Daber wird von Themtftoeles ergablt, er habe, all man ihm gefagt, bag ein gewisser Sophist bie Runfe bes Gebich niffes lehre, barüber gelacht und geaußert: "Ich wollte, bas a in Runft bes Bergeffens lehrte." Diefe Runft wenn es überhant eine folche giebt) ift aber in einer gewiffen Dinfict febr einfach und braucht alfo bann nicht erft gefehrt ju werben. Benn wenn mit fein Gebachtniß gar nicht übt, fo wird es immer ftimacher, m wir vergeffen bann auch teichter. Bergefflich heißt baber, mt leicht vergifft. Diefe Bergeffitch tett, Die man auch wohl Bn' geffenheit nennt, ftellt fich überbief mit ben Sichsen von fille ein, weil das Gedachtnist immer schwacher wird, fe atter wir we ben. — Der Sat: "Bergeben fit leicher nie bergeffen, bezieht fich auf Beleibigungen bie wir von Anbern empfangen be ben, und beren wie uns oft auch bann noth erinnern, wenn mit bem Beleibiger langft vergeben haben, weil fie einen ger tiefen Ein brud auf bas Gemuth machten. Bietleitht bachte auch Ebemir

stokles herme, als er wiefschte, daß man die Kunst des Wergefeins keinen möchte. Denn hier wird das Bergessen allerdings oft schwer. Es ist daher, buchstäblich genommen, eine übertriedne Foberung, wenn man fagt, daß der Mensch, wenn er eine empfanzene Beleidigung austrichtig vergeben oder von Perzen verzeihen wolle, sie auch vergessen musse. Denn das hangt nicht von unster Willstin ab. Wohl aber ist man im Stande, das Andenken auch an solche Venge nuch und nach zu schwächen oder gleichsam abzusstumpson, so daß es seinen Stachel verliert, mithin der ansangs damit vordunden Geok alleichich, schwinder. Und das ist auch der eigentliche Sinne jener Feberung.

Bergnugen. Bufag: But ben Schriften hiertber gebert auch Laz. Benbubtb's Berf. aber bas Bergnugen. Wien, 1794. 2 Mbe. 8.

Bergotterung. — Busat: Der Gegensat ist Bersmenschiebeng. Wie namich durch jewe bas Menschilche in ein Göttliches verwandett wird, so durch dese das Göttliche in ein Menschiebes, wenigstens in der Idee Geer und Hulfe der Etabistengstraft. Doch kann auf stiche Beiser auch das Absteilste, sa die ganze Natur vergöttert werden. Bergt. Anstropolaterte, u. Zoalatrie, Anthropomorphismus u. Autorheisemus, Ketischsmus, Sabaismus u. Pantheismus nebst Inst. — Neuerstich hat man sogar von einer Vergöttenung der Spstem der gesprochen, besondars der philosophischen. Gigenstich ist dies aber doch mehr eine Vergötterung des Urheberd eines Spstems, als des Spstemes selbst.

Verhalten und Verhaltniß. — Busat: Wegen der Behauptung, daß alles nur verhaltnissing zu nehmen oder etwas Relatives sei, s. d. mehlt Bus. — Lambert im f. N. Org. G. 95. unterschieder reale Berhattnisse, zwischen den Sachen seitst, wie zwischen Ettern und Kindenn als Ursache und Wirtung, und deale, zwischen den Sachen und unfrem Ertennuissverwögen, je nachdem sie uns bekannt oder undekannt seien. Indessen sien nur die Berhattnisse zwischen und unfrem Berheit, und Ertennuisse sind nur des Berhattnisses wieden und Gründer und Ertennunffen rein denl. Zu Westentungsen fie fich als Gründe und Folgen zu einander wehalten.

Berjahrung! — Zusat: Aeber praescriptio und unucapid ate Kreen der Berichtung) hat Dr. Wilh. Hamedur (Gleßen, 1835, 3.) eine desendre Schr. herausgegeben. Der Bers. suhrt ber desendre Schr. herausgegeben. Der Bers. suhrt ker dieser Unterschied 4 versthiedne Theorien an und seige als neur ine d. hinzu, nach welcher die unw. bet deweglichen, die praescriber wie undeweglichen Dingen ausschließlich statsfindert soll. Iniesse gewügt auch diese Theorie dem Rec. in der h. A. Etc. Zeic. 336. Der. 129. nicht. — Wan kann übrigens die Berjährung

auch aus einer Prasumtion herleiten, namlich aus ber wahrschein lichen Annahme ober Vermuthung, daß eine Leistung ober Zulassung, welche durch eine lange Reihe von Jahren gewährt wurde, auf irgend einem Rechtstitel beruhen möge. Deswegen sagen auch bie Rechtsgelehrten, es musse der Verjährung eine opinio necessitatis zum Grunde liegen d. h. eine Meinung, daß eine Rechtsverbindlichkeit vorhanden war, vermöge welcher etwas lange Zeit his durch geleistet oder zugelassen wurde. Dahen könne das bloße Armosengeben nicht verjähren, wenn es auch noch so lange Zeit sett gesett worden, weil im Begriffe des Almosens liege, daß zs immen nur aus gutem Willen oder mit völliger Freiheit, es zu jeder Zeit verweigern zu können, gegeben werde. — Wegen des Grundsets: Quantum possessum, tantum praescriptum s. dies. Formel selft. — Wegen der qualificirten Verjährung s. den Zus. zu

Berification (neugeb. v. verus, wahr, u. facere, mochen) bebeutet Wahrmachung ober Bewahrheitung bessen, was bezweifelt werden könnte, z. B. eines Lehrsates, Zeugnisses z. Alle Beweise haben diesen Zwock. S. beweisen. Man sagt basur and Certification. S. b. W.

Veritas odium parit — Wahrheit gebiert haß — ist ein Grundsat, der sich nur auf eine zusällige Folge der Wahrheit bezieht. Denn die Wahrheit an sich kann nicht Haß gebarm. Vielmehr ist sie ein Gegenstand der Liebe für seden Menschen, und zwar um so mehr, je unverdorbner er in sittlicher Hinscht ist. E. Wahrheitsliebe. Wenn aber die Wahrheit in Bezug auf das, was Jemand gesagt oder gethan hat, gesagt wird: so kann dies wohl dem dadurch Betroffenen unangenehm sein, also auch desse haß gegen den erwecken, der sie gesagt hat. Uebrigens kommt dem Wahrheitsagen auch viel auf die Art und Weise an. Denn wo die Wahrheit mit Bitterkeit oder Grobbeit sagt, hat es nur sich selbst zuzuschreiben, wenn er sich dadurch Feinde macht.

Verklärung könnte zwar ebensoviel als Aufklärung be beuten. S. d. W. nehk Zus. Man nimmt es aber gewöhnlich in andrer Bebeutung. Wenn man z. B. von Verklärung bes Gesichts spricht, so versteht man barunter eine burch geistige Erhebung ober Erheiterung bewirkte Verschönerung des menschlichen Antliges. Ist aber von Verklärung bes Körpers überhamt bie Rebe, so meint man eine solche Verseinerung besselchen, daß a einem ätherischen oder himmlischen Lichtwesen gleiche. Verklärungsgeschichten bieser Art kommen zwar in altern und neum Schriften vor. Auch hat Raphael eine solche malerisch danspitellt. Sie sind aber ebenso problematisch als die Pehauptung

bag alle Rorper ber Krommen einft fo murben verklart merben, namt. nach ber Auferstehung. G. b. 20. nebst Buf.

Bertorperung. - Bufat: Gine Bertorperung bes gottlichen Wefens behaupten sowohl die, welche meinen, Gott habe fich felbft im Weltalle verkorpert, als bie, welche meinen, Gott fei fraendwo und fraendwann ben Menschen in menschlicher ober andrer Geffalt erschienen, sei es nun bag biese Geftalt ein wirklischer ober ein bloger Scheinkorper gewesen. Jene Berkorperung mare alfo perennirend, diefe nur transitorifch. Reine von beiben lafft fich S. Pantheismus, Gottmenfc u. Theo= phante nebft Buff. Wenn aber von einer Beetorperung ber Gebanten ober Ibeen bie Rebe ift, fo verfteht man barunter eine außere, burch ben Rorper vermittelte, Darftellung berfelben, fie fei sprachlich und schriftlich ober bilblich und fombolisch. Art ift auch die Idee der Gottheit auf das Mannigfaltigste ver= torpert worden. Daher nennen Manche die Gottheiten der griedifd-romifchen Menthol. felbft vertorverte Steen, ja ben ganun Mothencoffus ber Miten einen verterpetten Ibeenfreis. S. Drothologie nebst Buf.

Bertummern bedeutet eigentlich bor Rummer an Rraften abnehmen ober vergeben, bann überhaupt nach und nach eingehn. Auch wird es transitiv gebraucht, wenn man fagt, bag Jemand einem Unbern feinen Genuß ober feine Freude verfummere. Jenes ware alfo paffive, biefes active Berfummerung. war' es aber jene Bertummernif ju nennen, nach ber Unalo-

gie von Bekummerniß u. Betrübniß. S. Kummer. Berkunftelung f. Kunft u. kanstlerisch nebst Buss. Berlangen, bas, ist eine Aeußerung des Triebes, die balb karter bato schwacher fein fann. Es erscheint baber balb als blofer Bunfch, balb als wirkliche Begietbe, balb auch als eine

fortbauernbe Gebnfucht. G. biefe Musbruck.

Berlaffung. - Bufat: Die Gintheffung ber ehelichen Berlaffung in die fichtbare (desertio visibilis) wenn ein Gatte den andern ortlich verlafft, fich alfo von Bifch und Bett trennt, und die unfichtbare (des. invisibilis) wenn er ungeachtet bes fortgefesten Bufammenlebens boch bem anbern nicht ehelich beiwohnt, alfo bie fog. eheliche Pflicht nicht leiftet, ift mar an fich gegrunbet, boch nicht gang angemeffen ausgebruckt. Auch konnen beibe Arten der Berlaffung ftattfinden, ohne boslich ober wirkliche Bertegungen bes ehelichen Bertrags ju fein, g. B. wenn ein Gatte in Befchaftereifen ober als Gefangener abwefend ift, wenn er wegen fortbauernder Rranklichkeit ober aus Beforgnif, mehr Rinder zu erjeugen, als er ernabren tann, fich bes Beifchlafes enthalt.

Berleumbung. — Bufat: Sie ift als Schmalerung bes

guten Rufes burch bose Nachrebs um so schändlicher, weit die Nachrebe so gern und so leicht weiter verbreitet wied. Dem obtreatatio et livor pronis auribus accipiuntur. Tac. dist. I, 1.

protatio et livor promis auridus accipiuntur. Las. Well, 1. Berliebtheit bezieht sich eigentlich auf eine Austrung obn ein Ueberwaß der Geschtechtsliebe, wenn sie ohne Australie und Beständigkeit eine Menge von Gegenständen ergreift und daher oft mit diesen wechsit. Das Sichverlieben verhält sich daher zum Lieben ungesihr se, wie das Sichverlieben zum Lrinten. Es kun indessen Irmand auch in sich selbst, seine Besiehthum und seine Werte popliebt oder, wie want dann nicht mit Unnet zu sagen pflogt, vernarrt sein, weil sohne Liebe allerdings an Narrheit kreift, da sie aus bloßer Citelkeit hervorgeht.

Bermenfchlichung f. Bergotterung mit 3m.

Bermittlung.,- Bufeb: Bur logifden Bemittung,

Bermindenung. — Bufah: Bogen ber Betmind in besondern Beziehungen, vonnehmlich in rechnicher hinficht f. Die minution.

welche überhaupt; burch, Aufeinandexkestehung der Gebenden (Begußt und Urtheile) als Gründe und Folgen gestindt, gehört auch is Ausgleichung entgegengeschet Meinungen, dern jede irgend in Aeuserstes für has einzig Wahre hals, während die Wahreit eigend in der Mitte: von seisen liege, als Sonthese zwischen Isch und Untithese, S., Mitte und Sonthese was nede Ausg.—Wegen eines sog, plasischen Vermalittend f. den Aus und Geweinschaft den Ausg.

Bermogen. Bufah: Monche haben. Ben mogen und Kraft so unterschieben, daß sie sagten, jened fei eine paffive, die betrachteten also jened als bloße Anlage oben als ein bloß möglichen Thun, aus welchem aber unter gewisen Bedingungen auch ein willsiches Thun hervorgeben konnen wedunt sich das Bermögen erft gusten aber offenbare.

Bermogena-Dpfen f. Opfee nebft Bof.

Bermogen saltacht. sind alle die Befignisse, welche sistem gauf das außere Bernogen eines Menschen beziehn, est mag in Grundstäden, Gelden, Nugungen, Nadrungspweisen und geweistigen Abatigkeiten, oder auch in Jadeungspweisen und geweistigen Abatigkeiten, oder auch in Jadeungen an Andre bestün. Sie können dahen keinem Staatsbürger um des allgemeinen Besten willen ohne Entschäung migogen werden, womm sie war nicht de Vernunft und deren Gesehen überhaups widerstweizen; wie vonn keinen Same der haus beschiebe geweisen haus der haus der bei Annelden Same in haus bestätel genen die Armunft gar nicht anarhennen. Der Auskäung aber der Gebrauch desselben wärer alse nier ein unvernämfiger und dennm widerrechtlichen Wieder auch gewesen. S, d. W.

Berned de Letze (Franz) geb. 1763 zu Genf, wo sein Vater (ein Freund von Voltaire) reformiter Prediger war, und gest. ebendas. 1834 oder nach Andern 1835. Ansangs trat er nur als belleteistischer, später auch als philosophischer Schriftsteller auf. Als solcher hat er eine angeblich neue Khestie vom Menschen mittels der Idee einer sog. intention divins in st. Schriften ausgestellt: L'homme religioux et moral. Exposition des principes et des sontiments des plus nécessaires au bonheur. Par. 1833. 8. — L'homme politique et social. Expos. des principes sondamentaux de l'état de la société. Par. 1833. 8. Beste Schriften sind schon 1835 in der 2. A. erschienen. Auch hat er seine Anssichten durch phisos. Nomane (Mathilde au mont Carmel — Almied on le sage dans l'adversité — Seymour etc.) zu verbreisten gesucht.

Bernichtung: - Bufah: Begen einer angeblich philof.

Bernichtung f. Annihilation nebst Buf.

Bernunft. - Bufat: Der Unterschieb molichen einer aus ten und einer bofen Bern. ift gwar icon alt, aber bennich falfch. Go fagt. Cicevo de nat. dd. III., 25: Omnis opinio ratio est, et quidem bona ratio, si vera, mala autem, si falsa est opinio. Sed a dee tantum rationem habemus, si modo habemus, bonam autem aut won bonam a nohis. hier ift schon der erfte Sat: Omnis opinio ratio est, unrichtig; benn Meinung und Bernunft find zwei febr verschiebne Dinge. S. De inung nebft Buf. Meinungen tonnen alfo wohl falfch fein; aber bamm ift bie Bernunft nicht bos ober schlecht. Diese ist vielmehr ihrem Wefen nach etwas Gutes und Gottliches, somohl eine einzele Acuserung betfelben, wie fie fich empirisch in biefem ober jenem Inbividuum ju ertennen giebt; mithin unter befchrantenben Bedingungen ber Beit fteht, feinechaft felte tann. Daburch unterscheibet fich eben bie manfchliche, ber Entwidelung und Ausbildung sowohl fahige als bedürftige, mithin immer mur relativ vollemmme Bernunft von ber gottlich en als einer obsolet wollkommen. Daber mar bie Frage: Brutumpe esse an ratione uti praestet ? über welche Sollmann in 3. 1737 fine erfte Bortefung auf ber neueingerichteten Universitat Gottingen hielt, eine folche, beren Antwort fic gang von felbft verftand.

Bernunfteln und Vernunftelei. — Bufat: Statt bessen war' es wohl richtiger, verftanbeln und Berftanbelei gu fagen. Denn ber kichgelnde Berstand ist es eigentlich, welcher sich in solche dialetische Jugewinde verwicktt, die man Vernünfteleien zu nennen pflegt. Sind es aber nebelhafte Traumereien, welche den Geist verwieren und sich in das Gobiet der Wissenschafte einschieichen: so sind diesem weniger Vernunfurzeugnisse,

fondern vielmehr Producte ber Phantaffe, und heißen baber nichtign Phantaftereien. G. Phantafie nebst Buf.

Vernunftglaube. — Zust: Sehr richtig sagt Schram in s. Beitr. zur Gesch. ber Philos. S. 132. von dieser Glaubent art: "Der Vernunftgl. ist von dem Offenbarungsgl. zu unterschei "den, aber nicht zu trennen. Gab' es von Andeginn keine alze "meine Offenbarung, hatte der Mensch kein Bewusttsein, keine "Ahnung von einem Urgeist über ihm: dann wurde jede besondu "Offenbarung, wenn nicht fruchtlos, doch nur von vorüberschwing, dender Wirkung sein." Ja sie wurde gar nicht an den Menschaft kommen können, weil er dunn kein Organ für sie hatte. S.

Offenbarung nebst Buf. Bernunfticheu. - Bufat: In ber Schrift von Dr. Steinheim: Die Offenbarung zc. B. 1. S. 11. u. 70. with behauptet, "bas mabrhafte Gefangennehmen ber Bernunft unter ben Glauben" beffebe barin, baf mir bie Aussagen bet Dffenbarung "trog bes Wiberfpruchs mit ber Bernunft # unfrer Ueberzeugung machen", ba es gum "Wefen bet Dffenbarung" gebore, etwas zu fein, für welches fich in unfem urfprunglichen Bewufftfein "nichts Entfprechenbes", fonden "ein jenem wiberfprechend Entgegengefestes" vorfinden muffe. Starter tann fich bie Bernunftichen wohl nicht ansfprechen. Denn bas klingt fast wie die alte Formel: Oredo quia abourdum. S. diefe und Difologie nebft Buff. - Außer biefer moralifc religiofen Bernunfticheu, welche fich vor ber Bernunft: Moral und Religion fürchtet, giebt es auch noch eine poli: tifche, welche fich vor bem Bernunft. Rechte wegen beffet Anwendung auf Staats = und Bolferrecht., ja überhaupt vor aller wiffenschaftlichen Gultur als einem Ausfluffe ber Bernunft fachut weil burch fie die Bolfer zu aufgeklart und ebendaburch besto fomt rer zu regieren wurden. Darauf hat aber ichon Friedrich II. in einer Abhandl. (über ben Ruben ber Wiffenschaften und Runfte it einem Staate) geantwortet, welche er am 27. Jan. 1772 in ber Berl. Akad. der Wiff. vorlesen ließ, und welche gegen Rouffeau's paradore Behauptung, daß Wiffenschaften und Runfte mehr Got ben als Nugen brachten, gerichtet war. Der große Konig fagte namlich barin unter andern: "Falfche Politifer, eingeschränkt auf "ihre fleinen Ideen, haben gemeint, es fei leichter, ein umwiffenbet "Bolt zu regieren, als ein aufgeklartes; mabrend die Erfahrung ,beweist, daß, je dummer bas Bolt, besto eigensinniger und wiber "fpenftiger es ift; und es hat viel größere Schwierigkeiten, bit "hartnadigfeit eines folchen zu überwinden, als von gerechten Dim "gen ein Bolt ju überzeugen, welches binlanglich gebilbet "ift, um Bernunft angunehmen." - Dochten alle für

fen und Staatsmanner biefes mabrhaft fcone und große Wort

beherzigen!
Berordnung (ordonnance) ift, politisch genommen, ein Besehl einer Berwattungsbehörbe zur Ausschhrung eines Gesehes, mithin weniger als bieses und bemselben solgend, weil ein Besehl, welcher bem Gesehe widerspäche, auch nicht willigen Gehorsam sins den wurde. Gesehwidrige Berordnungen haben daher schon manchen König (z. B. Karl K. König der Franzosen) um seine Krone gesbracht. S. Besehl und Geseh. In absoluten oder autokratisischen Staaten, wo der Regent auch zugleich der alleinige Gesehr geber ist, sindet freilich jener Unterschied nicht statt. S. Staats

Berpflangung f. Transplantation.

Berpflichtung. - Bufag: Begen bes Berpflichtunge-

eibes f. Gib Dr. 1. unb 4.

verfassung nebit Buf.

Berpobeln wird sowohl activ als passiv gebraucht; so das es pobelhaft machen und pobelhaft werden bedeutet. Zenes nennt man auch plebesistren, bieses plebesciren. Sbenso verhalt es sich mit Berpobelung. Bergl. Pobel und plebes.

Berrief f. Ruf.

Bers (versus, von vertere, wenden, tehren) bebeutet eine fleinere Abth ell. in einer profaischen ober poetischen Rebe, weil biefe fic bann gleichfam anbers wendet. In ber prof. Rebe enthalt jeber Bere gewohnlich einen vollständigen Sat; in ber poet, aber, wenn fie metrifch gebunden, ift bieß nicht ber Fall, weil hier bie Berfe burch bas Bersmaß bestimmt find und baber in Ansehung bes Sinnes in einander übergreifen konnen, ja muffen, damit nicht eine zu große Monotonie entstebe. Diefes Beremachen ift nun gwar auch eine Runft. Inbeffen gehort bie Berstunft mehr gum Teuferlichen und Dechanifchen, als jum Innerlichen und Mefthe tifchen ber Dichteunft. G. b. 28. nebft Buf. Denn ber blofe Beretunftler mare noch fein Dichter ober, wie Sorag serm. L 4. fagt: Neque enim concludere versum dixeris esse satis. Biefern jeboch in einem guten Gebichte Stoff und Form fich gegenseitig bebingen ober burchbringen follen, und wiefern gute Berfe auch den Wohllaut ber poet. Rebe erhoben, ihr gleichsam eine schöne Melodie geben: insofern barf auch die Berekunft nicht geringges ichast ober vernachlaffigt werben. Ein schlechter Beretunftler murbe baber immer ein unvollkommner Dichter fein und beffer thun, wenn er, wie Gessner und Jean Daul, lieber in Strechversen b. b. poet. Profa schriebe. S. b. B. nebst Buf. besgl. Gebenkverfe.

Berfabilität ober Berfatilität (von versare, hin u. her wenden ober breben, wovon die Abji, versabilis und versatilis, beweglich, veränderlich, abstammen) sind Ausdruck. die meist im

schlendteite Sinne genommen werben, üden sie eine zu große Beweglichkeit oder Veranderlichkeit des Charakters bezeichnen, dern Folgewund Untreue und Hinterlist sein kann. Bersattle Philosfophen sind solche, die ihr System oft andern und sich gern jedem neuen Theten anschweisen.

Berschamtheit ift sviel als Schannhastigkeit. Doch wied und geweiten statt Biodigkeit gebraucht. Das Gegentheil ist Unwerschamtheit, wofür man auch wahl Ausgeschämtheit sagt. S. Schaam nehit Zus.

Werfchlagenheit bedeutet eine sich verbergende oder verschliedende (gleichsam verschlagne oder verstedte) Kugheit, die dahn auch in Urg- oder Hinterlist ausarten kann. S. Alugheit n. 3. Berschroben s. verdreht.

Berfchwenden . - Bufag: Wes lernen will, mit Anstand zu verschwenden ober ber Berschwendungesincht zu entgeben, mußchle Cavalier-Peispertien des Chevalier de Lelly (Leipz. 1836. 8.) zu Rathe ziehn. Denn diese soll zugleich ein handouch für angebende Berschwender sein.

Berfehen. — Bulat: In altbeutschen Schriften ficht verfeben auch ftatt vor- oder fürseben, und Berfehung ftatt
Bora ober Aursehung. S. b. W. webst Aus.

Berficherung si Affecuration. Mittem biefelbe nur eine mattiche Zusicherung. Ut, besondert der Bezing auf eines ju Leistendes, helft sie auch ein Bersprochen und; wenn sie fele-Ach beschworen wied, ein Eid. S. beibes n. 3. zu diesem.

Bersion (von vortere, wenden, kehren) kunn gwar jede Under Umwendung oder Umkehrung bezeichnen, bedeutet aber vorzugs welfe eine frachliche (vormo ex uno sormono in alium) also eine Aederschung oder Metaphrase. S. d. M. In der Mehr gahl versieht man unter Versionen auch die verschiedenen Wendungen oder Umänderungen, die eine Erzählung dadunch sehält, das sie von Mehren wiederholt wird, deren Jeder einens weginasse oder nigusehen pflegt. Dadurch kann aus der einsachsten und wechnichsten Thatsache das größte Wunder werden. S. d. W. n. 3.

Verfohnlichkeit. — Bufate: Das Gegentheit derseiben, die Unversohnlichkeit, ist nicht nur an sich ein strukker Fehre, sondern auch etwas sehr Gefährliches sowohl-sie den Unversihnungen

schiff als für Andre. Denn sie ift gewöhnsich wit Bachsacht verbunden und verleitet dann zu den grödften Werdrechen. Beryk. Rache und Reim beniebst Buf, au diesem der der der der der

Berfaraung f. Aurforgelt bie in ter . Ge iter Bos Berftand. - Bufes: Duf vie Binnfichteit: bie : Duttet bes Berfinnbes fel berubt; auf bem fatitien : Gemblater Nihil est in intellectu, quod: non ante fuerit in senso. S. diese Formel. Cher tonnte fie beffen Amme ober Offegerin genannt werben, weil fie bem Berftanbe Rabeung b. b. Stoff at feinen Begriffen bietet und ibm ehendadurch sur Incinistelle empedt: G. Sinn'mede Bul. - Wenn Schelling in f. Darlegung bes mabren Berbaten. ber Raturphilof. n. S. 33., fant: "Der Berftand ift ble Wetminft in "ibrer Michenollenbung, und ebenfer nothwentig unit fewig beit ber "Bernunft, als das Beitliche überhaupt bei dem Ewigen ift" :- 10 fann man bas' mobil gugeben, ba es immer berfelbe Geift iff; bett wir in Beerra auf gemilfe Thatigleiten Berft; und Betwie tuelemein. Benn er aber bann bingufügt: "Der Beiffand hat fein Lebett fift "fich, fonbern allein burch bie Bernunft, aber nicht als ein sunbiegfameel : fonderer: als ein nachgebiges Werkzeug berfelbert" fo trennt er wieben Werft. und Wern. auf eine Weife, bie jenen gut fibr hergbwierbigt. --- Benn man fernet Jemanden einen pratis tifchen Berft, aufeireibt: fo benft man babel an ben defchicken Gebrauch eines geubten Berftanbes in ben Ungelegenheiten bes Bebene (Aderbair, Sandel, Staateregierung, Briegführung it.) folgilich an bas, was man auch Rlugbeit nennt. G. b. 20. rebft Buf Uebrigens merfchieb bereits ein alter Philosoph nicht biog thewtet. und pratt., fondern auch activ. und paffiv. Berft. G. Art's fateles mebft: Buf. .... Unter bem Wort verftanbe bentt man an bas, was Somand burch feine Borte hat ju ortewnen geben wollen, alfo gleichfam an ben Berftanb, ben et in feine Botte getegt bat. Aimbet-fich feiner barin, fo hethen bie Wotte un vete fendlich Es ift aber auch unverklindig, fo zu reben ober pu fchreiben, das man riche ober war sehr schwer und mit Unfichers bilt verstanden wied: i. S. Dunte theit nebst Bul. ...

Berstandeile herrschaft int an sich etwas Gutes. Denn der Berstand ist und ebendazu gogeben, daß wir ihn brauchen und dadunch die Matur sawhl als das gesellige Leben behersschen lerrien willen. Ober sonietwa der Unverstand auf den Thom ethoben wets den Leben macht er sich ja ohnehm schau fühlbar genug. Man meint aber, wenn mem hoer die zunehmende Berstandedherrsch kagt, eigentlich nur eine einseitige Eultur des Berstandes, die allem bings insosen schaus kunn, als man dann eine klige Berechnung des eignen Borthelle vormöge eines geübten praktischen Berstandes für das Deshie hab, was der Mouss zu estreben habe,

mahrend bach bie Bernunft mit ihren Joen uns noch ein eine meres Biet vor Augen fiellt.

Berstandes Moral ist eben biejenige, welche (nach ben vor. Art.) die Moral in eine blose Klugheitstehre verwandelt, und so dwatt man auch dei einer Verstandes Religion an eine solche, de nur irdischen Zwecken dient; während Bernunft=No: val und Vernunft=Religion den Geist über das Irdischen zwecken und dem Hohen und dem Hohen zwenden. Wanche wollen indes an die Stelle der lehtern eine blose Cefühls=Moral u. Gefühls=Religion seine Ausbrücken.

und Gefühl nehft Zuf.
Bersuch. — Zusah: Der Bersuch, ein Berbrechen zu be gehn, heißt nicht experimentum, sondern conatus, und ist mehr oder weniger strafbar, je nachdem er nachster oder entsernteist (con. proximus — remotus). S. Aomil. Aster de puniondo conatu. Leipz. 1836. 4. — Die Lehre vom Bersuche du Berbrechen. Bon Dr. S. A. Zacharia. Gott. 1836. 8.

Berbrechen. Bon Dr. S. A. Bacharia. Gott. 1836. 8. Bertrag. - Bufas: Der vergeltliche Bertrag min auch ein beschwerlicher (onerosus) ber unvergettliche aber in wohlthatiger (beneficus) genannt. - Seilig ift eigentlich jebr rechtsgultige Bertrag; boch merben Bertrage, beren. Abschliefung in besondres gegenseitiges Bertrouen von Seiten der Contrabenten vop ambfett, porzugeweife fo genannt, 3. B. ber Chevertrag, ben bahr auch ber Staat durch die Rirche meihen laffe. S. Che nebft Buf. Un beileg find alle ichanbliche Bertrage, Die baber auch nicht moth gultig findig .- Die Behamptung, bag Bertrage nur vermoge bei positiven Gefetes, welches sie anerkenne, rechtsquitig feien, obne biefe Aneckennung alfo man jeben Bertrag einseltig wieber aufheben burfe, wenn man es bereue ihn gefchloffen su haben, ift nicht nur an fich falfch, fonbern bebt auch bas Funbament bes Staates felbf auf, ba biefer auf einem Bertrage berubt. S. Staatsurfprung nehft Bus. Indessen ift jene keineswegs neue Behauptung wiebr vertheidigt worben in folg. Schrift: Ueber Wertrage, insbesondn bas Reuerecht. Bon Dr. Karl Schmitthenner. Giegen, 1831. 8. Auch veral, die Schr. von Dr. S. Richelmann: Der Ein fing bes Jrethums auf Wertrage. Hannov. 1837. 8. . In einem ber neueften Werte über bie Rechtsphilos. (Aphorismen als Matt riglien gum Bau eines Softems bes absoluten Naturrechts. Bon Dr. P. Jodims. Iteboe, 1835. 8. - wo biefes Soft. nad bem allg. Principe ber Weltordnung von Grund aus neu auf geführt werden foll) werden S. 40 - 41. auch bie Bertrage af eine angeblich neue Art eingetheilt, namlich fo:

A. Bertrage einseitiger Mittheilung:

1. jum Behalten - Schenfungevertrag, donatio;

- 2. jum Wiederzurückgeben, entweber specifisch ober durch allgemeine Werthzeichen, wobei der Geber nicht Gigenthumer bleibt '— Anleihe, musnum;
- 3. jum Burudgeben in gleicher Geftalt nach bem Gebrauche, wobei ber Empfanger nicht Eigenthumer wird Leih- vertrag, commodatum:
- 4. jum bloßen Aufbewahren, am es in bemfelben Werthe und berfelben Form wieder gurud ju geben Aufbes wahrungevertrag, depositum.
- B. Bertrage wechselseitiger Mittheilung:
  - 1. Umsehung, Sachen gegen Sachen Lauschvertrag, permutatio;
  - 2. Umsehung der Sachen gegen allgemeine Werthzeichen, als Gelb Rauf und Berkauf, emtio venditio.
- C. Berbingungevertrage:
  - 1. Berbingung eine Sache gum Gebrauche, um fie nuch bemfelben gurud gu geben locatio roi;
  - 2. Berbingung bes Gebrauchs forperlicher und geistiger Rrafte locatio operae;
  - 3. Berbingung ber Geschafte gur Betreibung von einem Andern mandatum.
- D. Buficherungevertrage:
  - 1. Pfandgebung pigneratio; 2. Burgschaftestellung zur Schabloshaltung für Sachen
  - und allgemeine Werthzeichen fidejussio; 3. Burgichaft burch bie Perfon — praestatio obsidis.
- E. Bereinigungevertrage von zwei und mehr Personen in Ruds ficht auf einen gemeinschaftlichen Bwed Gefellichaftes

Wohin gehören num die Bolkers: ober Staassveptrage; in welchen über Handel und Zolle, Bundmissen, Wohns und Arut, Wassenstüllstande, Auswechselung der Gesangnen, Abtretung von Provinzen, Berzichtleistung auf gewisse Ansprüche ober Rechte, Anlegung ober Niederreißung von Festungen, Entschädigung wegen der Kriegskosten, oder über Krieg und Frieden inderhaupt so mancherlei stiputirt wird, ohne daß von Pfandgebung ober von Burgschaftsstellung ober von Bergesellschaftung die Rede ware ?

Bertrauen. Bufat: Wenn bas Bertrauen auf Gott echt ift, so wird ber Bertrauende sich nicht erst an andre Personen (Priefter ober heilige als Fürsprecher ober Schuspatrone) wenden, damit biefe für ihn ein gutes Wort bei Gott einlegen. Denn das verath schon ein gewisses Mistrauen und ist auch gar zu menschlich von Gott gedacht.

Verum et ens con voktuntur — Mahe und Dig werden umgelehrt — ist eine scholast. Grundsas, den dei Thomas v. Aqu. (tract. die deniere. 11.) und andem Scholastisten hausg vorkomme, und anzudenten, daß wahr und wiellich einander ent sprechen- wiehald werzz. Bo den mahren Gote auch den wirkliche und umgelehrt den wirklichen Siste auch den wahren nennen. E. wahr nehst. Ins. Nebriguns sagte unch schou Artsot anal. pr. I. Ac.: To adopse von ennen den und unge adopsen nennen. I., 1: Exastor we exercise and einer, odwer um unge adopsen.

Beruntreuung. — Infag: Manche erklaren fie auch für eine rechtswidige Aneignung einer fremden Sache, die sich in unfrem Besis oder Gewahrsam befand, um diese Handlung vom Diebstahle zu unterscheiben, durch welchen die Sache erft dem Andern entwendet wird und so in den Besit des Diebes kommt. S. Dieb. — Veruntrauung ist nur eine andre Aussprache besselbeit Wortes, aber nicht zu billigen, well mant dabei an bit kirchliche Trairung benten konnte, auf welche sich das Wort gu nicht bezieht.

Bermanbtichaft. - Bufah: Das Verbrechen an Ber wandten begangen einen bofern Willen voraussehen und baher and barter zu bestrafen seien, als Berbrechen gegen andre Personen, kann man im Allgemeinen wohl zugeben. Doch feibet auch bie Regel manche Musnahmen, ba Berwandte nicht felten in gespanntn Berhattniffen feben, bie feicht zu Berbrechen reigen Connen. Aud kann Bermanbren : Morb (Bater: Mutter: Bruder: Schwefter Rinber : Deord rc.) doch nicht harter ale mit bem Tobe beftraft wer ben, bie finivolle Scharfung ber Sobesftrafe unmenfchlich ift. G. Mort und Tobesfira fe nebft Buff. Dag Bertvandte (befondet febr nabe, wie Eltern und Rinder und Gefchwilfter) nicht als Ar guber, und: Beugen gegen einanber auftreten follen, ift eine gobernn der humanitat, weil die Familie die Grundlage der Menschendie dang: ifte :: Ge Familie nebft Buf. - Die grammatifche obn leretalifede. Berm. bezieht fich auf bie Abfammung ober Abli tung ber Bocter von sinandet. Darum beifen Botwe, bie fi einem: folden Buchaltniffe fteber fwie Stimme, Entfisiennung und Berftinmung): and flamm ween ante. Mit Erfuffing biff Berhaltniffes befchaftigt fich ble: Esymologie: ale grammat. Ges neafogia. By bebe Ausbeiche nebft Buf. jum erften - Stoff ben phyfifchen Rerm, ift noch 214 bememerken, bag bisfelbe nich reit, der blafen Schmanarfchaft (affinites), zu verwethfilm ift is mabl im germinen fleben auch biefes, bund Gestrathen, entflacher Werhaltniß als ein wermenbeschaftliches betrachtet with Die eigent liche ober mahre Berm. (cognatio) frag gemeinfirmen. Staumm: wie

gemeinsames Blat voraus und heißt baber befinmmer Stamms ober Blutevermanbtfchaft. 1.33

Bermeichligung f. weich.

Bermerfung (reprobatio) als Rolde bes gottlichen Gerichts ficht fur Berbammung (condomnafie). E. Berbammnif. Als Kolge ber gottlichen Borberbeftimmung betrachten fie bie Bras bestinatianer. G. b. 28. nebft Buf.

Berwilligung wied auch für Bewittigung gebrauche.

S. I. 98.

Bermobnaung At eine falfche. Gewöhnung ober bie alls mabliche Annahme fedablicher, unziemlicher ober auch unfecticher (immoralischer) Gewohnbeiten. G. b. W. nebst Buf.

Bermorrenheit. - Jufah: Bermfret fieht oft auch für verriedt im pfpchifch-pathologifchen Sinne, weil bie Bor-ftellungen eines Berrudten fich unter einenber fo vormfichen ober verwirren, daß er fie und ihre Segetiftanbe nicht meihr gehörig unterscheiben fann. Diese Bermfertheil faut also in's Gebiet ber Setlen frantheiten. G. b. B. nebft Buf. Man neunt fe baber auch Geiffesverwirrung.

Berginfung f. Bene, auch Zociemus und Unatos cismus.

Bergadung. - Bufas: Bergudungen tennen mar auch Berzu dungen zur Folge haben, find aber boch nicht mit bifen zu verwechsein. G. Paroryemen. Bete zanen f. Tironen.

Beto, bas (von vetare, verbieten) tunn from aberhaupt bie Befugnif bedeutert, etwas nicht zu genehmigen bber gar zu verbies ten. 6. Der bietung brecht. Mim legt to aber vorzugsweife dem Staatsoberhaupte bet in Bezug auffiche Befdfelfe folcher Berfamminigen (Parlemente, Rammern) welde ifted ber fontratifden Beifaffung an ber Musubung bet bochften Bewill, befonbere bee gefengebenben, theilnehmen. Golde Beifammfungen würden mintlich zu machtig werben bbee eine Met bon politifcher Omnipoteng erfangen, wenn fie obne Bufffmmung bes Stuatsoberhaupfes und feiner nachften Regierungsorgane (ber Minifter) allen thren Be-ichtaffen Gefegestruft ertheilen tonnten. Gie wurden bamt bie Regierung gang unterjochen ober an beren Stelle felbft regieren. Da inbeffen auch bas Stantsoberhaupt tein Gefen ohne bie Buftimmung einer folden Berfammfung geben tann, wenn ber Staat wirtich fortratifch organifiet ift. fo bat biefe iin Grunde auch ein Beto, wenn man et gleich nicht fo nenne. Einhele Mitglieber folder Berfammlungen foffen aber tein Befo haben, bie es fraber auf den polntichen Reichtstager Ber Fall war; wo feber baran thelliefe mende Ebelmann ein fog: liberum voto Batte und babutth ubie

Birffamteit bes Reichtstages felbft labmen tonnte. Diefer Uebel ftand hat baber viel jum Untergange Dolens beigetragen. G. Mut: barb's Schrift: Das tonigl. Beto. Gine wichtige Aufgabe in ber Staatel. ber conftitutionalen Monarchie. Raffel, 1832, 8.

Vexatio dat intellectum — Bedrangnis giebt Ber fand - ift zwar nicht immer ber Kall (benn Dancher bat auch wohl ben Berftand barüber verloren) aber boch oft, wenn nur bie Bebrangnif von ber Art ift, baf fie ben Bebrangten jum Rad benten und gur Thatigfeit reigt. Darum fagt man auch im Deub ichen: Noth macht erfinderisch - Noth ift die beste Lehrmelstein - Roth bricht Gifen - ober Roth lehrt beten. Allein bie Dre felytenmacher haben von jenem Sate eine gang verkehrte Anwer bung gemacht, indem' fie baburch bie Reberverfolgungen rechtfertigm wollten. Denn biefe Berationen follten nach ihrer Meinung auch ben Regern Berftand geben b. b. fie zur Ertenntnis ihres angeb lichen Jerglaubens und gur Annahme bes mahren Glaubens brim Daber fagte fchon Augustin adv. Donatistas (eine vom Bifch. Donatus ju Karthago im 4, 36. gestiftete Gette, be febr heftig von ben Orthodogen verfolgt murde); Qui ... nalle mode mutari in melius cogitarent, nisi hoc terrore percussi sollicitam mentem ad considerationem veritatis intenderent. Alia biefer religiofe ober firchliche Terrorismus ift nicht mu ein ungerechtes, fonbern auch ein vertehrtes Mittel, Unbre eine Beffern zu belehren. Es beftartt fie vielmehr in ihrem Glauben, wenn er auch falfch ware. Dabet giebt es Martprer in allen Par teien, wie entgegengesett ihre Deinungen immerbin fein mogen S. Dartprerthum nebft Buf. Und wenn eine fog. Regerei fic ausbreitet, fo bag bie Reger gabireich und machtig werben: fo ban beln fie wohl gar nach bemfelben Grundfage gegen bie Orthoborm, weil fie fich eben auch für orthodor, bie Gegenpartei aber für heterobop halten. G. b. BB. nebst Buf. Urbrigens nennt man in ber ascetischen Sprache auch die Anfechtungen von Seiten bet Teufels ober bofer Gelufte Verationen, weil der Menfc baduch ebenfalls bedrängt ober gegualt werben tann. Bergl. auch Terre riemus nebit Bul.

Bicar (vicarius) heißt, toer bie Stelle eines Anbern we tritt (qui vice alterius fungitur). Im Staate und in ber Rich, wie im geselligen Leben überhaupt, giebt es eine Denge folder Stellvertreter, aber nicht in ber Wiffenschaft felbft, am wenigfin in ber Philosophie. Da muß Jeber fur fich felbft fteben. Denn wenn auch Jemand für ihn als Lehrer vicarirte, fo bezoge fich bod dieses Vicariat nur auf das Lehramt, nicht auf die Wissenschaft Uebrigens vergl. Stellvertretung und Substitution. Den in gemissen Fallen beifit der Vicar auch ein Substitut.

Bico. — Busat: Andre lassen ihn erst 1670 geboren werben. Neuerlich erschienen: Opere scientisiche italiane e latine di Giambattista Vico. Mail. 1835. 8. B. 1. Diese Ausg. enthält bloß den Tert. Eine andre, mit Erläuterungen versehen, erschien ebend. sast zu gleicher Zeit unter dem Titel: Opere di G. V. ordinato ed illustrato coll' analisi storica della mente di V. in relazione alla scienza della civiltà. Da Gius. Ferrari.

Bielfrage f. Dolpzetele.

Bierfüßler (quadrupes) nämlich ein logischer ober fylz togistischer, heißt bilblich ein kategorischer Schluß, in welchen 4 Hauptbegriffe (quaternio terminorum) vorkommen, mithin keine Schlusserft ist. Er gehört daher zu den Kehlz oder Trugschlussen. S. Schlussarten Nr. 1. u. Sophistik Nr. 1. Man nannte ihn sonst auch ein Füchschen (vulpecula) wahrscheinlich weil man meinte, angehende Studenten, die man in der alten akademischen Kunstsprache gleichfalls so benannte, machten aus Unbekanntschaft mit der Logik häusig solche Fehler im Schließen. Indessen sindet man sie nicht selten auch in den Schriften berühmter Gelehrten, selbst der Philosophen, weil bei der Bildung eines kateg. Schlusses der Mittelbegriff sich sehr leicht verändern kann, ohne daß man sich bessen wertelm wird, wenn man nicht ausmerksam auf dessen Inz-halt und Verhältniß zu den andern beiden Begriffen ist.

Biergahl f. Tetrabe nebst Buf.

Violation (von violare, verlegen) bebeutet Berlegung. Daher violabel — verleglich, inviolabel — unverleglich. Im engern Sinne bezieht man jenes auf eine geschlechtliche Berlegung (stupratio violenta). S. Nothzucht.

Biril (von vir, ber Mann) bebeutet mannlich; baber Bistilitat = Mannlichkeit. S. Mann. Pro virili parte heißt nach bem Antheile, ber in einer Sache auf jeden Einzelen fällt oder einem Jeden obliegt (nicht nach Kräften, wie man es oft übersetz, obwohl die Kräfte jedes Einzelen auch dabei in Anspruch genommen werden können). Wenn in einer Versammlung viritim b. h. nicht nach Ständen, Classen oder Curien, sondern Mann für Mann gestimmt wird: so heißt eine solche Stimme auch eine Birilstimme. S. Stimme nebst Zus.

Virtussität. — Wenn von Lebens : Virtussität die Rebe ift, so nimmt man biesen Ausdruck nicht bloß asthetisch, sons bern auch moralisch, indem man die Woral selbst, wenn sie gehörig ausgeübt wird, als eine Lebenskunst betrachtet. S. d. W. nebst Buf. auch Lebensgenuß und Lebensphilosophie nebst Bus.

Buf., auch Lebensgenuß und Lebensphilosophie nebst Buff. Virtus nobilitat — Eugend abelt — f. Abel und nobel nebst Buff.

Rrug's encyflopabifch-philof. Borterb. Bb. V. Suppl. 28

Bifibel (von videre, feben, ober visum, bas Seschen) bebeutet gunachft bas Sichtbare, bann bas Wahrnehmbare obn Sinnliche überhaupt. Ebenso bas Gegenthell invisibel. S. fichtbar und Sinn nebst Zus.

-Vita brevis, ars longa — bas Leben ift turz, bie Kunst lang — ober umgekehrt: Ars longa etc. s. Menschen

alter und Menfchenleben.

Vocal. — Zusat: Neuerlich hat man auch das W. No calismus gebildet, um die Theorie der Bildung und des Ge brauchs der Bocale zu bezeichnen. S. Franz Bopp's Boalie

mus. Berl. 1837. 8.

Bocation (von vocare, rufen) kann zwar jede Art wie Rufens bedeuten; man bezieht es aber gewöhnlich auf den Benf, und zwar sowohl auf den innern oder göttlichen, den man and eine höhere Bocation nennt, als auf den dußern oder menschichen, die Berufung zu einem Amte. S. Beruf nebst Juf.

Boet (Gisb.). — Zusag: Littenthal (de maechiardlismo literar, pag. 24 ss.) und Clericus (de arte crit. rol. III. p. 4.) beschuldigen ihn, daß er die cartesssche Phitos. nach bie sem Horensagen bekämpst habe, bevor sie von dem Urhebet selbs bekannt gemacht worden. Das ist freilich oft in der Gelehrundigeschehen.

Bolition. — Bufah: Bolitio heißt alles zum Millen Gefderige ober vom Willen Ausgehende. Bet ben Alten kommt aber weder volitio noch volitivus vor, auch volentite erft bei for

tern Autorens

Bolk. — Busas: Im Altb. lautet biefes W. volh und ann baber ebensowohl mit populus als mit vulgus verglichen werben. Die Ableitung von folgen lofft fich aber auch baburch rechtsertigen, daß man eine Schaar von Kriegern, bie ihrem Anführer folgen, ein Kriegevolk neunt, wie der Jäger eine Menge von jungen Rebhühnern, die den Alten folgen, ein Hühnervolk. — Wegen des Grundsages: Alles für, nichts durch das Bolk, s. biese Kormel selbst nebst Bul.

Bolkerrecht. — Busat: Das positive B. R. nennen Manche auch ein praktisches, weil es im Leben der Bolker mehr besolgt oder ausgeübt wird, als das natürliche oder rationale. Allein dieses ist seiner Tendenz nach gleichfalls praktisch; und wenn jenes mit seinen Bestimmungen nicht ausrelcht, beruft man sich auch wohl auf dieses; odwohl diese Berufung meist nicht viel hilft, weil im geselligen Leben überhaupt das Positive mehr Autorität hat. S. d. W. nebst Bus.

Bolter verwandtschaft ist das Berhaltnis, in welchem bie Bolter zu einander durch Abstammung stehn. hatten nun alle Bolter ber Erbe nur ein Paar Stammeltern, wie man gewöhnlich annimmt: so ware ihre Berwandtschaft eine allgemeine ober burchgang ige. Stammten sie aber von mehren und rassenartig verschiednen Paaten ab, wie manche Physiter nicht ohne Wahrschieblich angenommen haben: so ware ihre Berwandtschaft nur eine theilweise ober beschränkte. S. Menschengattung nebst Jus. Jur Erforschung der nahern ober entserntern Berwandtschaftsgrade zwischen den Boltern dient hauptsächlich die Vergleichung ihrer Spra chen. S. d. W. und Grammatit nebst Juss. Invessellschung ihrer Spra chen. S. d. Wenschung ihrer Spra chen. S. d. Weselschung ihrer Spra chen. S. d. Weselschung ihrer Sprachtage, Gesetz zu auch ein nicht zu vernachtässigigendes Hulssmittel dazu.

Notkervertrage. — Busat: Eine reichhaltige und an historischen sowohl als philosophischen Resultaten fruchtbare Samme lung von Volkervertragen hat seit 1791 S. F. v. Martens hers ausgegeben, die nach seinem Aode zuerst von seinem Ressen R. v. Martens, dann seit 1828 von F. Saulfeld, und neuerlich von F. Murhard sortgesett worden. Gott. 1836—37. 2 Bde. 8.

Bolferzeugniß in philos, hins. ist vorzüglich in ber natürk. Theol. gebraucht worden. S. histor. Beweis für bas Das sein Gottes nebst Bus.

Vokksfeste und Volksspiele sind Feierlichkeiten und Lustbaskeiten, an welchen das Volk setbst umb unmittelbar, sei es in größern ober kleinern Kreisen; gemuthlichen Antheil nimmt. Jahrmarke, Atemsen, Bogelschießen, Wettrennen ze können baher durch diese Weldnahme zu Bolkssessen, werden. Sie nicht zu storen durch unnothige Beschränkungen der Freiheit, so wie sie durch möge

lichfte Berbreitung bes Wohlstandes im Bolte zu beforbern, gehort auch mit zu ben Pflichten ber Borfteher und Führer bes Boltes. Welchen Ginfluß bieselben auf die Boltebilbung haben, beweisen unter andern bie olympischen und andre Spiele ber Alten.

Bolksglaube ist mehr als Volkereligion. S. b. M. Denn jener bezieht sich auch auf geschichtliche und natürliche Dinge, bie mit der Religion selbst nichts zu thun haben, wenn sie gleich der Aberglaube, welcher den meisten Antheil daran hat, ebenfalls mit jener in eine gewisse Verbindung bringen kann, z. B. den Glauben an Gespenster, Hererei und Zauberei.

Bolkbaunft ift bas veranderlichfte Ding in ber Belt, weil bas Bolt felbit fo launisch und mantelmuthig ift, bag feine Gunk fonell in Ungunft übergeben tann. Go erklarten nach bem Tobe Lafapette's, ber fo lange als ein Mann ober Freund bes Bolfes verehrt morben, 86 Republifaner im Journ, de Paris, bag fie und bie unermefiliche Mehrheit ihrer Partei in jenem Manne nur einen Keind bes Boltes und ein beflagenswerthes Sindernig ber gefells Schaftlichen Wiebergeburt faben. Deshalb feierten auch Ginige ber felben feinen Tob burch eine Mumination und an feinem Grabe wurde tein Bort ju feinem Lobe gesprochen. Faft ebenfo ging es bem Columbus. Dabet fagt fein Biograph in ber Revue du progrès social (Paris, 1834. Sept. S. 382.) mit Recht: La peuple est aveugle dans sa haine, aveugle dans son amour. Und woher kommt bas? Auf biefe Frage hat fcon Macchias vell in seinen Discorsi (B. 1. Cap. 25.) bie richtige Antwort gegeben, indem er bemertt, bag bie Daffe ber Menfchen fich ebenfomohl mit bem Scheine als mit ber Wirklichkeit abspeisen laffe, ja baß fie oft mehr burch ben Schein ber Dinge bewegt werbe, als burch bie Dinge felbst. Rann eine folche Daffe anbers als launifd und mantelmuthig fein? Darum fagte fcon bora; (ed. III, 2.) von ber Tugenb:

## Non sumit aut ponit secures Arbitrio popularis auras.

Webe also benen, bie nach Bolksgunft als ihrem hochsten Sute streben und, wenn sie baffelbe gewonnen, barauf als einem sichem Grunde fortbauen! Ihr Wert wird, ehe sie sich's versehn, zusammensturzen und vielleicht sie selbst unter seinen Ruinen begraben.

Boltsherrschaft. — Busab: Unter einem Boltsherv scher versteht man bald ein Staatsoberhaupt balb einen Demagogen. S. beibes. — Jener Ausbruck ist aber nicht zu verwechseln mit Boltsoberherrlichteit — Boltssouveranität. S. Souveranität nehft Zus.

Volks uftis. — Busa: In ben nordamerikanischen Freisstaten, wo diese Justis noch sehr häusig stattsindet, heißt sie auch das Lynch-Gericht, versahrend nach dem sog. Lynch-Rechte oder Gese, indem ein Richter, Namens Lynch, als die Geschwornen einen Angeklagten, den er für schuldig hielt, lossprachen, das umstehende Bolk förmlich aufsoderte, denselben hinzurichten; was auch auf der Stelle geschahe. Zeht wird diese schwerteichen zusstiss oft auch gegen die Abolitionissen, welche die Staveret abschaffen wollen, in Anwendung gedracht, indem man sie kurzweg auspeitsichen und aufhängen läst. Und das geschieht in Staaten, welche die republikanische Freiheit und Gleichheit zu ihrer Schusgöttin erzhoben haben!

Bolksleben f. Staatsleben nebst Buf.

Boltsmann heißt, wer als angeblicher Freund bes Wolfs bei bemfelben in vorzüglicher Gunft fieht und baher auch leicht ein Führer ober Berführer beffelben wird. Bergl. Boltsfreund und Boltsqunft.

Bolkspoesie. — Busas: Sie steht mit bem Bolksglauben und ber Bolksreligion in genauer Berhindung. S. beibes. Daher pflanzen sich auch die Bolkssagen gewöhnlich in Bolksliedern fort, die lange im Munde des Bolks leben, bevor fie der Nachwelt auch schriftlich überliefert werden.

Bolesspiele f. Bolesfefte.

Bolksftimme f. Vox populi etc. nebft Buf.

Boltstaufdung. — Bufat: Die in bief. Art. erwähnte Preisfrage (est-il permis de tromper le peuple?) beantwortete ein Franzos, Namens Gillet, bejahend, mahrend v. Dohm, ein berühmter Staatsmann unter Friedrich II., fie für dumm erklatte,

weil deren Verneinung sich von selbst verstehe.

Boltsversammlungen. - Bufat: Benn folche Bersammlungen für bie gesetliche Ordnung und Rube bedrohlich wer= ben, fo hat die Dbrigkeit nicht bloß das Recht, fondern auch die Pflicht fie aufzulofen. Bon folden Berfammlungen aber, die an jedem Orte und ju jeder Beit gehalten werden und benen auch Ta-Schendiebe und andre Uebelthater beiwohnen konnen, find wohl zu unterscheiden die Bersammlungen, welche gesetlicher Beife an beftimmten Orten und zu bestimmten Beiten gur Berathung offents licher Ungelegenheiten von ermablten Boltevertretern gehalten S. d. W. Denn wenn es auch unter diesen zuweilen unwiffende und boswillige Menschen giebt, so werden fie boch leich: ter burch bie übrigen Glieber und burch bas Reglement für bie Berhandlungen in Ordnung gehalten. Indeffen find auch fie nicht unaufloslich, fo bag fie burch neue Bablen von einem neuen und bofferen Geifte befeelt werben tonnen.

Bolls mille beift ber Bille ber Gesammetheit ober wente ftens ber großen Dehrheit eines Boltes, weil alle Inbividuen fc ten ober nie über bas einig find, mas jum Beffen bes Sangm bient. Daber sucht man eben jenen Billen burch Erwählung und Bufammenberufung von Bottevertretern gu ertennen. G. b. M. nebst dem vor. Art. Much veral. Vox populi etc. nebst Bul.

Bollerei ift Unmagigfeit im Genuffe ber Nabrungsmittel, wiefern fie jur Gewohnheit geworben. Denn wer fich mur gelb gentlich einmal mit Speifen ober Getranten überfüllt. tann batum noch nicht ber Bollerei (die man auch Krefferei und Sauferei nennt) beschulbigt werben. Sie wiberftreitet ber Diatetit ebensowohl all ber Ethit. Denn fie ift nicht nur phyfifch fchablich, fonbern and moralisch entehrend, indem fie ben Menschen unter das Bieb er niedrigt, bas fich zwar fattigt, aber nicht überfüllt, wenn es nicht etwa vom Menichen felbft bagu verleitet wirb.

Bollftanbigteit. — Bufah: Ift von fcriftlichen obt tunftlerifchen Berten bie Rebe, fo tann beren Bollft. ober Unvolft theils an fich (absolut, nach ber allgemeinen Ibee) theils beziehungs weise (relativ, nach ber befonbern Absicht bes Urhebers ober nach Dag bas Urtheil' nach bem andern Rudfichten) beurtheilt werden. erften Gefichtspuncte anders ausfallen muffe, als nach bem jwie ten, versteht fich von felbft. Dach jenem ift es meift ftrenger.

Boltaire. - Bufat: Daß er erft bie Nothtaufe und bann bie ordentliche Laufe erhielt, hat zu ber bochaften Bemertung an las gegeben, er fei zweimal getauft und boch tein guter Chrift ge worden. Dazu hilft aber bas Taufen überhaupt nichts, und wem man 18 50 mal wiederholte. Man hat fich indeffen noch andet eben nicht witige Spafichen gegen einen Mann erlaubt, ber wegen feines Ruhms fowohl als wegen feines Wohlftanbes von gar Bis len beneidet wurde, die teine beffern Chriften muren. Go ericim 1773 ju Berlin eine Spottschrift auf ibn unt, b. Ditel: Ginle bungeschreiben an Srn. v. D., Die theol. Doctormurbe in Deutsch anzunehmen. Man hat aber nicht gebort, bag biefe Spottidrift ibn bekehrt hatte.

Voluntas hominis est ambulatoria. — Zufat: Die gewöhnliche Beifügung ber Worte usque ad mortem ift eigent lich überfluffig. Denn es versteht fich ja von felbft, daß ber Bille bes Menschen, wenn er einmal mandelbar ift, so bis jum Tibe bleibe. Es ift aber biefe Banbelbarteit unfres Billens eine noth wendige Folge unfrer Befchranttheit, wie die Beranderlichfeit unf rer Ginficht. hat fich nun diese vervollkommnet, abso gum Be fern verändert: fo tann es auch Pflicht werben, einen andern Em schluß zu fassen oder etwas Andres zu wollen. - Folglich ist jew Wandelbarteit nicht schlechthin pit tabeln. Daber fagten auch ichen th Echelastite: Voluntas pecensario soquitur ultimum judicium intellectus practici. Bengl. frei neist Zus. 11. Deters mintsmus.

Boxahnung ift eine Ahnung des Künftigen. Man nennt sie auch wohl Borempfindung, besonders in Bezug auf die Khiere. S. Ahnung nebst Buf.

Boraussehung. — Busat: Was bei einem Rasonnen ment ober Softeme vor allem Aubern angenommen wird, heißt auch die erste Boraussehung ober Prämisse. Diese muß aber nicht gerade eine blose Hypothese vber Präsuntion sein, sondern sie kann auch die Guttigkeit eines Urgrundsates oder ersten Princips haben. S. Princip u. Principien der Philos. nebst Zussellen haber ist die Foderung Hegel's in f. Encotlop. der philos. Wissemichten, daß die Philos. gar nichts voraussehen oder schlechthin wrausserausselos sein solle, übertrieben. Denn da wurde man überhaupe nie anfangen können zu philosophiren. Und wenn auch nur, wie Sombers, behauptet, der Entschiuß, rein benken zu wollen, vonungehn soll: so muß doch vorausgeseht werden, daß man so denken könne. Sonst ware ja kein sother Entschluß möglich.

enden Konne. Sonk ware ja dein solcher Entschluß möglich. Borditte s. Färbitte. Borempfindung s. Uhnung und empfinden mehk

3uff., auch Worahnung.

Bor ewig s. ewig nebst Zus.

Borfrage (quaestie praeliminaris. — baher man auch im Deutschen Praktminarfrage sagt) ist jede Frage, die beantworztet sein muß, ehe man eine andre gehörig beantworten kann. Die andre könnte man baher die Nachfrage mennen, obwohl dieses M. auch die Frage nach etwas überhaupt bedeltet. Bevor man z. B. die Frage: Was sur eine Substanz ist die Seele? beantworten kann, nuns erst die Frage keantwortet werden: Ist die Seele eine Substanz? Denn ware die Seele gar keine Substanz, so wäre jene Frage nicht nur ganz überstüssig, sondern auch unbeantwortsich.) Uedrigens vergl. Antwort nebst Zus.

Borgefühl f. Ahnung n. Gefühl nebft Buff.

Borhang gehört nur insafern hieber, als man auch von, einer Philos, hinter dem Borhange ober innerhalb defeleben (philos, intra sindonem) gesprochen hat, d. h. von einer geheimern, die nur vertrauteren Schülern mitzutheilen. S. eso terisch. Anlaß zu jener Benennung gab Pythagoras, der sich und feine vertrauteren Schüler beim Lehren durch einen Borhang (verdere) von den übrigen, denen er nicht alles mittheilen wollte, abgesondert haben soll. Aus einem andern Grunde aber that es der im 14. Jahrh. zu Bosmua lebende Kirchenrechtslehrer Joh. Andvens, der eine schone und gelehrte Tochter hatte, die er zu-

weilen für sich lefen ließ. Damit namich die Juhoder nicht dung die Schönheit der Lehrerin geblendet und gerstreut warden oder auch vielleicht der Lehrerin etwas Aehnliches begegnete, ließ er sie hinter einem Borhange lesen. Es heißt aber freilich hier wie dout: Si sabula vera ost. Denn verdürgen kann ich die Thatsache nicht.

Bortenntnisse heißen solche Kenntnisse, die bei bem, webcher eine Wissenschaft ober auch eine Kunft erlernen will; schon vorausgesetzt werden. In ben wissenschaftlichen Lehrbuchern werden sie bem Bortrage ber Wissenschaft selbst gewöhnlich unter bem Tink Einleitung ober Prolegomeng vorausgeschickt. S. beibes.

Borliegend und hinterliegend f. postjacens etc. Bornehme find eigentlich Alle, bie fich burch irgend einen innern ober außern Boraug vor Andern, besonders aber burch ibn bobere Stellung in ber Gefellichaft (Geburt, Reichthum, Rang u. Macht) vor ber niebern ober gemeinern Boltsclaffe auszeichnen, und bie baber bei ben Griechen of apigvor, bei ben Romern optimates (auch patricii und nobiles, jedoch mit gewiffen nicht bieber gebo rigen Unterschieden) hießen. Was man jest Abelige ober Cheis Leute (les nobles) nennt, entspricht jenen Ausbrucken nur zum Abeile, besonders seitdem die Stande ber Gesellschaft sich mehr ge mifcht haben und feltbem neben bem Geburtsabel auch ein Berbienftabel entstanden ift. S. Abel nebst Buf. — Das Vornehmthun ist eine lächerliche Nachahmung des Vornehme feine ober eine affectirte Bornehmheit, Die in ber Befel fchaft nicht nur langweilig, fonbern auch umausftehlich wirb, mem fie-fich durch ein gnabiges Herablaffen beliebt machen will. In ber Philof. aber taugt ber vornehme Ton gang und gar nichts. & Rant von einem neuerdings erhobnen vornehmen Ton in der Die lof. In Deff. vermm. Schrr. B. 3. Dr. 12.

Vor pahl. — Busat: In der B. 4. S. 437. zuleht aw gef. Schr. neigt sich der Verf. zum Pantheismus, indem ihm die Gottheit das in aller Beziehung vollkommen freie All der Kriste, mithin zugleich Licht, Geist u. Materie ist. Er betrachtet namlich das Seiende u. Wirkende in der Natur extensiv als Licht, intensiv als Geist (oder Bewusstein) u. extensive intensiv als Materie. Sonach wäre Alles seinem letten Grunde nach Eins u. dasselbe, da jene Unterschiede nur in's Gebiet der Erscheinung fallen. S. Alleinheitslehre u. Pantheismus nebst Zuss.

Vorrang ist entweder ein natürlicher, ben Jemand burch seine personliche Ueberlegenheit (körperliche ober geistige Vorzüge) von selbst erlangt hat, ober ein willkürlicher (conventionaler ober positiver) ben er nur burch Uebereinkunft, Sitte u. Gewohnheit, ober burch Gesetzerlangen kann. Das Streben nach jenem ist nicht zu tabeln; das Stweben nach diesem ist weiß. Folge ber Gielkit

und fallt baber oft in's Lacherliche, besonders bei Streitigkeiten barüber. S. Rang, auch Borrechte; benn der Borrang, welchen eine gesetliche Rangordnung ertheilt, ist gleichfalls ein Borrecht, wenn auch kein bebeutenbes.

Borrebe f. Bormort.

Borfduß f. Unleihe.

Borficht f. Borfebung u. Umficht.

Borfprache follte eigentlich Fürfprache heißen, wenn es foviel als Fürbitte bedeutet. S. b. W. Außerbem wurde es ein

Sprechen vor ober ju einem Undern bedeuten.

Borftellung. - Bufat: Gine eigenthumliche Unficht vom Urforunge at. Wefen ber Borftellungen bat Berbart in f. Lebrb. gur Pfpchol. §. 109 — 13. aufgestellt. Er betrachtet namlich bie Seele als ein einfaches Wefen, bas nicht nur ohne Theile, sonbern auch obne irgend eine Bielheit in ihrer Qualitat fei; weshalb et nichts von Unlagen, Bermogen, Sabigfeiten ober Rraften ber Seele wiffen will. Sie konne baber auch nicht einmal eine wirkliche Beranderung erleiden, weder etwas empfangen, noch etwas hervorbringen. Es gebe jedoch amifchen mehren Wefen ein Berhalt. nig, welches man mit Sulfe eines Gleichniffes aus ber Rorper= welt ale Drud u. Begenbrud ober auch ale aufgehaltene Bewes gung bezeichnen tonne. Diefes Berb. bestebe namlich barin, baß in der einfachen Qualitat jedes Wefens etwas burch das andre verandert murbe, wenn nicht jedes dem andern widerftande u. fo fic felbst gegen biese Storung in feiner Qualitat erhielte. Ebendiese Selbsterhaltungen ber Seele feien bas, mas man ihre Bor. ftellungen nenne. Daber fpricht er auch von einer Semmung ber Borftellungen. S. d. M. Db baburch die Sache wirklich er-Blart werde, moge ber Lefer felbft beurtheilen. — Gine eigenthums liche Eintheilung der Vorstellungen aber bat Bolgano in f. Wife fenichaftel. 6. 47 ff. aufgestellt. Er unterscheibet namlich Bor= Stellungen an fich u. gehabte ober gebachte Borftelluns gen, jene auch objective, biefe subjective nennend, betrachtet indeß jene nicht als wirkliche Borftellungen, fonbern nur als ein Etwas, welches ben nachsten u. unmittelbaren Stoff ber fubj. Borftell. ausmache, u. nennt baber bie Borftell. an fich auch folechte weg den Stoff der gebachten (f. 48. vergl. mit f. 54). Allein den Stoff einer Borftellung tann man wohl noch teine Borftellung nemnen, es muffte benn die Borftellung eine aus mehren andern Borftellungen zusammengefette fein; wie wenn fich Jemand goldne Berge ober Golbberge vorstellt. Dagegen hat Derf. wohl Recht, wenn er §. 55. fagt, daß Borftellungen an fich weder mahr noch falfch feien. Bergl. Omnis propositio etc. - Man tann übrigens auch positive u. negative Borfiell. unterscheiben, wie Denfch

u. Michtuteufch, ober überhampt A u. Micht . ... Bint letten In gehört auch bas Dichts überhamt, bas wir nur ats ein Richts Et inde norftellen tonnen. Ausbrucke, wie eckiger Rreis ober breicht des Bieredt, icheinen amar politiv au fein, find aber both im Grunte negativ, weil fie fich, genauer betrachtet, burch immern Wiberfpruch in ein Nichts auflosen. Sie haben alfo eigentlich auch teinen Ge genstand, wenn man nicht bas Richts felbst bazu machen will. G. Richts nebit Buf. - Bon andrer Bebeutima ift bie Gintheilum ber Borftell. in reale u. ibeale. Jenen entfpricht ein wirliche Gegenstand außer bem Borftellenben, biefen aber nicht, 3. B: bi Borftell eines Pferbes u. eines Flügelpferbes, wie ber fog. Prop fus. Denn wenn wir und biefen vorstellen, fo schwebt uns un ein mehr ober weniger bestimmtes Bild von einem geflügelten Roffe von ber Greie. Durum beifen folche Borffell, anch eingebilbett, erbichtete, imaginare, ichimarifche ober phantaftifche befonbers wenn fie als reine Erzeugniffe ber Ginbilbungetraft obn Phantaffe betrachtet werben. Dag aber allen unfern Borfbell. fim Realitat, fondern bloge Ibealitat auforume, wenn sie auch nich willfürlich, fondern nothwendig gebildet wurden, ift eine unfut hafte Behauptung. G. Ibealismus, Realismus u. Gini thetismus nebst Buff. — Wegen bes Unterfchiebs mifches Theilvorftell. u. Cammelvorftell. f. b. 2B. - Borftel: lung borftellungen ... mennen Manche bie Borftell von andem Borftell, ober beren Beichen, 3. 28. wenn Jemand bas 28. Bam bort n. fich nun mit biefem 2B. auch bas Ding vorftellt, bat fo genannt wird. - Die Frage ob es eine unbedingt weiteft m. pochfte Borft. gebe, ift wohl zu beschen. Das ift namid ble Borff. eines Etwas überhaupt, fo bag an feinen Unterfait, sb es ein reales ober ein ibeales G. fei, weiter gebacht went. Benn aber Boldano in f. Wiffenschaftel. B. 1. 6. 99. beham tet, bag es unenblich viele Borftell, ber Art gebe, weil man bas: Etwas auch ale Nicht=Richts, Nicht=Richt=Richt=Richt a. f. f. borftellen tonne: fo ift bas eine teete Bortspielerei, ba t hier nicht auf ben Musbrud, fonbern auf bie Sache felbft aufonnt. Die Recht aber behauptet er, bag jebe Einzelvorft: eine unber bingt engfie u. niebrigfte fei, u. bag es baber berfelben un: endlich viele geben tonne. Denn wer wollte behaupten und Hante beweifen, daß es mur eine enbliche Demae ben Gingelbingen a. alfo auch von Gingelvorftell gebe? Much ber Gemeinvot! Kellungen kann es unendlich viele geben, ba man bie Meng ber Gattungen, Arten u. Unterarten burch fortgefestes Specialifim immerfort vermehren tann. G. Gefchlechtebegriffe. Unin Diefen ift aber eben jenes Etwas ber Ausbeuck bos bochften und welteften Begriffe. Bolite men einen Begriff buben, meider in

unbebingt engfte u. niebrigfte Gemeinvorft, mire; fo tounte bas nur burch eine willfürliche Befchrankung geschehen; wie wenn Bolgano a. a. D. fagt, Die Bouft. ber "Sohne Sfaat's" sei eine solche, weil J. nur 2 Sohne gehabt habe. Allein bas liegt ja nicht in der Borft, von genen Sohnen überhaupt, beren auch 20. 30 . . fein tonnten. Die Befdichte belehrt und erft pon jener Thatfache, u. es kann babei immer noch gefragt werben, ob fie auch richtig ift. Chenfo beweift ber Umftand nichts, bas amis ichen 3 n. 6 mur 2 Bablen, 4 u. 5. ale gange Bwifchengabten vorgestellt werben tohnen. Denn bas find nur 2 Gingelvorffellungen, die unter ber Gemeinvorft. einer gengen Babl fteben. Gefett alfo auch, es hatten urfprunglich nur 2 Menfchen auf ber Erbe gelebt - worüber fich gleichfalls ftreiten lafft - fo waren bie Barftell, biefer beiben Denfchen von fich felbet amar anfange auch nur Einzelvorftell, gemefen. Ins denfelben muffte aber balb bie Gemeinvorff. eines Denichen überhaupt hervorgebn, bie nun alle Einzelmenfchen, foviel beren nach und nach in's Leben trater, uns ter fich befaffen konnte, mithin ebensomenia ale bie Borft. ber Sobne Ria at's die unbedinat engite und niedriafte mar.

Bortrag. - Bufat: Wegen bes philof. Bortrags im sonderheit wergl. dies. Art, felbst und die dort angef. Schr. von

Bumpf.

Bor urtheil - Bufat: Die Gintheilung ber Borurtheile in vorgefaffte und voreilige Untheile (judicia praeconcepta et praecipatata) ift groan nicht unftatthaft, aber boch von feiner Bedeutung ; was auch von ber Eintheilung berfelben in gunftige und ungunftige gilt. Denn man ift immer in Gefahr gu irren, wenn man auf die eine ober andre Urt urtheilt, bevor man eine gründliche Untersuchung ober Prüfung angestellt hat. — Baco nannte die Vorurtheile auch Gogen ober Joole und theilte fie in 4 Classen: Idala tribus, specus, fori et theatri, mehr wißig als logisch. — Das griech. προκριμα oder προκρισας bedeutet nicht immer ein Borutheil in biefem Sinne, fondern auch ein vorläufe ges ober ber letten Entscheidung vorausgehendes Urtheil, befonders in Rechteffreitigfeiten.

Vormelt. - Bufat: Unter einem vorweltlichen Das fein versteht man gewöhnlich ein anfangloses ober ewiges und legt es daher ber Gottheit bei. Bergl. Gott, emig u. Welt nebft Buff.

Bormort bedeutet bald ein einzeles Wort ober Wortchen, bas einem andern vorausgeht ober vorgefest wird, um gewiffe Be giehungen ober Berhaltniffe anzubeuten, woehalb es auch bei ben neuern Spenchlehrern Berhalfniffwort' heift, mahrent es bie altern praepositio nannten - balb aber eine kieinere Rebe, bie einer graßern vorausgeht, besonders in Schriften, und beshalb auch

eine Bottebe ober Bevormortung beift (praefatio, prologus, procemium). Db eine folche nothig, kommt auf Umftanbe an. Reift ift sie nur eine captatio benivolentiae lectorum s. criticorum . befonders wenn fie von einem Freunde' bes Berf. herrübt, ber nicht umbin tann, bas Buch zu empfehlen. Dan fragt aber wenig banach. Ja Manche find fo graufam, fie gar nicht zu lefen. Es glebt indeffen auch friegerifche Borreben, berechnet auf Angriff u. Bertheidigung gegen Biberfacher; weshalb fie geharnifchte (prologi galeati) beifen. Diese merben noch eher beachtet, weil bie meiften Menichen ben Rrieg lieben, wenn fie nur felbit mit heiler Saut bavon tommen. Die Biffenschaft hat jedoch felten Go winn bavon.

Bormurf bebeutet balb einen Gegenstand (objectum) balb einen Einwand ober Einwurf (objectio) balb auch eine Untlage ober Beschuldigung (accusatio s. incriminatio). Im letten Falle muß ber Borwurf auch burch Beweis unter flut werben. Sonft ift er eine Beleibigung (injuria). G. biefe Musbrücke.

Borgug ift alles, woburch ein Menfch bem andern überle gen ift; wiewohl man es auch von Sachen braucht. Es giebt baber forperliche und geiftige, aufere und innere Borguge. einen folden hat, heißt vorzüglich. Auch fagt man von Bortern, Die mehre Bebeutungen haben, bag fie vorzugemeife (κατ εξοχην, sensu eminenti) biefes ober jenes bedeuten.

Boffius (G. 3.). - Bufat: Gein Aristarchus ift neuer lich wieder von Fortich und Editein berausgegeben morben:

Halle, 1833—34. 2 Thie. 4. Vox populi vox dei. — Zusat: Wie unsicher bie Boltsftimme ift, beweift auch die Beranderlichkeit ber Boltsgunft (f. b. 28.) und das Berfahren der Bolksjuftig. G. b. 28. nebft Buf. In Sachen ber Wiffenschaft hat bas Bolt eigentlich gar teine Stimme. Denn hier kann ohnehin nichts durch Stimmenmehrheit entichieben werben. Wenn daher bas fpanische Bolt ben Colum, bus anfangs für einen Abenteurer ober Marren hielt, weil er be hauptete, die Erde fei rund und es gebe unter uns wahrscheinlich ebenfalls festes von Menschen bewohntes Land - weshalb man auch im hafen von Palos beffen Abfahrt auf alle mogliche Beife zu erschweren und sogar mit Gewalt zu verhindern suchte — fo kounte man hierin eher bes Teufels als Gottes Stimme finden. Menigstens mar diefes Bolkburtheit nur ein Borurtheil, wie sovid andre, gegen welche fich bie Wiffenfchaft auf's Entschiebenfte et Klaren muß — waren es auch sogenannte heilige ober heilsamt. S. Borurtheil nebft Buf.

## W.

Wächterin hieß bei ben Alten bie Weisheit (voqua exporopos, von poorper, wachen, bewachen) wiefern sie das Gesmuth bewachen oder vor Irrthumern und Lastern bewahren soll. Da eine Schildwache bewassnet sein muß, so nennt sie Horaz (od. III, 28.) ebendeswegen sapientia munita; und Pallas als Göttin der Weisheit wurde gleichermaßen als bewassnet (galeata, hastata et scutata) dargestellt, wie sie auch aus Jupiter's Haupte hervorgegangen sein sollte. Die Ausstehung jenes Dichters aber an seine Lyde, der Weisheit durch guten Wein zuzusehen oder Gewalt anzuthun (vim achibere) ist nicht so ernstlich zu nehmen, sondern nach dem bekannten Spruche zu verstehn: Dulce est desi-

pere in loco. S. d. Kormel.

Bage ober Baage, bie, - ein befanntes Bertzeug, bie berhaltnissmäßige Schwere ber Rorper zu bestimmen; mas man ba= ber magen ober abmagen nennt - gehort nur infofern bieber, als man biefelbe bath ale Sinnbilb (Symbol) ber Freiheit ober bes freien Willens, balb als Sinnbild der austheilenden (belohnenden und bestrafenden) Gerechtigkeit gebraucht hat. In der ersten hinficht ift fie wohl tein paffendes Bilb. Denn die Bage bewegt fic ja nicht felbst, fondern wird mit Nothwendigfeit bewegt, sobald irgend etwas mehr auf bie eine als auf bie andre Wagschale bruckt. Darum ist auch der Ausbruck libertas aequilibrii unschicklich. S. Cher tonnte man bas Meguilibrismus u. frei nebst Buff. zweite Sinnbild gelten laffen, um die Unparteilichkeit eines gerechten Richters anzubeuten. Denn er foll fich allerdings weber auf biese noch auf jene Seite neigen, so lange ihm kein hinreichenber Bestimmungsgrund bes Urtheils fur ober wiber eine Partei gege= ben ift. Much foll er, wenn mehre Grunde gegeben find, biefelben' mit gleicher Unparteilichkeit nach ihrem verhaltniffmäßigen Gewichte abwagen. S. richten u. gerecht. Much vergl. Abwagung.

Bagner. — Bufat: Der B. 4. S. 450. zuerst genannte B. hat neuerlich auch noch herausgegeben: Spft. der Privatotonomie ober das Ganze des Familienhaushalts für das gebilbete Publicum dargestellt. Aarau, 1836. 8. — Seine Philos. der Er-

giehunget. erfchien 1802.

Wahl. — Bufat: Wegen des Unterschieds ber inbivis bualen, specialen u. generalen Dabl in Unsehung ber Bahlmonarchie f. ben Bus. zu Erbmonarchie.

Bahlrecht. — Bufat: Wenn in politischer Begiehung bas

jumelfen gefucht.

active und das passive Wahlrecht unterschieben wird: so we steht man unter jenem die Bestugnis, an der Wahl obrigkeitliche Personen, so wie der Bolks und Semeine Vertreter, wo es der gleichen giedt, Theil zu nehmen oder sie mit Andern in Semeinschaft zu wählen, unter diesem aber die Fähigkeit, in der einen oder andern Beziehung selbst gewählt zu werden. Die Inhaber des act. Wahlrechts heißen daher die Wähler, Wahlmaner oder Wahlechts heißen daher die Wähler, Wahlmaner oder Wahlechts heißen daher die Wähler, Wahlmaner der Wühleren, die des passischen meist am gewisse Bedingungen zu knüpft ist: so ist es möglich, das Semand nur eins von bedon hat, während einem Andern beide zukommen. Versallen die Wähler in gewisse Classen, erste, zweite, dritte Wähler: so heißen die Wähler der 1. Ei. Urwähler, weil von ihnen alle übeigen Wahlen mittelbar ausgehn oder abhangen. Ihr Wählact heißt dahn auch seibst die Urwahl

Naturstossen statt, die sich gegenseitig anziehen ober geneigt sinh, sich mit einander auf gewisse Maise zu verbinden — tos die Wahle verw. som atisch, physisch ober chemisch heißt — sonden and zwischen Personen oder Sharakteren — wo sie psychisch, moterlisch ober ethisch heißt. Denn es ist unseugdur, daß gewisch Personen sich gegenseitig anziehen, während andre sich gegenseitig abstoben. In Göthe's Mahlverwandtschaften (vos ein Italium unter dem lächerlichen Aitel scelta dei parenti in's Ital. überseit hat) ist freitich die Sache mit poetischer Licenz etwas zu grell und üppig dargestellt. Früher nannte man dassetde Verhältuts Sonie pathie und Antipathie. S. d. W. nedst Jus. — Sasat hat auch die "Wahlverwandtschaft zwischen Supernaturalissen und Returphisosophen" in einer besondern Schr. Eandeh. 1829. 8.) nach

Bablvermanbtichaft findet nicht biog zwischen gewiffe

Wahr. — Jusas: Das altb. war bebeutet soviel als kisselig, geltend, bestehend, und ist wahrscheinlich mit vorus und in stammverwandt. Von wahr ist auch bewahren und bewahren abgeleitet; wiewohl Andre wahren mit doger, sehen, etwat mit den Augen als wirklich wahrehmen, vergleichen. Daher sieht wahr auch für wirklich, z. B. wenn man sagt: Der Pogusis ist kein wahres (wirkliches) sondern bloß ein erdichtetes (wicht wirkliches) Psetd. Auch wied betdes mit einander verdunden, z. B. wenn man sagt: Das ist wahr und wirklich, oder das ist virklich wahr. Daher sieht wahr auch für echt, z. B. wahres Gold, wahrer Frenk. Wied eine Lüge wuhr genannt, so heiße dieß entweder, sie seit in der That eine Lüge, oder es habe Jemand sind lügen wollen, aber doch weder seinen Wisken und ohne sein Wisken wird ohne sein Wisken wed ohne peta Wissen etwas Wahres gesagt. — Wenn Aristoteles in L. Westaph, de

mertte, Babrheit und Rallabeit feien nicht in ben Sochen fer tora πραγμασίν) fondern in dem Berstande (er τη διανοια); so bacht er an die Babrh. n. Ralicht, der Urtheile, die nur im urtheiten ben Berftande find und immer aus ber Bertnupfung gewiffer Bom ftellungen entftehn; wobei bann erft gefragt werden muß, ob biefe Berenupfung gultig, mithin bas Urtheil mabe ober im Beaenfalle falfch fei. — Wenn Jefus gu feinen Schalern fagte: "Die Bahrheft wied euch frei machen," namlich nicht blog von Jerthus mern, fondern auch von sittlichen Fehlern, Die oft aus Jrrthumern hervorgeben, so ift bas eben so mahr, als wenn Bollitofer in einer feiner Predigten sagte: "Die Bahrheit ift ein allgemeines "Gut, von welchem Riemand ausgeschloffen wird, als wer fich felbft "bavon ausschließt:" obwohl auch Andre uns in der Erkenntnis der Bahrheit hinderlich werden konnen. Und leider ift bieß felbft von Philosophen gefchehen, ungeachtet biefe, wenn nach Ariftoteles Die Philosophie eine Bahrheitswiffenschaft (enwornun une aln Beeac) fein foll, bie metfte Berbindlichteit gur Forberung ber Babrheit baben: Darum fagte Samann febr bitter: ,,Benn bie Poeten bie "Aunst befeben, die Ligen mahrscheinlich zu machen, fo ift es viele "leicht ein Borrecht (?) ber Philosophen; ber Bahrheit ihre Glaube "wurdigfeit zu entziehn ober fie felbft unmahricheinlich gu machen." Indeffen tann die Babrheit felbft ober an fich weber wahrscheinlich. noch unwahrscheinlich gemacht ober genannt werben. Denn fie hat als folde gar teine Grabe, tein mehr und wentger. Rue unfre Ertenntnig berfelben, unfer Furmahrhalten ober unfre Ueberzengung von bem Bahren fann mehr ober weniger gewiß, fart und lebenbig fein. — Dag ber Sas: Nichts ift wahr, oder: Alles ift falfch, fich felbst aufhebe ober widerspreche, hat fcon Aristoteles in f. Denn biefer Sat felbft muffte ente Metaph. (IV, 8.) bemerkt. Bar' er wahr, fo gab' es boch bie weder mahr ober fallch fein. fen Einen mahren Sat; folglich mare nicht alles faifch. aber falfch, fo ware fein Gegentheil mahr, baß es boch etwas Wah res gebe, fet es viel ober wenig. Bergl. auch Sext. Emp. adu logg. 1, 390. 398. II, 55. Die Worte bes Dichters:

"In bunten Bilbern wenig Klarheit, "Biel Irrthum und ein Anthen Wahrheit, "Go wied ber beste Arank gebraut, "Der alle Welt erquidt und auserbaut" —

gelten aber freilich von gar vielen Schriften, selbst philosophischen. — Uebrigens hatte wohl Leibnit nicht Unrecht, wenn er behauptete, daß wahren Sagen gewöhnlich etwas Falsches und falschen etwas Wahres beigemischt seiz so wie auch Ancilion in dem Bown. 30 s. Schrift: "Bur Vermittlung der Ertreme in den Meinungen," sehr richtig sagte: "Die Wahrheit hat vielleiche Leine größeren Keinde

,als bie ercentrifchen Urtheile und bie ertremen Meinungen. Bem "bas Wefen ber Wahrheit in ber harmonie ber Begriffe, in ber "Berschmelzung aller Berhaltniffe zur Einheit und in der vollstin "bigen Auffaffung der Dinge besteht" — Die freilich fur une be fchrantte Menichen nicht immer moglich ift - "fo find bie Ertreme "gerade ihre Gegenfage." Erfreulich ift aber babei boch immer bie Muslicht, welche Stephani in ber Borr, zu f. Schrift; "Die Offenb. Gottes burch die Vernunft als die einzig gemiffe und vollig genugenbe," mit ben Worten eröffnet: ",,Man laffe fich von bem "Treiben unfrer jegigen Philosophen, welche in ihren fo gefdwind auf einander folgenden Spftemen fich an Dunkelbeit zu überbie "ten suchen, nicht in ber Soffnung irre machen, bie Denfcheit werbe endlich boch noch bie feit Sahrtausenden aufgeworfne Frage: "Bas ift Bahrheit? nicht nur grundlich tofen, fondern auch auf "eine fo gemeinverftanbliche Weise beantwortet feben, bas fie von "Bebermann leicht aufgefafft werben tann, wie es auch ibte allas "meine Bestimmung nothwendig mit fich bringt." — Deuere Schrife ten über bief. Gegenft. find: Speculation und Traum, ober über bas Kundament und den Umfang des Wahren in der Speculat Bon J. A. B. Geffner., Leipz. 1830. 2 Bbe. 8. - Ueber bie Babrheit im Erkennen und ben Weg zu ihr. Bon &. E. Biunde Erier, 1835. 8. — Ueber die Erkenntniß ber Wahrheit. Bon Alb. Rreughage. Munft. 1836. 8. - Bas ift Bahrheit u. welches ift bas ficherfte Merkmal berfelben? Beantw. v. Ste: phani in ber vorbin angef. Schr. Dr. III. S. 40 ff. - John Abercrombie's inquiries concerning the intellectual powers and the investigation of truth. Ebinb. 1830. 8. — De la nócessité et de l'expérience considérées comme critérium de la vérité. Par G. M\*\*\*. Strafb. 1836. 8. - Der B. 4. S. 458. angef. Berf. v. Beattie ift nach ber 5. engl. Ausg. v. Ber ftenberg überfest. - In Bolgano's Biffenichaftel. Ih. 1. Sauptst. 1. u. 2. findet sich auch eine weitlaufige Untersuchung über die Wahrheit. Infonderheit sucht er §.,31—33. zu beweifen, daß es nicht bloß eine, sondern mehre, ja unendlich viele Wahrheiten (mahre Urtheile ober Sate) gebe, weil die Behauptung es gebe nur 1, 2, 3, 4 . . . ober überhaupt n Bahrheiten, ichon diese beliebig angenommene Bahl von Bahrheiten um eine vermeh ren murbe. G. unenblich nebft Buf.

Bahrheitseib f. Gib Dr. 8.

Wahrheitslehre soll eigentlich jede Wiffenschaft, insow berheit aber die Philosophie sein, wie schon unter Wahrheits forscher bemerkt worden. Manche haben aber auch vorzugswise die Logik oder gar nur einen Theil berselben so genannt, 3. B. Lambert, der in f. Organon einen langen Abschn. Aletheis: logie (doyog nege ung adn eiag) überschreibt. Bei ben Alten kommt isboch adn Seiodoyia nicht vor, sondern nur adn Irvodoyia, und zwar in der Bedeutung des Wahrredens oder einer wahren Rede (adn Irvog doyog) die freilich auch zugleich eine Wahrheitstlehre sein kann. Etwas andres aber bedeutet Wahrsagen. S. d. W.

Wahrheitsliebe. — Zusat: Bergl. auch die Formet: Veritas odium parit.

Bahrfagen. - Bufat: Bergl. auch Divination und

Propheten nebft Buff.

Babricheinlichkeit. - Bufas: Wenn von Mahrscheinl. ober Unmahricheint. Die Rebe ift, fo fpricht fich eigentlich immer Denn er fagt nicht, nur bie Subjectivitat bes Urtheilenben aus. daß etwas mahr oder unmahr fei, sondern nur, daß es ihm fo fcheine. Diefer Schein aber ift fo veranderlich, daß er fcon im nachsten Augenblicke schwinden kann; wie wenn Semand, ber einen Gegenstand nach bem blogen Augenscheine fur 8 Ellen tang erflarte, ihn gleich nachher ausmisst und nun findet, daß die mahre Lange mehr ober weniger betrage. Daher bemerkt auch schon Arisfoteles in f. Poetik, baß oft bas Wahrscheinliche nicht bas Wahre fei, sondern vielmehr bas Unmahrscheinliche. Dennoch ift es vernünstiger, im Leben nicht auf unwahrscheinliche, sondern nur auf mabricheinliche Kolgen unfrer Sandlungen zu rechnen, weil bas Runftige fich nie mit voller Gewifiheit, fonbern nur mit einem balb hohern balb geringern Grabe von Wahrscheinlichkeit voraus erkennen laffe. - Wegen ber Berechnung ber Bahricheinl. und beren Unwendung auf richterliche Erkenntniffe vergl. Recherches sur la probabilité des jugemens en matière criminelle et en mat. civile, précédées des règles générales du calcul des probabilités. Par S. D. Poisson. War. 1837. 4.

Balther. — Busat: Der am Ende bies. Art. erwähnte B. (Ph. Fr.) ist zu Burweiler geboren und jest orb. Prof. der Meb, an der Univers zu Munchen mit dem Tit. eines Geh. Raths.

Wankelmuth (aus manken und Muth — Gemuth zusams menges.) ist ein Gemuthssehler, darin bestehend, daß ein Mensch nicht fest in seinem Entschlussen ist, sondern bald dies bald jenes will. Er gleicht dann einem wankenden Rohre, das sich auch bald auf biese bald auf jene Seite neigt, je nachdem es vom Winde bewegt wird. Der Wankelmuthige ist daher unzuverlässig, indem man auf seine Worte nicht dauen kann. Ebendarum ist er aber auch mistrauisch gegen Andre, indem er geneigt ist, sie nach sich selbst zu beurtheilen. Und so wird er untauglich zu allen gemeinsamen Unternehmungen von Bebeutung.

Warme in physischer Hinficht ober als Naturerscheinung, die Krug's encyklopabische philos. Worterb. Bb. V. Suppl. 29

mit Licht und Keuer in Berbindung, fieht; oft aber auch ohne bie felben mahrgenommen wirb, gehort in bie Dhofit und Chanie, in pfochischer und afthetischer Dinficht versteht man barunter eine ich haftere Gemuthestimmung, eine Art von Erpansion des Innem durch begeisternde Gefühle, Affecten und Leibenschaften, wie Liebe, Freundschaft, hoffnung, Muth in Gefahren 2c. Sind Diefe boo banben ober wenigstens leicht zu erregent: fo heißt ber Denich obn fein Gemuth warm, im Gegenfalle talt ober froftiag welche Ausbrucke bann auch auf bie Darftellungen ber Rebner, Dichtn und andrer Runftler übergetragen werben. G. Aroft. Ebenfo bas pelbeutig ift Ermarmung. Es fann aber bie pfpchifche Ermin mung leicht die somatische zur Kolge baben, weil Seele und Leib Much kann ber umgekehrte Kall boch eben ber gange Menfch ift. Rattfinden, befonders wenn die torperliche Erwarmung burch gei flige Getrante bewirkt worben. Daher werben Truntene leicht bir liebt, autraulich, boffnungvoll, muthig, aber augleich leicht eifer füchtig, zornig und jantifch; mas man auch bigig nennt, wil Dise von Barme nur im Grabe verschieden ift, wie man aus eiffig 'ftatt talt im bobern Grabe fagt. In biefem Sinne beift bal fanguinische und bas cholerische Temperament gleichfalls ein bisian S. Temperament nebft Buf.

Was, das, soll bet einigen neuern Philosophen das Wein der Dinge bezeichnen, weil man, wenn man dieses in einem gegenen Falle Cennen lernen will, sich selbst oder Andern die Frage vollegt: Was ist das? Quid est hoo? Aus jenem Was hat man nun wieder in abstracto die Washeit gedildet, gerade wie aus Ding die Dingheit, desgl. wasseind für wirklich. So machten es auch die Scholastiser des Mittelaters, indem sie quidditäsquid und entitas aus ens bilderen. Das Washeitliche (quidditäsquid und entitas aus ens bilderen. Das Washeitliche (quidditäsquid und bas Dingheitliche (entitativum) werden wohl bald solgen, nicht schon irgendwo zu sinden sind. Denn es scheint der alte wenn si scholastische Bardarismus sich wieder der neuern Philosophen, wonigstens in Deutschland, bemächtigen zu wollene Absit omm!—Uebrigens vergl. Entität und Duiddität nebst Russ.

Wasser Ger. — Jusaß: Das Wasser (selbst wenn es bund Destillation von allen fremdartigen Stoffen, mit welchen es sich sehr leicht verbindet, besteit worden, so daß es als eine gang klan, durchsichtige, unentzündliche, tropsbare Flüssischeit ohne Farbe, Geschmack und Geruch erscheint) dennoch kein wirkliches Element (ein sacher ober unzerlegbarer Stoff) sondern etwas zusammengesetzt und daher Zerlegbares sei, hat die neuere Chemie bewiesen. Denn se hat das Wasser nicht nur in Wasserstoff und Sauerstoff oder and diesen Stoffen bestehnde Gasarten zerlegt, sondern es aus bensel ben auch wieder zusammengesetzt oder herzestellt. Ebenso kann ein

burch gemiffe Grade ber Barme und Ralte ober burch farte Grbohung und Berminderung ber Temperatur fomohl in elaftischen Dampf als in einen Erpftallinischen Rorper (Gis) verwandelt merben. Daß es aber in feinem gewohnlichert Buftanbe (als tropfbare Altissiateit) nicht burchaus unehastisch sei (wodurch man es sonst von ber Luft als einer elastischen Kluffigkeit unterscheiben molite) ift auch burch neuere Berfuche bargethan morben. Es hat nur einen fehr geringen Grab von Clasticitat, fo lang' es nicht in Dampf verwandelt wirb, ber burch feine ftarte Glafticitat zu ben gewaltiaften Bewegfraften gehort; wie alle Dampfmaschinen bemeifen. Daburch hat auch bas Waffer bem Menschengeschlechte neue Mittel und Wege gur Erhohung feiner Gultur eröffnet. Denn es erfvart nicht nur menichliche Arbeitefrafte, fonbern beforbert auch innigere Berbindungen und fchnellere Mittheilungen. Ja wer weiß, ob es nicht in ber Folge noch mehr Umgestaltungen ber Denschenwelt hervorrufen wird, als bas Schiefpulver und bie Buchbrucker Bon biefer Seite ift es alfo felbit fur ben Philosophen ein Gegenstand aufmertfamer Betrachtung geworben. - Uebrigens hat man bem Baffer von jeher auch eine moralische ober von Gunben reinigende Kraft beigelegt. Daber faate ichon Euripides (Johig. T. 1193): Θαλασσα κλυζει παντα τ' ανθοωπων κακα (also nicht bloß physische, sondern auch moralische Uebel). barum baben fich noch heute Manner und Frauen im beiligen Ganges, obwohl viele dabei verungluden. Auch die driftliche Waffertaufe hat barauf Bezug, ungeachtet Luther in f. Ratech. mit Recht fagte: "Waffer thut's freilich nicht." Unbre fcbrieben biefelbe Rraft bem Reuer gu. G. b. 20. u. Regefeuer nebft Buff. Denn ber Mensch vergifft immer, bag bie echtsittliche Reinigung nur eine innere fein fann,

Massergeister f. Elementargeister u. Geisterlebre nebst Bus.

Wasserig bedeutet nicht bloß etwas Körperliches, das die Eigenschaft des Wassers hat oder sich demselben nähert, wie wässeriger Wein, sondern auch etwas Geistiges, das aber wenig Geist oder Kraft hat, wie eine wässerige Rede oder Abhandlung. Solche Dinge nennt man auch durchwässert, weil sie gleichsam durch Wasser verdünnt sind.

Wechselbegriffe und Wechselfatze. — Ausat: Sie werden von Manchen auch gleichgeltende genannt, weil es gleich gilt, ob man den Einen oder den Andern sett. — Wenn Bolzano in f. Wiffenschaftel. B. 1. S. 451. mich zu denen zählt, welche "das Dasein der Wechselbegriffe verwersen": so thut er mir Unrecht, da ich nicht schlechthin leugne, daß es derzleichen

gebe. S. reciprot. Bohl aber behaupte ich, baß gar viele Be griffe bafür gehalten werben, bie es nicht find. So nennt B. felbft S. 447. bie 3 Borftell, eines "Himmelskörpers." eines "Etwas, bas 50 mal fleiner als unfre Erbe ift," und eines "Etwas, bas unfre Erde gur Rachtzeit beleuchtet," Bechfelvorftell, obwohl jebe von ber andern fo verschieben ift, bag teine fchlechtweg mit ber am bern vertauscht werben tann. Und ift ber Mond nicht ber ,, einsige Gegenstand," wie B. fagt', auf ben fich biefe Borfiell. beziehen laffen. Denn wenn ein Romet erfchiene, ber eben fo grof mare und nun bes Nachts bie Erbe beleuchtete: fo maren fie ja auch auf biefen himmeletorper beziehbar. Auf bie Rrage aber, ob es einen folden Rometen gebe, tommt bier gar nichts an. Et taffe fich boch ein folder himmeletorper benten ; und wer fann wif fen, ob nicht auch einmal ein folcher erscheinen werde? - Ebenfo ift es falfc, wenn B. balb nachber (S. 449.) fagt, baf bie Borf. einer Blume gleichgeltend sei mit ben 3 Borftell von Blumen, "bie bei und wilb machsen, bie wir in Garten auferziehn tomm, "und bie nur in fremben Lanbern gebeihen." Das find ja 3 Ut begriffe, bie mit ihrem Gattungsbegriffe mohl vermandt find, aber nicht fo schlechthin verwechselt werden burfen, weber im Einzelen, Denn es fragt fich, ob es nicht außer biefen noch im Ganzen. 3 Arten von Blumen noch andre gebe, g. B. folche erotische Blu: men, bie zwar nicht in Garten, aber boch in erwarmten Bimmen ober Treibhausern auferzogen werben konnen. Ueberbieß giebt is auch funftliche Blumen, ble wegen ihrer Geftalt mit Recht fo be Ben, ob fie gleich teine Naturproducte find und baber nicht unter jenen 3 Artbegriffen ftebn. G. Gefdlechtebegriffe.

Weg wird oft bildich für Mittel oder Antvetsung gebraucht, wie wenn man Logik, Moral und Religion Wege zur Wahr, heit, Tugend und Seligkeit nennt. Auch heist die gank Philosophie ein Weg zur Weisheit (via ad sapientiam). Und wenn sie das wirklich wäre, was sie sein soll: so wäre sie noch wendig auch ein Weg zu jener Dreiheit. Indessen kommt es hin nicht bloß darauf an, daß man den Weg dahin kennen lerne, sow dern daß man ihn auch wirklich betrete und unverrückt darauf sort wandle. Sonst helsen jene geistigen Weg weiser sast noch wenigken, als die körperlichen, die mit ausgebreiteten Armen an Kreuzwegen siehn und den aufmerksamen Wanderer doch wenigkens bis zum nächsten Orte weisen, wo er weiter nach dem rechten Wegfragen kann.

Weibergemeinschaft. — Busat: Es verhalt sich mit bieser Gemeinschaft ungefähr ebenso, wie mit der Gütergemeinschaft, die auch nicht aussührbar ist. S. d. 283. nebst Bus. Dar um ist jeder Versuch mistungen, diese beiden Ideen im Großen p

verwirtichen, auch ber neueste von Seiten ber Saint. Simonisten. S. Simon (Saint) nebit Buf.

Weich wied theils somatisch theils psychisch genommen, wie hart. S. b. W. Verweichlichung kann daher auch in beisberlei hinsicht zugleich stattsinden, so daß Jemand weder körperliche noch geistige Beschwerben zu ertragen vermag, sondern beiden leicht erliegt. Er heißt dann selbst ein Weichling. Vergl. Verstätte ung. Denn diese bringt meist Weichlinge an Leib und Seele bervor.

Weihen. — Zusah: Die religiosen Weihungen hatten überall ben Zweck, bas so Geweihte als etwas Heiliges und Unverletzliches barzustellen. Darum ward auch die She fast bei allen Bolkein so geweiht. Nur bei den alten Deutschen sindet sich, bevor sie Christen wurden; keine Spur davon. Und doch bewahrten sie die ehesliche Treue besser, als die spatern und christlichen Deutschen. S. Wachsmuth's europ. Sittenaesch. Th. 1. S. 138 st.

Baigel - Busat: Manche halten biefen B. fur ben etften Iberntitate-Philosophen in Deutschland. Bergl. Almarich, David be Dinanto und Schelling nehft Zus.

Bein. — Busat: Das Sprüchwort, auf welches sich bie Weinteinker so gern berufen: In vino veritas, ist nur halbwahr. Denn obwohl ber Weingenuß Manche geschwäßig und offenherzig macht, so macht er auch Andre zu Prahlern und Windbeuteln, mitchin zu Lügnern. Ein mit Hulfe des Weins abgelocktes Geständeniß ober Versprechen ist daher ebenso ungultig, als ein mit Gewalt erpresser; auch abgesehen davon, daß es eine Verlehung der fremben Porsönlichkeit ist, wenn man Jemanden um eines solchen oder andern Iweds willen berauscht. S. Berausch ung nehst Zust. Auch ist der Wein kein empsehlenswerthes Begeisterungsmittel. S. Begeisterungsmittel. Sapientia vino obumbratur. Denn Weisheit kann nicht ohne ungestörten Vernunftgebrauch bestehn. Es beweist auch nichts dagegen, wenn Hora in der berühmten Dbe an sein Weinfaß (III, 21.) sagt:

Narratur et prisci Catonis Saepe mero caluisse virtus.

Denn eine burch Weingenuß erhiste Tugend konnte leicht aufhos

ren, bie echte zu fein. G. Tugend nebst Buf.

Beise und Beisheit. — Zusat: Wenn Seneca (do const. sap. c. 8.) sagt: Sapienti injuria non potest sieri, so ist das eine stoische Uebertreibung. Denn beleidigt oder ungerecht beshandelt tunn auch der Weiseste werden, wiewohl er es nicht so handelt tunn sich nicht so darüber erzürnt, als der Unweise. Da-

gegen ift fehr richtig, mas berfeibe Stoffer (de trangu an. c. 1.) fagt: Puto multos potuisse ad sapientiam pervenire, sisi putas-Denn mit foldbem Duntel vertragt fich bie sent se pervenisse. Die menfchliche Weisbeit bleibt is Weisheit am meniaften. immer eine beschränfte, alfo im Streben beariffene. Darum fagten auch icon die Alten, nur die gottliche Weisheit fei die mabre, ober Gott fei allein weise (Seog porog vopog) ber Denich hingegen bloß ein Beisheitsfreund (an Downos pelavopos). Much hat Borag Recht, wenn er (ep. I. 1. 41.) fagt: Sapientia prima fest] stultitia caruisse. Denn wer nach Welstell ftw ben will, muß vor allen Dingen bie Marrbeit ablegen. Und detfe Lactang, wenn er (inst. div. I, 23.) fagt: Primus sapiente gradus est, falsa intelligere; secundus, veta agnovere. Dan wen Serthum und Aberglaube noch gefeffell halten, bet wird nie zur Weisheit gelangen. Auch vergl. Charron, Wachterin und Weg. — Wegen bes angeblich platon. Dial. von bee Beitheit f. Theages, - Wegen bes Unterfchiebs gwifthen Lebeusweis: heit und Schulweisheit, die fich boch nicht ausfchließen, wan fie nur echt find, f. Lebensphilosophia - Wenn fonft Bab fager, Bauberer, hepen rc. meife Danner ind weife Rrauen genannt wurden: fo geschafte bieß bloß toegen bes bei ihnen wo ausgesetzen höheren Wiffens und ber bamic verbundnen höhem Geschicklichkeit. Die echte Weisheit aber befafft fich nicht mit Wahrsagerei, Banberei und Hexerei. G. biese Ausbrück und Magie nebft Buf. — Wie tafft to fich aber wolf mit im ander vereinigen, wenn Jefus Strach in feinen Beisheitsprischen (I, 16. 22. u. 25.) bie Gottesfurcht erft ben Anfang. bann die Krone, und bann wieber bie Burgel ber Beitheit nennt? Jenes Bort iff freitich mehibentig. S. Gottesfurd! nebft Buf. - Begen ber Weisheitefprache überhaupt f.

Enome, Enomiter und Enomologie nebst Buff.
Weise (F. Chr.). — Bufat: Später gab et woth hetens: Organon ber Philos. vom menschl. Geiste. Abeh. 1. Solleich. 1835. 8. Da Berf. glaubt hier eine Pohe errungen zu haben, die bisher kein Selbbenker erreichte und auf welcher Philosophie und Poesse zum höchsten Menschenziele sich einen. Auch ist er um bio selbe Zeit (im 62. Lebensjahre) noch Dichter geworden, so daß ber reits im ersten Dichtersahre 36,000 Verse im MS. vorgetagen ber ben sollen.

Beiß (Chn.). — Bufah: Menerich gab er moch hitaus: Erfahrungen und Rathfchlige aus bem Beben eines Schusferundet. Halle, 1835. 8.

Beifagen vor und nuch dam Erfolge (vationia auto et por

ovonium) ift eigentlich unstatthaft. Denn wenn etwas ichon geichen, kann es nicht mehr vorausgesagt werden. Indessen will man durch jene Sintheilung nur andeuten, daß die meisten Weißagungen erst ex post gemacht selen; wo das Prophezeihen freilich keine Kunst war. Wergl. auch Offenbarung und Wunder neblt Aust.

Beife (Chr. b.). - Bufat : Geine neuesten Schriften find: Die philos. Gebeimlehre von ber Unfterbl. bes menfchl. Inbipibuume. Dreeb. 1834. 8. - Grundzuge ber Metaphyf. Samb. 1835. 8. (In ber Borr. G. IV. fpricht er uber "bie formale "Babeheit und die materiale Unwahrheit ber Philos. Segel's, "die gediegne Trefflichkeit ihrer Methode und die troftlofe Rahlheit "ihrer Refultate," und will baber mittels biefer Dethobe in jener . Schr. eine andre Philos. aufstellen, die auch materiale Wahrheit haben foll. Much hatte er ichon fruber in ber Leipz. Lit. Beit. 1832. Rr. 289, Degel's Weltanficht ber "Durre und Enghergigleit" beguchtigt. Dagegen fagt ein Recenf. jener Schrift in ben Berll. Jahrbb. für miffenschaftl. Rrit. 1836. Dr. 111., ber Inhalt berfetbent fei pon Schelling und die Methode von Segel antlebut, fie felbst aber "die vollendetfte Gelbqual bes intellectualen "Caoismas, eriginell fein an molleit.") - Rrit, u. Erlaut, bes gothefchen gauft. Nebft einem Unbange gur fittl. Beurtheilung Gothe's. Leing, 1837. 8. - Die evangelische Geschichte, fritisch und philosophisch bearbeitet. Leipz. 1838. 2 Bbe. 8. (Gegen das Leben Rein won Strang). - Um bie Beld, u. bas Stub. ber atiftotel. Philof. hat er fich befonders burch ff. Schriften verbient gemacht: Arift.'s Phofie, überf. n. mit Anmerkt. begleit. Leipz. 1829. 8. — Briff. von ber Seele und von ber Welt. Desgl. Leing, 1829. 8. Die Schr. von der Welt halt ber Werf. fur echt gegen bas Unteril ber meiften neuem Kritifer.

Welt. — Bush: Koause bedeutet bei den Alten, besons dere den Stoikern, zuweilen dreierlei: 1. die Welt, 2. die Gotts heit, und 3. das aus beiden zusammen bestehende Welt=Ganze oder All. — Die Einthessung der Welt in die phys. u. moral. läuft eigentlich parallel mit der Einth. in die sinnt. u. über=sinnt. Denn jene nehmen wir mit unsern Sinnen wahr, diese denken wir bloß. Darum ist aber diese Welt und die in ihr waltende Freiheit keine Fiction, wie Aler. v. Joch (Hommel) über Belohnung und Strase nach türksichen Gesehen (A. 2. Bair. u. Leigz. 1772. 8. h. 135.) meint, indem er sagt: "Sollte eine "moral. West gebildet werden, so musste in uns das Phanomen "der scheinbaren Freiheit erscheinen. Solche erzeugte auf Gottes "Bescht die Leidenschaft der Reue, der Barmherzigkeit, die Beschieden nach Lob, der Abseu, der Baet, die Beschämung und

"was etwa sonst die sittl. Welt für Sewichte und Triebseben hat.
"Mir können also, wenn wir wollen, in der Sittenl. das B.
"Freiheit beibehalten als eine Fiction." Wer aber diese angebl.
Fiction nicht gelten ließe, für den hatten ja auch die Gewichte und Triebsedern der sittl. Welt keine Wirksamkeit. Er wurde sie als bloße Träumereien verlachen; was auch in der That Biele thun.
S. Kreiheit, Belohnung und Strafe nebst Zust.

Weltall. — Zusat: Wiefern es als ein organ, und softe mat. Ganze gedacht wird, heißt es auch der Weltorganismus und das Weltspftem. S. beibes.

Beltbewustsein. — Zusak: Wenn unter demselben umser Bewusstsein von der Welt verkanden wird, so setzt man es gewöhnlich dem Selbbewusstsein entgegen; obwohl beides genau mit einander verbunden ist. S. Bewusstsein nehst Zus. Die Pantheisten aber, wiesern sie Gott und Welt identificiren, verstehn darunter auch das Gottesbewusstsein. S. d. W. und Pantheismus nehst Zuss.

Weltgeist. — Jusay: Wenn neuerlich behauptet worden, ber Weltgeist sei erst durch die Entwickelung des Menschengeistes (vornehmlich durch die von Hegel vermittelte, als letzte Stuse oder höchste Entwickelung) zum vollen Bewusstein seiner selbst gekommen: so sest dies eine so kleinliche Borstellung vom Weltgeiste und vom Weltganzen voraus, dessen Mittelpunct oder Hauptorgan doch nicht der kleine Erdenplanet ist, daß man jene Behauptung beinate sur die ditterste Fronie halten sollte. — Etwas andres aber ist ein weltlicher Seist, nämlich ein Mensch, der weltlich gesimmt ist, eitel, genussächtig z. Einem solchen Geiste wird auch Weltklugdeit, genussächtig z. Einem solchen Geiste wird auch Weltklugdeit, zugeschrieben, die zur Erreichung ihrer sinnlichen Zweit sich ohne Bedenken sogar unsittlicher Mittel bedient, badurch aber oft das Gegentheil bewörkt, mithin zur Thorheit wird. S. d. W. und Klugheit. Am besten schilbert sie Mephistophetes in Göthe's Kaust Th. 2. Act 4. mit den wenigen Worten:

"Arieg ober Frieben — klug ift bas Bemuben, "Aus jedem Umftand seinen Bortheil ziehen; "Man passt, man merkt auf jedes ganktige Ru; "Gelegenheit ift ba; nun, Fauste, greife ju!"

Sie ift also von ber Weltweisheit febr verschieben. G. b. B.

Beltliteratur f. Literatur nebst 3iff. Beltmann. — Zusag: Der Weltmann von Alberti ueblind. 1884. 8. U. 4.) schilbert ihn mehr theoretisch, ba

(Queblinb. 1834. 8. U. 4.) schilbert ihn mehr theoretisch, bet Weltmann u. ber Dichter von Klinger hingegen (Königeb. 1809. 8. B. 9. von Deff: Werken) mehr praktisch.

Weltmaterie. — Bufat: Wegen ber urfprangt. Belmat. f. Urmaterie und Chaos n. 3.

Weltorganismus. — Zusat: Reuerlich hat man die Ibee von dem organischen Leben des Weitalls noch weiter in ff. Schriften ausgeführt: Von der Natur und dem Leben der Körperwelt. Bon Frdr. Fischer. Tüb. 1832. 8. — Die Zeugung der Himmelskörper, deren Wachsthum, Nahrungsweise, Alter und Todesarten, nachgewiesen aus den Hopothesen der Astronomen und Physister von F. Nork. Meißen, 1834. 8. — Der Mensch und die Sterne. Fragment zur Gesch. der Weltsele. Von Dr. W. Pfaff. Nurnb. 1834. 8. — Vergl. auch den Zus. zu Weltsele.

Weltphilosophie kann sowohl die philos. Weltlehre (f. Kosmologie) als die Philos. eines Weltmanns oder Weltmensschen (f. Weltmann) oder auch als Gegensat einer Nationals Philos. (f. d. W.) eine von nationalen Unterschieden völlig unabhängige oder ganz allgemeine Philos. bedeuten. Manche verstehen auch darunter die Lebensphilosophie. S. d. W. und Weltsweisheit, mit der sene nicht zu verwechseln ist.

Meltseele. — Busas: Außer Schelling's Schr. von ber Weltseele (A. 3. Samb. 1809. 8.) und ber im Buf. gu Welt= organismus angef. Schr. v. Pfaff ift noch in geschichtl. Sinficht zu bemerken: Bodh's Abh. über bie Bilbung ber Weltfeele im Pimaus des Plato; in Daub's und Creuzer's Studien. — Das Weltall und die Weltseele nach den Vorstellungen der Alten. Von K. Ch. Gottl. Schmidt, Leipz. 1835. 8. Ents balt auch eine beut. Uebers, des Timaus von der Welts. mit erlauternden Unmerkt. — Bermandt mit ber Borftellung einer allg. Welts, ist auch die Vorstellung, daß die Welt felbst oder die Welts torper aus lauter Seelen bestehen, namlich theils lebenden ober wachenden, theils tobten ober schlummernden, b. h. in einem gebund: nen Zustande begriffenen, wo sie ihr Sein nicht verkundigen konnen. Nach biefer Borftellungbart mare bie fog. Materie nur ein Convolut von Geglen ber zweiten Urt; wie auch Leibnit bigfelbe als ein Aggregat bewufftlofer Monaden betrachtete. G. Mona. bologie und Plychismus nebft ber daselbst angeführten Schr. v. Petoca.

Weltspstem im weitern Sinne bebeutet überhaupt ben Weltorganismus (f. d. W. nehst Zus.) im engern aber unser Sonnenfystem ober die Verbindung, in welcher berjenige Firstern, den wie vorzugswelse die Sonne nennen, nicht nur mit unser Erde und dem zu ihr gehörigen Wonde, sondern auch mit den übrigen Planeten und Kometen seines nächsten Wirkungstreises steht. In dieser Beziehung wurden früher mehre Hypothesen aufgestellt, die man auch mit dem Titel der Weltspstome beehrte, die das von Capernicus aufgestellte allgemeine Anertennung fand und daher

die übrigen verbrangte. Die Aftronomie und beren Geschichte mu barüber weitere Austunft geben.

Welttheater. — Zusas: Der umgekehrte Ausbruck Theaterwelt bezieht sich nur auf die Menschenwelt und beten duch bramatische Kunft dargestellte Thaten, Sitten, Thorheiten, Berbrechen, Leiden und Freuden. S. Drama, dramatisch und Theatrit nebst Zus.

Weltvergötterung s. Pantheismus nebst Jus. Weltzweck. — Jusah: Reuerlich hat man auch die Rusgionsphilos. unter dem Titel einer Weltzwecklehre abgehandet, weil sie den Iweck der Weltschöpfung als einen göttlichen zu esseschicht suche. Sie hat aber doch noch mehr Ausgaben zu losen. E. Religionslehre nebst Zus.

Wendt. — Zusag: Seine B. 4. S. 502. angef. Um arbeitung bes Tennemann'schen Grundriffes erschien 1829 in einer 5. Aufl. Auch erschien in bems. 3. bas gleich barauf ange. Werk. Er starb 1836 ju Göttingen.

Werden (keri) ist auch ein Sein (osso) aber in Bemegung gedacht, nämlich als ein anhebendes und fortgehendes, 3. 8. wenn man sogt: Aus dem Kinde wird ein Mensch, aus der Bütht wird eine Frucht, aus Stelnen und Balken wird ein Gedu. Ra kann daher das Werden auch als einen Wechsel oder Wandel bit Seins betrachten. Wergk, entstehen.

Wert. - Bufch: Der Gegenfat amifchen ben Berten und bem Glauben, aber ben fo viel geftritten worben, um # beftenmittet, welchem vert beiben ber Aborgun gabite, ober welche von beiben gue Beligfeit führe, ift eigentlich fchief, ba beibe nicht nur mie einander verträglich), fonbern auch, wenn fie mir richt Art, wothwendig mir einander verbunden find. Denn ein Glade, bet fich nicht durch fittlich gute Sandlungen wirkfam bewiefe, min ja tobt in sich fetbit, alfo gar nichts werth. Und ebenso wien bloße Werte als duffere Thatigfeiten, bie man nur mitmacht, und fie vorgeschrieben find tind von andern auch gemacht werden (wie Faften, Beten, Singen, Wallfahrten, Almofenfpenben, Richenten Predigten = und Deffen = Soren ic.) ohne allen Werth and folgis auch nicht im minbesten verbienstlich. Davum wird wort Apos. Paulus (Bal. 5, 6.) ein burch Liebe wirtsamer Glaube from de whamps energoumern) empfohien und diese Liebe (1. Kor. 13) 13.) felbft noch über ben (Blauben und bie Saffnung geftellt. Und sbenbarum betrachtet berfelbe: anderwarts (Rom. 3, 28.) bie Det best Greetes (spyn rouver) b. b. bie blos antentich gefehlichen hant lidigen, wie fie g. B. bas mofaifche Cerimonialnefet vorfdrieb, als Dinge, bie ben Menfchen nicht rechtfettigen b. b. als fittlich pu nit barum auch Gott wohlgefällig barfiellen: Louisen. Der intent

Ausspeuch des hell. Tho mus (von Aquino) aber: Opera konn extra caritatem facta ex condigno nullius boni meritoria sunt, ex congrus vero meritoria dici possunt, ist nicht nur barbarisch-scholastisch, sondern auch sehr zweideutig, weit das condignum und das congruum verschiede Erklärungen zulassen. Wan müsste ihm also erst durch eine gute Erklärung nachhelsen, wenn er wahr sein soll. Wenn dagegen manche Cisever gar so weit gingen zu behaupten, alle gute Werte, von welcher Urt sie auch sein nuchten, wären schädlich zur Geilgseit; so heißt dies den Unsun die zum Bahnstenne treiben.

Berth. - Bufag: Bergl. auch Dalberg's Gebanten von

Beftimmung bes merallichen Berthes. Erf. 1782, 4.

Die fen. - Bufat: Die Scholafiter fiellten in Bezing auf bas Wefen ber Dinge unch ff. Gige auf! Das Wefen tafft tein Wehr und Weniger zu lessentin non recibit magis et minus) well es baburd verandert ober aufhören wurde, biefes fo bestimmte Befen zu fein - Die Wefen ber Dinge bestehen im Puncte (essentino rerum consistuat in puncto) well ein Punct nicht vet miehtt seen vermittbert werben kann - Die Wefen find wie Bah: len (essontiae sant viont numeri) weil daffelbe von jedet Zahl gilt, wenn fie biese bestimmet Bahl (3. B. 100) bleiben son -- Geschlecht inden nicht Wefert (vonus non mutat essentiam) weil ber Get Schlechtscharakter bas Wefen einer Thierart nicht anbert, fonbertt nur eine zufällige Mobification berfelden iff; inden fich euch ges Daher schechtlife ober boppelgeschechtige Thiere benken laffon. nannten bie Scholaftifer bie Wefen der Dinge auch ewig (neten-1200) weib fie unverandertich feien. --- Wefen des fit feriet ale wollindid. - Begen ber Anderswefenheit, Wefensähnliche teit und Wefensylveichhalt f. Heteroufle und homoufie white Australia and and and another and an arrangement of the control of the cont

Wessell (Joh.). — Zusat: Einige lassen ihn schon 1400 geboren weiben. — Gein Weiname wied verkhieden gestieben, gebrutz and abgebitet: Gan zeobet und Sofenat (Canfesus; von einem Fanillengite diese Ramens). Gansent (Gänsefurt, von einem Fanillengite dieses Ramens). Im flinger Ansichten hatte et viel mit Luthet gemein; weshald Rände hin auch als L's Wortduser betrachteten. S. die Sofe. t. Dr. Litmannt J. W. ein Worgduger L.L. Hamb. 1834. &

Wickef ober Mickef (Joh.) geb. 4324 zu Wickiffe ober Wurliffs in Yorkste (webhalb er auch kahn de Wickisse ober schiedrtver Wielisse uon ben Englanderte genannt wird) und gest 1384 (nach Andern 1387) zu Lutertvoort in Lincolnschier, stud beite zu Opferd Phisol. und Thool., warb auch Doct. in beiber und haben Prof. der Abert. und berfelben Universität. Als eistehen

Bertheibiger ber Rechte ber Bernunft und bes Gewiffens man n wicht nur ein Manlaufer ber Reformatoren bes 16. Sabrb., fonden auch ein Beforberer bes freieren Studiums ber Philof. Unter fie nen Schriften; die lange in ben brittifchen Bibliotheten verbonen blieben, find befonders mertmurdig: Dialogorum libb. IV. 1525. 4. Frankf. u. Leipz. 1753. 4. Unter ben Ramen bes Mabride tigen, bes Ligners ober Arglistigen, und bes Besonnenen ober Be mäßigten besprechen fich bier 3 Personen ieber bie wichtigften Gene ftanbe, und das 1. B. insonderheit enthalt eine Krit. ber bamalign Religionsphilos. Merkwürdig ift, daß er fich in philos, himfot beinabe jum Rafalismus binneigte, wie guther, ber fich auch auf drudlich auf ihn berief. S. ben Buf. au Luther. Das er wam feiner freimuthigen Reben u. Schriften von ber Geiftlichkeit feiner Beit und besonders von den Dapsten verfolgt wurde, versteht fich von felbft. D. Dartin V. ließ Sogar noch 1428 B.'s Leichnam and graben und verbrennen, nachbem man in Prag. fcon beffen Schif ten verbrannt hatte. G. Suf., Bergt, auch: The history of the life and sufferings of the rev, and learn. John Wicliffe By John Lewis. Sond. 1720. S. — The life and opinions of John de Wielisse. By Rob. Vaughan. Lond. 1928. 2 20 ...... Diatribe in J. Wielist vitam, ingenium, scripta. Sc. Sarus Adrianus Jacobus de Ruever Gronense

Bibergefeglichkeit f. Paranomie.

23 Diberruf .- Bufabe Gin meetifcher Biberruf beift and eln: Wibergefang (recantation nacheiword - nicht zu wemehr fein mit makerodies, was Ruttehr bebenttet weit es von boog ber: Weg, jenes aber van won, ber Giesung, abstammt). Ein Bi fpiel ift Hor. od. I, 16. :- Manchen fchreiben, ba wider mi wieder urfprunglich baffelbe bedeuten, wie vor und fur, ach Wieberruf.: S. b. W. 2 7:03 July 1 1 1

Biberfpenftig bebeutet eigentlich, mas gegen einanber p fpunnt ift, bann überhaupt foviel als wiberftrebent ober entgegennip tond, befanders wenn es mit Gigenfinn ober Sartnachafeit gefdich Biberfpruch und Biberftreit. - Bufas: Bibu fprechen und widerstreiten bezieht fich ursprünglich auf And

bie und ober beneu mir wiberfprechen und wiberftreiten. Ein Bis berfprecher und Wiberftreiter biefer Art heißt auch ein Ans tilvgist (engl. antiloquist) und Antanonist. S. Antilogie und Antagonismus nebst Buff. Man bat aber nachbu im Ausbrucke auch muf bas fich felbst Widersprechen und Wiberfreite

bezogen, befonders in der Logif. - Wenn ber Gas des Wiber sprides Grundsati der Setung (apen res Gevens) genann wird: fo beift feben nicht bejahen, fonbern überhaupt etwas anne men ober behaupten, fet es affirmativ ober negativ. Man konnte baber jenen Grundfas auch fo aussprechen: Wibersprich bir nicht felbst im Denten (Urtheilen, Behaupten, Bejahen und Berneinen), - Der Wiberspruch im Beisabe heißt auch oppositum in apposito. Er findet nur fatt, wenn bas Wiberfprechende unmittelbar mit einander zu einem und bemfelben Begriffe verenupft werben follte; wie wenn man Semanden zumuthete, einen Burfel zugleich als eine Rugel zu benten. Sagt man aber, ein Burfel fei in eine Rugel verwandelt worden: fo ift bieg tein Widerspruch. Denn bei jeber Beranberung eines Dinges wird vorausgesett, bag bas Ding nicht abfolut, fondern nur in einer gewiffen Sinficht, alfo relativ ein andres geworben. Satte g. B. Jemand einem weichen Thonwürfel die Gestalt einer Rugel ober irgend eines andern Korpers gegeben: fo mare berfelbe nur in Bezug auf feine Gestalt ein ans bres (aliud quoad formam) geworben, in Unsehung feines Stofe fes aber baffelbe (idem quoad materiam) geblieben. benn ba ein Biberfpruch? Wenn alfo Serbart in bem Begriffe ber Berandrung, wie in mehren andern Erfahrungsbegriffen, bergleichen findet und es baber zu einer Sauptaufgabe ber Philosophie macht, biefe Biberfpruche zu lofen: fo geht er mohl in feiner Behauptung ju weit, ob er gleich barin gang Recht hat, bag bie Philosophie Wiberspruche, soviel es nur immer moglich, aus ber menschlichen Ertenntriff zu entfernen suchen muffe. - Wenn Urtheile ober Gabe einander entgegenstehn: fo kommt bei der Frage, ob ihr Gegenfas Wiberfpruch ober bloger Wiberftreit (im engern Sinne, wie contradictio und contrarietas genommen were ben) fei, sowohl bie Quantitat als bie Qualitat berselben in Erwägung. Die Urtheile: Alle A find B (alle Thiere find lebens Einige A find nicht B (einige Thiere find nicht lebens dia) und: big) besgleichen: Rein A ift B (fein Thier ift lebendig) und: Ginige A find B (einige Thiere find lebendig) find contradictorifc entgegengefest. Denn fie heben einander geradezu auf; es muß baher auch eins von beiben wahr fein. Dort ift bas allgemein, hier das besonders bejahende Urtheil das mahre. Denn beide Urtheile stehen im Berhaltniffe ber Unterordnung, wo die Wahrheit des alls gemeinen bie bes besonbern einschließt. Singegen bas erfte Urtheil, welches allgemein bejaht (alle A find B) und das britte, welches ebenso allgemein verneint (kein A ist B) find nur contrar entgegengefest. Denn bas britte Urtheil hebt nicht blog bie allgemeine Bejahung bes ersten auf, wozu schon eine besondre Verneinung (einige A find nicht B) hinreichen wurde, fondern es fest an deren Stelle eine allgemeine Verneinung. Und ebenfo hebt das erste Urtheil nicht bloß die allgemeine Verneinung des britten auf, wozu icon eine besondre Bejahung (einige A find B) hinreichen wurde,

fondern es fest an deren Stelle eine allgemeine Bejahring. Dehn können auch zwei solche Urtheits zwar nicht zugleich wahr, wohl aber zugleich falsch sein, z. B. alle Stoone sind Firstern — bin Stern ist ein Firstern — oder alle Stoone sind Planeten — fin Stern ist ein Planet. Denn hier sind wur die succentrarm Uniekt wahr: Einige Sterne sind Birsterne, und: Einige Sterne sind Planeten. Sehndarum ist auch des Entgehenschungsschlussen wohl derauf zu achten, ob man dabei contradictorisch oder bloß contra entgegenseße. S. Enthymem Kr. 1. Subatzernation u. sube contrar. — Außer dem Widerstreit in Gefühlen und Empfindungen, der oft noch schwerer als jener zu beseitigen ist, besonden wenn die Gefühle und Empfindungen, der oft noch schwerer als jener zu beseitigen ist, besondens wenn die Gefühle und Empfindungen, der oft noch schwere als jener zu beseitigen ist, besondens wenn die Gefühle und Empfindungen sein die Kalberfice. Auf diesen Widerstr. bezieht sich Göthe's bekannten Ausspruch:

"Buei Seelen wohnen ach! in meiner Bruft; "Die eine will fich von ber andern trennen."

- Neuerlich hat Dr. Guft. Undr. Lautier eine Philof. bei abfol. Wiberfpruche (Berl. 1837. 8.) herausgegeben, welche aus ff. 7 Hauptthellen besteht: Fundamentalphilosophie, Begit, Affettit, Politit, Ethit, Ettleffaftit und Dialetit. Die Benficht nit bier alfo zweimal auf (ale Log, und Dial.) wahrend bie Ertennt nifflehre, bie man auch Metaphyfit nennt, ausgeschloffen ift, wem fie nicht etwa burch ben 1. und 7. Lh. erfest werben foll. Do Sanze ift übrigens nach Begel's Anfichten abgefafft, aber fobur tel und unverständlich, daß ber abfol. Widerfpr. hier eine noch traurigere Rolle fpielt, als in ber fruhern Gdr. bes Berf.'s ibn ben Grunbbag. G. b. M. Man barf fich aber hieruber nicht wundern, wenn man in Segel's Logie B. 2. S. 77. Kolgenbei lieft: "Es ift eines ber Grundvorurtheile ber bisherigen "Logit und bes gewöhnlichen Borftellens, als ob ber Bi: "berfpruch nicht eine ebenfo mefentliche und immanente "Beftimmung fei, als die Ibentitat. Ba wenn von Rang "ordnung die Rebe mare, fo mate ber Biberfpruch fur bei "Liefere und Wefenhaftere zu nehmen." Darum beift if auch ferner: "Das fpeculative Denten befteht nur barin, baf "bas Denten ben Wiberfpruch und in ihm fich felbft fest "halt." Go erfahrt man benn burch biefes naive Geftanimif, bas das fpeculative Denten biefes Philosophen nur im Widerfpruche fic felbft fefthalte und daß bas Streben andrer Philosophen, ben 286 berfpruch im Denten aufzulofen, nur auf einem Grundvoruthett ber bisherigen Logik und bes gewöhnlichen Borftellens beruhe. Wibervernünftig tann etwas fomobl in theoret. ale

in pratt. Sinficht fein. Dort wiberftreitet es ben Wrincipien ber Bernunft als Gefeten bes Denkens und Erkennens, bier benfelben als Gefegen bes Strebens und Sanbeins. Es tann fich baber in ber Theol. ober Philos. ober andern Biffenschaften nur burch Sophiftereien geltend gu machen fuchen. Bon bem Unvernunftis gen unterscheibet es fich baburch, bag biefes auch bei Thieren und fleinen Rindern vortommen tann, jeues aber nicht. Inbeffen werben auch beibe Musbrucke oft als gleichgeltend gebraucht. G. Unvernunft n. 3. Wegen bes Unterschiebs vom lebervernunftis gen f. Spperlogismus. Doch ift bier noch zu bemerten, daß man fich biefes Ausbruck oft auch bebient, um bas Unvernünftige ober Wibervernunftige bamit zu bemanteln. Go erzählt Blain: ville von einem unter bie Beiligen versetten italienischen Monche, ber foviel Wunder verrichtet haben follte, bag ber Abt feines Rlo: fters ihm endlich bas Wunderthun verbot. 216 er nun por einem Baugerufte vorbeiging und von bemfelben einen Arbeiter berabftursen fabe: rief er bent Kallenben ein Salt ju und lief bann in's Rlofter, ben Abt um Erlaubnis zur Berrichtung eines neuen Bunbers zu bitten. Nach erhaltener Erlaubniß ging er wieder jum Baugerufte und befahl bem noch in der Luft fcwebenden Arbeiter, sich gang allmählich berabzulaffen: was auch geschahe, so bag bere felbe nicht im Minbeften verlest murbe. 216 ber Genannte, ber ein in Stallen reifenber Protestant war , biese Geschichte von einem Priefter auf ber Rangel triumphirend ergablen horte, fcuttelte jener unglaubig ben Ropf. Gein katholischer Nachbar aber sagte: "Du "teherischer hundt haft bu noch nicht ben Unterschied zwischen "Dingen, die wiber, und solchen, die über bie Bernunft find, "gelernt?" S. Aler. v. Joch (hommel) über Belohnung und Strafe nach turkischen Gesehen. A. 2. S. 85. Hier konnte man wohl unbedenklich fagen, daß das angeblich Uebervernunftige auch unvernünftig und wibervernünftig zugleich war. Wergl auch Alogie und Antilogie nehst Buff.

Biebereinsetung (in ben vorigen Stand) f. Reftis tution.

Wiedersehn. - Busas: 20m Wiedersehn. Bon Dr. Beinichen. Quebl. 1836. 8.

Wieland (E. K.) — Bufat: Er ftarb zu Zeipzig 1828. Wille. — Bufat: Der reine Wille ift immer ein guter, der pathologische aber kann auch ein boser sein, indem er geneigt ift, das Angenehme ober Nübliche als ein bloß relativ Gutes bem absolut ober sittlich Guten vorzuziehn. S. bos und Bos-beit nebst Buff. — Wenn Berfand und Wille unterschieben werben, so nimmt man biefe Ausbrucke gewöhnlich in einem fo weiten Ginne, daß man auter jenem bas theoret, und unter bie-

fem bas praft. Bermogen bes Sch's verfebt. Daber fagt man auch, bak beibe auf einander wirken ober fich gegenseitig bestimmen, weil bas Berftanbige und Wollende in und eben nichts Unbred ift, als bas 3ch felbft. S. d. D. und Berftand nebft Buf. Das aus erhellet auch, wie unangemeffen, um nicht ungereimt zu fagen, Die Bergleichung ift, welche Luther (do servo arbitrio c. 45.) amifchen bem Willen und einem Reitpferde macht: Humana voluntas in medio posita est ceu jumentum. Si insederit Deus, valt et vadit quo vult Deus. Si insederit Satan, vult et vadit quo vult Satan. Nec est in ejus arbitrio ad alterutrum sessorem currere aut eum quaerere. Sed ipsi sessores certant ad ipsum obtinendum et possidendum. Welche Ibee von Gott, be fich mit bem Teufel um ben Befis eines Menfchen als Reittbiens streitet! Und welche Idee vom Menschen, ber bier nicht einmal soviel vermag, als ein vernunftloses Thier, das einen zu lästigm Reiter abwerfen tann, fondern gut ober bos handeln muß, je nachbem in biefem Streite Gott ober ber Teufel Die Dberhand behalt! Und boch foll nach L's Lehre Gott auch allmächtig u. ber Teufel ein bloßes Gefchopf Gottes fein, bas gwar von ihm abgefallen, aber bed feiner Berrichaft immer unterworfen ift, mithin ohne Gottes 34 laffung keinem Menschen schaben kann; wie auch die bekannte Ge Schichte von bem frommen Diob ausbrucklich fagt. Teufel. Der gute & murbe in biefem Puncte freilich bom beil. Augustin verführt. G. b. D. und Luther nebst Buff. - Nolantas als Gegenfat von voluntas kommt fcon bei Ennius w und fpater bei Augustin. S. Vossius de vitis 1. 1. III, 23. Auch findet man bei minder guten Autoren volentia und nolenia für Wollen und Richtwollen, besgl. involuntas und involenta, jeboch als Unwille. S. d. W. Nolens volens wird gebrauch, wenn etwas zu thun ober zu leiben ift, man mag wollen ober nicht, wo alfo ber Wille entweber burch außern (phyfifchen) ober innern (psychischen) 3wang gebunden ift. — In criminalist. Sim ficht, wo soviel bom bofen oder verbrecherischen Willen die Redt ist, weil davon Schuld und Strafe (s. beibes nebst Zust.) ab hangt, ist noch folg. Schr. zu bemerken: Ueber den Willen. Ein pspchol. Untersuch. für das Criminalrecht, von Dr. Chsti. Jul Lubw. Stelzer. Leipz. 1817. 8. Der Berf. betrachtet bin Willen als ein Eigenthum ber Bernunft und folgert baraus, bif ber Mensch nichts Boses wollen tonne. Wie tann benn aber eine Rraft ber Seele Eigenthum ber anbern werden ? Dber wem man nichts von Seelenkraften (f. d. D. nebst Buf.) wiffen wollte: fo muffte man boch immer fagen, ber Wille fei dem Rem fchen eigen, wie die Wernunft, weil er wollen und vernunften (31 venia verbo!) konne. Auch sieht man nicht ein, wie der Mens Boses thun könne, wenn er es nicht wollen kann, ober wie man es ihm zurechnen könne, wenn sein Wille gar keinen Antheil dars an hat. — Willensvermögen ist ein pleonastischer Ausdruck, weil der Wille eben als Vermögen zu wollen gedacht wird. Dasselbe gilt eigentlich auch von Willenskraft der, wie Manche sagen, Wollkraft. Wenn man aber Jemanden willenskraftig nennt, so legt man ihm einen kraftigen, sesten oder starken (wohl gar eiserz nen) Willen bei. So auch Willensmacht als Gegensas von Willensohnmacht.

Billig. — Busas: If Jemand sehr willig gegen Andre, so heißt er auch bereitwillig ober willsahrig. Eine zu große Bereitwilligteit ober Willsahrigteit ift aber gefährlich. Denn sie bringt uns um alle Selbständigkeit des Willens und kann sogar zu groben Bergehungen verleiten. Ebenso gefährlich ist aber auch die Glaubwilligkeit, weil sie den Menschen so leichtgläubig macht, daß er die abgeschmacktesten Dinge glaubt und sich so dem bickten Aberalauben hingiebt. S. d. M. nebst Zus.

Billfur. - Bufat: Das Beitw. willfuren bebeutet balb foviel als mablen, balb auch mit Anbern verhandeln, eine Uebereinkunft treffen ober einen Bertrag fchließen. — Nach ber Unficht Luther's vom Willen, Die bereits unter bief. Worte (Buf.) ans geführt worben, leugnete er auch alle freie Billfur (liberum arbifrium) und erklarte bie gegentheilige Behauptung für Unfinn (insanire); weshalb er auch eine folche Willeur gar nicht haben wollte. Go fagt er in berf. Schr. (c. 244): Ego sane de me confiteor, si qua fieri posset, nollem mihi dari liberum arbitrium aut quippiam in mea manu relinqui - quod cogeret perpetuo in incertum laborare et aerem verberare. Er meinte auch. daß damit die gottl. Allmacht und Allwiffenheit nicht bestehen konne : Pugnat ex diametro praescientia et omnipotentia dei cum nostro libero arbitrio. Aut enim deus falletur praesciendo, aut no s agemus et agemur secundum ipsius praescientiam et actione m (c. 159.) Das ift aber teineswegs ber Fall. S. Allmacht u. Allwiffenheit nebst Buff. Auch vergl. Die Schr. v. Ch. G. Schmid: De arbitrii humani libertate etc. Den ganzen Lit. f. im Buf. zu bief. Nam. - In bem Rechtsfate: Willfür bricht Landrecht, verfteht man unter 2B. eine freie Bereinig ung, burch welche für Einzele ober ganze Gemeinen gewisse Ausnah men ober Abweichungen von dem landublichen Rechte stipulirt werden Es tann dieg aber boch nur mit Genehmigung ber o brige feitlichen Behorden geschehen, bamit Unbre nicht baburch an ihren Rechten verlett merden.

Bir und Nichtwir haben Einige (s. B. Thurmer) an die Stelle bes Ich und Nichtich geseht, um den Ausbruck ums Rrug's encotlopibischephilos. Borterd. Bb. V. Suppl. 30

faffender zu machen. Indeffen ift bas wohl nicht nothwendig. Denn 3ch bebeutet bei jenem Gegenfate nicht bas Inbivibuum als foldes, sondern überhaupt das Subject bes Bewusitseins, wie Richtich bas Dbject beffelben. Darum hatte Cartes fatt Cogito ergo sum auch cogitamus ergo sumus sagen konnen, ohne bin Gehalt bes Sakes baburch zu verandern. S. Ich und Cogito etc.

Birtlich. - Bufat: Db Birtlichteit als Complement

ber Moglichfeit zu betrachten, f. b. 2B. und Sein.

Birtung. - Bufat: Dan unterscheibet auch nachfte u. entfernte, porubergebenbe u. bleibenbe, beabfichtigte u. gufallige Birtungen. Die lette Gintheilung ift besonders wichtig für die Theorie von ber Burechnung, weil bas bloß Bufallige nicht zugerechnet werben fann. G. Die Kormel: Casum etc. -Mitwirkung findet flatt, wenn zwei ober mehre Urfachen an bemfelben Erfolge Theil baben, g. B. mehre Menfchen an bemfels ben Berbrechen. S. Complication nebit Buf. Begen ber Dit

wirtung Gottes aber f. Beiftanb.

Biffen. — Bufat: Manche vergleichen bamit bas alt. wiszan ober winnan, weiß ober bell fein, bas aber auch feben be beuten foll, bas lat. videre, bas griech. ideer, eider, eiderai, fo wie bas gleichbebeutenbe famskrit. vid, veda zc. G. auch Eni: beng und Stiebenroth's Theorie bes Wiffens 2c. Sott. 1819. 8. - Eine "Genesis bes Wiffens" nach Segel's Grunde fagen hat Sinrichs gefchrieben (Beibeib. 1835. 8.). 3m In. Glauben Barten nebft Buf. find mehre Schriften über ben Unter fchied zwischen Wiffen und Glauben angeführt. fpinogiftifchen Pantheismus findet freilich ein folcher Unter schied nicht ftatt, auch nicht in Bezug auf bas Religiofe. Dem nach jener Theorie ist intelligere und cognoscere bas Sochste in Menfchen, bas fich auch auf Gott bezieht. Daber fagt Spinoja in f. Ethit P. IV. propos. 26-28: Quicquid ex ratione conmur, nihil aliud est quam intelligere, nec mens, quatents ratione utitur, aliud sibi utile esse judicat, nisi id quod ad intelligendum conducit. — Nihil certo scimus bonum au malum esse, nisi id quod ad intelligendum revera condecit, vel quod impedire potest, quo minus intelligamus. — Summum mentis bonum est dei cognitio, et summa mentis virtus deum cognoscere. Und in der beigefügten demonstr. beißt es ferner: Mentis absoluta virtus intelligere. Wo blent aber dann das Wollen und Handeln, auf welches fich boch die Begriffe bes Guten und bes Bofen, der Tugend und bes Lafters wo zugsweise beziehn? - Wenn nach dem Ausspruche bes Apost. Paulus (1. Kor. 8, 1. 2.) behauptet wird, bas Biffen blak ober blabe ben Menfchen auf: so gilt bas nur von ber ungrundlichm

und bunkelhaften Vielwifferei, die ebenso verwersich ift, als die ihr analoge Vielthuerei. S. Polyhistorie und Polypragmosyne. Das grundliche und wahrhafte Wissen macht vielmehr bescheiben, weil man dann auch einsieht, das und warum man so vieles nicht weiß. Solches Wissen ist freilich ein Feind des Aberglaubens, aber nicht ein Feind des Glaubens überhaupt, das seine guten Gründe haben kann. Es giebt indessen auch Menschen genug, die auf ihren Slauben stolz sind und deshalb Andre, die nicht denselben Glauben haben, verachten. Gleichwohl durfte man darum nicht sagen, das das Glauben überhaupt den Menschen aufblase oder aufblabe. S. Glaube nebst Zus. Den Grund aber, warum so Viele das Glauben dem Wissen vorziehn, giebt schon der Sinnspruch richtig an:

"Leichter ift immer bas Glauben; bas Wiffen ift mabfam; bas Danbeln "Fobert Bebacht und Berftand — glauben wir barum fo gern?"

Wissenschaft. — Zusat: Bergl. auch Les principes de la science etc. Par Pierre Coste. Drest. 1750. 8. -Ueber bas Berhaltnif ber Biffenschaft als Theorie zum Leben als Praris f. b. 2B. nebst Buf. — Ueber bas Berhaltnif berfels ben gur Runft und Religion vergl, Diefe beiben Musbrude und bie Schrift: Wiffenschaft, Kunft und Religion im innigen und ewigen Bunbe. Bon Bilb. Schroter. 1. B. Altona, 1834. 8. - In Friedrich's II. Werten findet fich auch eine Abh. de l'utilité des sciences et des arts dans un état. - Wenn Semand im gemeinen Leben fagt, er habe Biffenfchaft von einer Sache ober Begebenheit: fo verfteht er barunter blof feine Rennts nif von berfelben. Diefe gang fubj. Bedeutung bes Bortes ift also von ber obj. wohl zu unterscheiben, wo man einen Inbegriff von Bahrheiten ober Lehrfagen barunter verfteht. Darum heißt bie Wiffenschaft auch eine Lehre ober die Lehre eine Wiffenschaft, wie im Lat. scientia und doctrina gleichfalls identisch gebraucht werben; obwohl man neuerlich iene beiben Ausbrucke in einem eigenthumlichen Sinne mit einander verknupft hat. G. ben folg. Art.

Wissenschaftslehre. — Zusat: So haben auch Einige bie Den klehre ober Logik genannt; was nicht unpassend ift, da sie Unleitung zum wissenschaftlichen Denken giebt. S. Den kelehre nebst Zus. und Bolzano, der s. Wissenschaftsl. erklätt als "den Inbegriff aller der Regeln, nach denen wir bei der Abtheilung "des gesammten Gebietes der Wahrheit in einzele Wissenschaften "und bei der Darstellung derselben in eignen Lehrbüchern vorgehn "mussen, wenn wir recht zweitmäßig vorgehn wollen." Auch vergl, Wathefiologie.

Wis. — Zusat: Wort; und Sachwis kann sich auch verzeinigen, wie in Cicero's Verrinum jus, was sowohl Eber=

Recht als Eber : Bruhe bebeuten kann und zugleich eine beißende Anspielung auf den Namen des Verres enthält, eines Mannes, der hart und schmubig zugleich war und nur nach dem thierischen Rechte des Stärkern handelte.

Boblanftandigkeit f. Anstand nebst Buf.

Boblgesittetheit f. Sitte nebft Buf.

Wohlthatigkeit. — Zusag: Der bekannte Ausspruch Jesu: "Geben ist seliger benn nehmen," bezeichnet die Wohlthatigkeit gleichsam als eine gottliche Tugend. Denn Gott in der Fülle seiner Seligkeit giebt nur, ohne zu nehmen d. h. zu empfangen; obwohl die Menschen sich zuweilen einbildeten, sie könnten auch Gott etwas geben, wobei aber meist nach der Formel: Do ut des, eine eigennützige Absicht zum Grunde lag. S. Opfer nebst Zusten Das man durch unbesonnene Wohlthatigkeit auch viel Undantbare macht, bemerkt schon Horaz (ep. I. 7):

Prodigus et stultus donat, quae sperait et odit; Hace seges ingrates tulit et feret etanibus annis. Vir bonus et sapiens dignis alt esse paratus.

Der Grundfag: Beneficia neque obtrudenda neque exigenda, if zwar richtig an und für sich, darf aber doch nicht zu weit ausge behnt werben. Sonft wurde man tein Rind wiber feinen Willen in die Schule schicken und keinen Geisteskranken ohne seinen Bunsch in eine Beilanstalt bringen burfen. Es kommt also bei ber Anwendung jenes Grundsates gar viel auf die Beschaffenheit ber Indivi duen an. Und wenn in einem Staate Armentagen einmal gesetlich eingeführt find: fo darf auch Jeder, der nicht felbst arm ift, gentethigt werden, nach feinem Bermogen einen Beitrag ju diefer Art von öffentlicher Wohlthatigteit zu geben; obwohl gegen bie 3med: mäßigkeit folder Taren manches Bedenken obmaltet. nebst Bus. Auch vergl. Considérations d'économie politique sur la bienfaisance, Par M. T. Duchatel. Par. 1836. 8. und die Schr. v. Naville: De la charité légale, de ses effets, de ses causes etc. Genf, 1836. 8. Beibe beutich und auszugle weise v. e. Ung. bearbeitet in: Das Armenwesen nach allen feinen Richtungen als Staatsanstalt und Privatmert zt. 1837. 8. -Der anderweite Grundsat: Beneficium datur propter officium, bezieht fich hauptsächlich auf Rirchenpfrunden, die auch schlechtweg Beneficien heißen und eigentlich nur in Bezug auf gewiffe Dienfts Leiftungen vergeben werben follten. G. Pfrunde.

Bolf (Chfli.). — Welcher Waffen man fich bei bem B. 4. S. 537—8. ermahnten Streite über B.'s Philos. pon beiben Seiten bediente, erhellet auch aus ff. Bersen, die Lange in bas Stammbuch eines Studenten schrieb: "Ich weiß ein breifach W, das vieles Wed gemacht: "Die Weiber, die den Fall in diese Welt gebracht; "Der Wein, der Yrsach' ist von vielen bosen Thaten; "Das dritte nenn' ich nicht; du magst es. Leser, rathen. "Die Weisheit nehm' ich aus; sie bringt stets Gutes ein. "Doch wird das dritte W in ihrem Misbrauch sein. "Ich würde die gar leicht es beutlich sagen können; "Doch an gewissen Drt darf man den Wolf nicht nennen."

Hierauf schrieb W. ober nach Anbern ein Freund von ihm auf die Rückleite bes Blattes:

"Ich tenn' ein breifach W, bas vieles wohl gemacht: "Die Weisheit, die der Reid felbst als was Gutes acht; "Die Wahrheit, die von Gott den Ursprung hergenommen. "Und bie vom dritten W ein neues Licht bedommen. "Wer ist's, der dieses W in unser Zeit nicht kennt,

"Wert ift's, der diese Au in unster Jett nicht tennt, "Wenn man ben Wolf auch nicht bei seinem Namen nennt? "Doch giebt's ein breisach &, das diesem W entgegen; "Bon diesem will ich dir zwei Stüd vor Augen legen: "Das Lästern, das die Welt anjest zur Augend macht; "Das Lügen, das jängsthin der hall'sche Feind erdacht. "Das dritte nenn" ich nicht; man kennt's an seinen Ahaten; "Wer dies nicht leicht versteht, der musste lange rathen."

Bollkraft f. Wille nebst Bus.

Wollust. — Zusat: Wenn man einen Wollüstling in der höchsten Potenz kennen ternen will, so lese man die Schilderung, welche Seneca (quaestt. natt. I, 16.) vom Rönner Hostius macht, um zu zeigen, quam nullum instrumentum irritandae voluptatis libido contemnat et ingeniosa sit ad incitandum surorem suum. Erwägt man dieß, so wird man die Rede des Arzchytas gegen die Wollust (bei Cic. do sen. c. 12.) nicht zu start sinden.

Woolston (Thomas) geb. 1669 zu Northampton in England, studirte zu Cambridge Philos: und Theol., lehrte nacher auch beide daselbst und wurde Mitglied des dasigen Sidney-Collegtums. Weile er aber die Geschichten des A. u. N. L. für Allegorien, wo nicht gar für Fictionen erkläre: so ward er nicht nur aus jenem Collegium gestoßen, sondern auch späterhin, als er die anglicanische Geistlichkeit auf das Bitterste angriff, als ein Geisteskranker 4 II. lang eingesperrt. Nach Erlangung seiner Freiheit suhr er in demsselben Tone fort, ward daher 1728 von neuem eingesperrt undzwar auch wieder freigelassen, endlich aber aus demselben Grunde in das Gesangis der königl. Bank (Kingsbench) geset, wo er, unvermögend die ihm abgesoderte Bürgschaft von 2000 Pf. St. für bessers Verhalten zu leisten, 1733 starb. Am meisten hat er durch seine Discourses on the miracles of our Saviour (6 am der Bahl, die 1727—29 einzeln zu Lond. erschienen, denen aber 1729—30 noch 2 Apologien solgten) Aussehn erregt, indem er hier

ben Stifter bes Chriftenthums ber Dagie beschulbigte. In bem Freibenkerlerikon von Erinius G. 518 ff. finbet man mehr Nachrichten von ibm.

Bort. — Bufat: Die gewöhnliche Erklarung, daß ein Bott ein Sprachzeichen fur eine Borftellung fet, ift wohl ju eng. Denn es giebt auch Borter als bloge Befuhle: ober Empfin: bungslaute, von ben Grammatitern Interjectionen genannt, wie vae, heu, ohe, ach, webe, ha zc. Sie finden fich auch in allen Sprachen und find baber wirkliche Beftanbtheile berfelben als articulirte Zone. Auch bie Gefdlechtemorter (bie fogg. Artikl - ber, bie, bas) find eigentlich teine Borftellungszeichen, sonbern fie bestimmen nur bas sprachliche Geschlecht (genus grammaticum) andrer Worter, welche als Beichen von wirklichen Borftellungen bie nen (ber Sahn, Die Benne, bas Suhn). Da jeboch eine folde Bestimmung nicht burchaus nothwendig ift, fo giebt es auch Gprachen, welche teine Artifet (wie die lateinische) ober weniger als bri (wie die englische und frangofische) haben. Das italienische Sprud wort aber: I fatti son maschi e le parele femmine, bezieht sich nicht auf bas grammat. Geschlecht von fatti und parole, sonden barauf, bag Thaten mehr Rraft fobern, als bloge Worte.

Borterbuch. — Zusat: Wenn ein spracht. 28. B. mehr bie Abstammung ale bie Bebeutung ber Worter bestimmt, heißt # ein etymologisches. S. Etymologie nebst Bus. Wenn et mehre Sprachen umfafft und beren gleichbebeutenbe Worter gufammenftellt, heißt es ein vergleichenbes ober comparatives, auch ein Dolplerikon. S. b. M. Morterbucher, welche blof bie Eigenthumlichkeiten einer Sprache, auch in Ansehung ihrer Dund: arten ober Dialette, barftellen, heißen Ibiotifa. G. Ibiom. Wortkram f. Kram.

Wortsparerei f. Brachplogie nebst Buf. Manche net nen fie auch Borticheu. Diese besteht aber vielnicht barin, baf man fich vor bem Gebrauche gewiffer Worter fcheut, die etma in ubeln Ruf getommen ober Unftoß erregen tonnten. Das Gegen theil ift bie Wortfucht, bie gern viel Worte macht und felbft ben Gebrauch schlechter ober gang veralteter Borter nicht fceut, wenn fie eben in Mund ober Feber kommen. Daraus entfteht bann auch leicht Wortschwall. G. b. 28.

Wortverstand f. Berftand nebst Buf.

Wronsti (Soëné) ein Pole von judifcher Geburt, biente anfangs als Artillerieofficier im polnischen Seere, wo er fich 1793 bei ber Bertheibigung von Barfchau auszeichnete, trat, nachbem er mit Rosciuszto gefangen worden und Polen feine Selbstandigftit verloren hatte, in ruffifche Dienste, nahm aber 1797, als er taum fein 20. Lebensjahr erreicht hatte, feinen Abschieb, und ging nach

Deutschland, um fich bier bem Studium ber philosophischen; mathematischen und physikalischen Wiffenschaften zu widmen. Im I. 1800 macht' er eine Reise nach Paris und Marfeille, um den vormaligen Generalen Rosciustto und Dombromsti feine Dienfte jur Bieberbefreiung bes Baterlandes anzubieten. Da jedoch aus der Sache nichts murbe, fehrt' er jur Fortlebung feiner Stubien nach Deutschland gurud, gab alle anderweiten Berhaltniffe und Entwurfe auf, und fuchte feinen Lebensunterhalt burch Unterricht= geben zu gewinnen. Als er aber nach gebn Sahren angestrengter Studien große wiffenichaftliche Entbedungen gemacht zu haben glaubte, ging er zu beren Bekanntingchung wieber nach Paris. Er gab ba= her 1811 eine Introduction à la philosophie des mathématiques, 1812 eine Résolution générale des équations de tous les degrés und eine Réfutation de la théorie des fonctions analytiques de Lagrange, 1814 eine Philosophie de l'infini, 1815 eine Philosophie de la technie. Sect. I. contenant la loi suprême des mathématiques, und 1816 Sect. II, contenant les lois des séries. comme préparation à la réforme des mathématiques. Er fand jedoch mit biefen philosophisch = mathematischen Schriften , bie er theils bem Nationalinstitute gu Paris, theils ben gelehrten Gefellichaften ju London, Berlin und Bruffel gur Drufung vorlegte, wenig Beifall. Much gerieth er mit einem reichen Raufmanne zu Paris, Ramens Arfon, bem er Unterricht gegeben und ber ihm zur Beforberung feiner wiffenschaftlichen Arbeiten 100,000 Franken in bestimmten Friften zu bezahlen versprochen hatte, in einen verbruflichen Sandel, ber einige Streitschriften von beiben Seiten gur Folge hatte und fich bamit endigte, bag ber Schuler feinem Lehrer nur 30,000 Franten gablte. Noch weniger Glud machte 2B. mit feinen übrigen, in das Gebiet der Philosophie, ber Religion und ber Politik einschlagenben, feit 1818 herausgegebnen Schriften, burch welche er alle, die Welt gerreißenben, Untinomieen lofen, die Aera bes Absoluten herbeiführen, und so ein philosophischer, kirchlicher und politischer Messas werden wollte; weshalb er auch fein Spftem felbft ben Deffianismus nannte. Diefe Schriften, beren Titel ichon febr mpftisch ober mpfterios klingen, find: Introduction au Sphinx - Le Sphinx ou la nomothétique séhélienne (s. Schelismus) — Problème fondamental de la politique moderne (1829) — Messianisme etc. T. I. Prodrome du Messianisme (1831). In der letten kundigt et die Stiftung eines Bereins an, der eben auf Lösung aller (wissenschaftlichen und gesellschaftlichen) Antinomien hinwirken soll und den er baber Union antinomienne (eigentlich anti-antinomienne) nennt. Much Scheint ein folcher Berein wirklich in Paris ju bestehen, jeboch nur wenig Mitglieber zu zahlen. 28. gab baber auch ein Bulletin

de l'union antinomienne heraus, movon im Mai 1832 die beiben erften Rumern erschienen. In biefem Bulletin wirb unter anbem auch eine Philosophie du cholera-morbus angefündigt, mit ber Andeutung, daß die Urfache biefer Rrantheit eine geographifche Polarifation fei; wodurch auch beren Phanomene und Beilmit tel bestimmt merben. Das Sauntmerk aber fteht noch zu erwarten. weil biefer neue Meffias bie Menschbeit noch nicht fur reif balt, ihr alle feine Beheimniffe zu offenbaren. Erft bann, wenn ber antinomistische Berein sich mehr ausgebreitet und baburch die Denich beit mehr vorbereitet haben wird, will ber Stifter beffelben (nach S. 92. bes Prodrome) bem Bereine ,als eine geheiligte hinterlage "bie Lofung ber großen meffignifchen Drobleme überliefern, foweit "fle nothig jur Bollenbung ber absoluten Beftimmung bes vernunf "tigen Wefens und ber letten Mera bes menschlichen Geschlechts: "und ber Berein tann bann ben Schleier ber Ifis gerreißen und "aus ihrem faitifchen Tempel Die furchterliche Inschrift auslofden: ""Ich bin alles Gewordene und Seiende und Werbende; abn ""meinen Schleier hat noch tein Sterblicher geluftet." - G. Carove's Schrift: Der Meffianismus 2c. Leipg. 1831. 8. Rr. X. Sier (S. 191-3) mirb auch ein meremurbiges Schreiben Bie mitgetheilt, in welchem er fich unter gemiffen Bebingungen ben be maligen Papften der Saint-Simonisten, Enfantin und Bas gard, jum Mitarbeiter an ihrem großen Werke anbot., Da n aber zugleich zu verstehen gab, baß er ihr Geheimniß burchschaue, und für die vielen Opfer, die er bereits ber Wenschheit gebracht, eine freiwillige Bergutung (retribution) von benen verlangte, benen Die Fruchte feiner langen Rachtwachen murben ju Theil werben: fo verungludte auch biefe Speculation. Denn die simonistischen Batt wufften das ihnen von ben Glaubigen anvertraute Gelb, um et nach den Capacitaten ju vertheilen, beffer anzuwenden, als jur Unterftugung eines armen Gelehrten, ber felbft ein meuer Meffias werden wollte. Darum bezeichnete B. jene Manner, mit welchen er boch früher hatte jusammenwirken wollen, spater hin als hollische Dryftifer" (S. 208). - Bergl. Simon (Saint = S.).

Wucher. — Zusat: Neuerlich hat man in verschiebnen gesetigebenden Versammlungen (auch in der königs. sächs.) darauf angetragen, alle Wuchergesetz aufzuheben. Der Antrag hat aber nirgend Annahme gefunden. Auch hat man sich gestritten, ob der Wucher, wenn er nun einmal verboten werden sollte, als Verdrechen criminal oder als bloßes Vergehen polizeitich zu bestrafen. Manche haben dagegen gemeint, er sei gar nicht zu bestrafen, sondern es sei nur nach einil-rechtlichen Vestimmungen gegen ihn ju versahren, wenn etwa Temand badurch so beschäbigt worden, das

er Schabenerfas zu fobern berechtigt fei. Bergl. Die Schrift von Dr. Maregoll: De usuraria pravitate. Leipe 1837. 4.

Bunber. - Bufat: Wenn man von Bunbern ber Ratur fpricht ober bie Ratue felbft ein Bunber nennt: fo benkt man babet an feine unmittelbare Wirtfamfeit irgend eines über die Natur erhabnen Wefens, sondern nur an etwas Auflerorbentliches und nicht burchaus zu Begreifendes. S. Maturmun: ber und Littrom's Bunber bes himmels. 2. 2. Stuttg. 1837. 8. Chenso wenn von Bunberfindern ober Bunberthieren bie Rebe ift. Bei Bunberboctoren tonnte man es auch fo nehmen, obwohl meift babei an etwas Uebernaturliches gebacht wird. Wunder biefer letten Art, die man auch rigorofe nennt, werben aber nicht bloß von ausgezeichneten Perfonlichkeiten bes 21. u. D. E. (Dofes u. ben Propheten, Jefus u. ben Upofteln) fonbern auch von andern berühmten Dannern ber Borzeit (Abaris, Apollonius, Bubba, hermotimus, Mus hammeb, Pythagoras u. A.) erzählt. Auch werden in ben apotrophischen Evangelien noch weit mehr ergablt als in ben fanonischen. Da foll a. B. ber Stifter bes Christenth, schon als Rind in ber Biege gesprochen und fich fur ben Gohn Gottes ertlart, aus Roth gebildete Sperlinge belebt, ja es foll fogar feine Mutter mittels ber Windeln und bes Bafchwaffers ihres Kindes eine Menge von Bundern gethan haben. In ben Beiligen : Legenden der fathol. Rirche aber findet man noch zahlreichere und größere Wunder, felbst folche, bie von Leichnamen ber Beiligen und mittels angeblicher Knochen ober anderer Reliquien berfelben perrichtet morben. bemerkt baber in ben Bundergeschichten oft eine Urt von Stelge= rung, fo baf eine Ergablung bie andre überbietet. 'In Reapel, wo der beil. Januarius alle Sabre ein berühmtes Bunder thut, ohne bas glaubige Bolt por ber Cholera bemahren zu konnen, giebt es auch ein eignes Wunderklofter (monasterio ai miracoli) wo mehr folche Wunder geschehen. Es giebt aber auch noch eine Menge von Bundern, bie von Raifern und Ronigen verrichtet fein follen und die man baber futftliche nennen tonnte. Lacitus (hist. IV, 81.) ergabit, bag ber rom. Raif. Bespa= fian gut Alexanbria einen Blinben und einen Sanblahmen auf wunderbare Beife geheilt habe: fo erzählte man fpaterhin von ben frangofischen Ronigen, daß fie bei ihrer Rronung jedesmal Ginige ihrer Unterthanen, die mit Rropfen geplagt maren, burch bloge Berührung von biefer Plage befreit hatten. — Macht man nun viels leicht eine Auswahl unter ben Wundern und ertlart einige fur wahr ober übernaturlich, andre für falsch oder naturlich: so sehlt es an jedem fichern Rriterium, bie einen von ben andern zu unterfcheiben, fondern man glaubt eben nur an bie Munder, die jur

Bestätigung bes eignen Glaubens bienen follen, mabrend man alle übrigen verwirft, Die von Unbern gur Beftatigung ihres entgegen gefesten Glaubens mit berfelben Buverficht angeführt werben - eine Parteilichkeit, die offenbar widervernunftig ift. S. d. 2B. (me auch ein recht erbauliches Wunder angeführt ift). Es wird alfe wohl Schleiermacher Recht behalten, wenn er in f. Glaubenel (I. 6. 47.) behauptet, baf aus bem Intereffe ber Frommigfeit nicht mehr bas Bedürfnis entstehen tonne, eine Thatsache fo aufzufafen, bag burch ihre Abhangigkeit von Gott ihr Bebingtfein burch den Naturzusammenhang aufgehoben murde, ba wir über die Die nung binaus feien, als ob die gottliche Allmacht fich großer wie in ber Unterbrechung bes Naturgusammenhangs, als in bem geothe neten Berlaufe beffelben. Bergl, auch Bunbererflarung mbft Buf. — Uebrigens gehören bie Schriften, welche ausschließlich ober boch vorzugemeife bie biblifchen Bunber betreffen (wie Woolston's discourses on the miracles of our Saviour — Ed's Berf. über bie Bunbergeschichten bes R. I. - Benturini's Bunber bes N. T. in ihrer mabren Gestalt - v. a.) mehr pur theol. Literatur, ungeachtet sie auch zum Theile die Sache philos. bebanbeln., Gine turtifche Schrift, welche vom größten Bunber ober vom Bunberbarften bes Bunbervollen handelt, ift unter bo: muntel angeführt.

Bunberbar. - Bufat: Die Liebe gum Bunber: baren ift allerdings etwas Naturliches, weil bas Wunderbare be Einbildungefraft ichmeichelt, und tann baber nie ausgerottet met Sie hat aber zufällig auch bas Gute, daß fie bei Bie len ben Berftand jum Rachdenken reigt und fo felbst bas missen Studium forbert. Darum fagten auch einige alte Phile fophen, die Bermunderung fei eine Quelle ber Philosophie. G. Be:

munberung.

Wundererklarungen. — Busat: Die formale obn genetische Ertlarungsart ber Bunber hat man auch neuerlich bie mythische genannt, weil fie bie Wundererzählungen als nach und nach entstandne Sagen ober Muthen betrachtet. Bon biefer Er klarungeart hat besonders Strauß in f. Leben Jesu (Zub. 1835 -36. 2 Bbe. 8. 2. 2. 1837) Gebrauch gemacht, aber Diefelbe fo übertrieben, bag baburch jenes Leben fast gang feine geschichtliche Grundlage verliert; wie ber Berf. biefes 23. B. bereits in f Schrift: Ueber altes und neues Chriftenth. (Leipz. 1836. 8.) ju Gnuge bargethan zu haben glaubt. hier ift nicht ber Ort, dar auf naber einzugehn. Rur die Bemertung stehe noch bier, welche Bachemuth in f. europ. Sittengefch. Th. 2. G. 30. macht: "Mit dem Maage ber Untunde naturlicher Urfachen und Birtun "gen und der Untrieit flieg der Wunderglaube, mit diesem die Bal "ber Bunbermahren" — eine Bemerkung, die fo richtig ift, baß

fie foon Livius andeutete. S. Probigien.

Bunderlich. — Busat: Wenn Gothe in s. Faust (Ab. 2. Act 2.) den alten Proteus sagen lässe: "Je wunderslicher, besto respectabler" — so weiß man freillch nicht, ob er hier durch einen fremden Mund auch seine eigne Meinung aussspreche. Aber doch scheint dieß der Fall zu sein, da er selbst jenem Gedichte so viel Wundekliches eingeweht hat, daß die unbedingten Verehrer des Dichters (die sogenannten Gothotorare, denen göthlich und göttlich Synonyme sind) das Gedicht ebendarum mit dem größten Respecte als das Non plus ultra menschlicher Kunst und Wissenschaft gepriesen haben, das, mit den Werken anderer Dichter verglichen, sich volut inter ignes luna minores verzhalte. Wir geben indeß gern zu, daß das Gedicht weit mehr Beswunderungswürdiges als Wunderliches enthält.

Bunich. — Busat: Die menschlichen Buniche nach ihrer gewöhnlichen Rangordnung find, wie ber homunculus in Go= the's Fauft (Th. 2. Uct 2.) sehr treffend sagt:

"Golb. Chre, Ruhm, gefunbes langes Leben, "Und Wiffenschaft und Augend — auch vielleicht."

Eigentlich sollt' es aber umgekehrt sein. Denn Tugend ist das größte, Gold das kleinste Gut, das man sich ober Andern wunssichen kann. Und das sagten nicht bloß bie Stoiker, sondern der Stifter des Christenth. sagt' es auch in dem bekannten Spruche: "Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gesrechtigkeit!" (Matth. 6, 33). Denn diese Tugendart steht hier wie oft statt der Gattung. S. Gerecht und Tugend. Wer aber, wie Tasso im befreiten Jerus. sagt, poco spera, nulla ehiede, der wird auch in seinen Wünschen nie das rechte Maaß übersschreiten.

Bund. — Busat: Seine Unterhaltungen über ben Menfchen bilben eigentlich die 2. Abth. seiner kosmologischen Unterhaltungen. Denn diese erschienen in 3 Abthh., welche wieder in mehre Theile gerfallen. Dieb 2. Ausg. der Unterhaltungen erschien 1791—98.

Würbe. — Zusah: Die Idee der Menschenwürde ist auch von manchen Moralisten an die Spihe ihrer Wissenschaft gesstellt und daher das oberste Pflichtgebot, Sittens oder Tugendgeset, in folgender Formel ausgesprochen worden: "Suche die Menschens "würde in dir und Andern rein darzustellen, d. h. achte und for "dere in dir und Andern Intelligenz, Freiheit und Wohlwollen!" S. Hermes's sphitosophische Einleitung in die christatholische Theologie. U. 2. 1831. §. 14. vergl. mit §. 39. u. 45. Die

Formel ift auch ihrem Inhalte nach gang richtig, ob fie gleich wor aussetz, bag man icon voraus von jener Menschenwurbe sich eine richtige Borftellung gebildet habe. S. Tugendgenbuch abft Bul.

X.

Xenoborie. — Zusah: Manche haben bie am Ende dies. Ant. erwähnten Xenoborien als Xenobochien aufgeführt. Allein Levodoxia bedeutet die Aufnahme (δοχη) und dann auch die Bewirthung eines Fremden, folglich etwas ganz Andres als zevodozia, das übrigens dei den Altgriechen nicht vorkommt. Manche brutten es auch für Paradorie (s. d. W.) weil das Paradore wie etwas Fremdartiges auffällt.

Xenofrates. — Jusay: In ber am Ende bief. Art. angeführten Schrift von Wynperse wird S. 96 ff. auch dargethan, daß X. sich viel mit der Damonologie beschäftigte, wahrscheinlich nach pythagorischen und platonischen Ansichten, die er immer gem mit einander verband.

Zenotratie f. Ibiotratie unter Ideotratie.

Xenomanie (Eeroparea, von Gerog, fremb, und para, Wahnsinn) bedeutet eine übertriebne, gleichsam wahnsinnige, Liebhaberet in Bezug auf das Fremde oder Auständische (Sprachen, Sitten, Moden ic.) mithin dasselbe, was man im Besondern Angelomanie, Gallomanie ic. nennt. Bei den Deutschen wu sie sonst häufig anzutreffen. Jest ist es weniger der Fall, indem Manche unter uns in den entgegengeseten Fehler der Ueberschäums des Einheimischen und der Berachtung des Fremden gefallen sind. Doch fürcht ich nicht, das wir es in der Id io manie den Bewohnern des himmilischen Reiches ist Officsien gleichthun werden.

Aenophilos. — Busat: Er gehört zu den Matrobien oder Langlebenden; benn er starb im 105. J. zu Athen. S. Luc. Macrob. 18.

Xylomantje (neugebilbet, von Folor, Holz, und μαστεια, Mahrsagung) bedeutet Wahrsagerei aus dem Holze und des sein Gestaltungen, indem man auch darin eine Andwung der Zukunft, wie in den Eingeweiden der Opferthiere, zu wetennen glaubte. Es ist also diese angebl. Kunst eine besondre Iader Divination. S. d. W. nehst Zus. Die Xylographie

aber ift etwas gang Anbres, namlich Solafchneibekunft, gehort alfo ju ben bilbenben Runften. G. b. Ausbr. nebft Buf. Eplosiberon f. Contradiction nebst Bus.

Young (John) geb. 1781 gu Rutherglen, trieb anfangs bas Sewerbe feines Baters, eines Strumpfhanblers, gab aber baffeibe aus Reigung zu ben Wiffenschaften auf, ftubirte zu Orford, und wurde 1815 bei ber gu Belfast in ber irlandischen Proving Ufter net errichteten hohern Lehranftalt (Belfast-College) als Professor ber Moralphilosophie angestellt, ftarb aber schon im 48. Lebensjahre. Nach feinem Tobe tam beraus: Lectures on intellectual philosophy, by the late John Young. With a memoir of the author. Edit. by Will. Cairns, Prof. of logic and belies lettres in Belfast-College, Glasgow, 1835. 8.

acharia (K. S.). — Busat: Das Ganze seiner "Blerzig Bucher vom Staate" besteht eigentl. aus 5 Banben, beren lette bie befondern Titel einer "Regierungslehre" und einer "Staats= wirthichaftelehre" fuhren. Beibelb. 1826-32. 8. Dazu tamen enblich noch: Abhandll. aus bem Gebiete ber Staatswirthichaftel. Cbend. 1835. 8.

Bacharias Cholaft. - Bufat: Den Beinamen Scholasticus beziehen Ginige auf seine frubere juriftische Thatigkeit, weil man gu feiner Beit auch die Rechtsgelehrten fo benannt habe. Sein Dialog Ummonius ift neuerlich zugleich mit bem Dial. Theophr. von Aeneas auch in folg. Ausg. erschienen: Aeneas Gaz. et Zacharias Mityl. de immortalitate animae et mundi consummatione. Ed. Joh. Fr. Boissonade. Par. 1836. 8.

Bauberei. — Busah: Das althochd. Stammwort ist zou-par und bedeutet eigentl. festmachen. Die Zauberer sollen nam-ich auch die Kraft haben, Personen und Sachen in ihren Zauertreis gu bannen. Hererei ift baffelbe. S. Bere nebft Buf. Bergl, auch: Das Reich ber Geister, ber Bunber, bes Priesiebetrugs und ber Bauberei. Bon \*r (Dr. Beder). Leips. 1834. 8.

Beitgeift. - Bufat: Wenn Ariebrich II. bald nach bem fiebenjahrigen Artege fchrieb: "Etel vor ben fchonen Biffenfchaften, "Sattigung an ben Meifterftuden, bie ber menfchl. Geift hervor-"gebracht hat, und Rechnungsgeift, barin besteht ber Geschmad" Iwas bier ebensoviel als das modischere Beift sagen will "bet at-"genwartigen Beit" - fo flingt bas beinabe ebenfo als bas, mas ber brittifche Rabicalreformer Cobbet, freilich nach feiner ziemlich plumpen Manier, fagte: "Es wird viel Rebens gemacht vom Guffe "ber Beit. Bas mich betrifft, fo glaub' ich, ber Geift unfrer 3cht "ift wie der aller fruberen Beiten, ein farter Appetit nach guten "Brot und Gleifch, and Durft nach gutem Biere." Inbeffen hatte auch Sothe feine fonberliche Achtung gegen biefen Beift, inbem # von ihm fagte:

> "Bas ihr ben Geift ber Beiten beißt, "Das ift ber herren eigner Geift, "In bem bie Beiten fich befpiegeln."

Darum fagt auch Reander in f. Erklarung über bas Leben Iffu von Strauß (Berl. 1836. 8. S. 5): "Det Beitgeift ift nicht bat "Drakel ber Wahrheit; er ift in vielen Fallen auch ber Mund ber "Luge und bas Dratel bes. Wahns. Es giebt herrschende Grithts "mer und herrschende Babrheiten, und wir konnen so gut bab "Eine wie bas Undre aus der Ueberlieferung der Beit nehmen, und "es bedarf eines bobern Kriteriums, um Beibes von einander ju "fondern." Diefes hohere Rriterium tann nur die philosophirenbe Bernunft ermitteln, aber auch nicht, wie fie fich in einer eben ber schenben Schulphilosophie ausspricht, die uns auch irrefuhren tam, fondern wie fie, unabhangig von bloß zeitlichen Bebinqungen, bie ursprunglichen Befete bes menfcht. Geiftes felbft au erforfchen fucht Die Beitgenoffen find freilich felten competente Richter bes Beitge Daber flagten fes oder unbefangene Deuter ber Beichen ber Beit. Biele zu den Beiten der Reformation über den Gonius seculi, während man ihn jest nicht blog unter ben Protestanten, sonden auch jum Theil unter ben Katholifen, als einen guten Genius at extennt. Die Rachwelt ift in folden Dingen immer unparteifor, weil fie mehr bie Folgen aberfieht und buber, leichter erkennt, o der frühere Beitgeift jum Beffern ober jum Schlechtern fich binge neigt habe. Bergl. auch Fortgang nebft Buf. und ben folg Int. Dber bie jebigen Br Desgl. bie Schrift: Die Zeichen ber Beit. wegungen in ber Ratur, in ber blirgert. und relig. Welt als Bor boten einer beffern Beit. Bon Erich Saurenstf. Leips. 1837.8. Beitphilosophie beift eine Philosophie, die fich ben in einer gegebnen Beit berrichenden Anfichten und Strebungen (bem

fog. Beitgeiste — s. b. W. nebst Bus.) anschließt, dieselben also auch durch philosophische Grunde zu unterstüchen sucht. An sich ist das nicht zu tadeln, wenn jene Ansichten und Strebungen mur selbst nicht verwersich sind. Außerdem wurde es die Philosophie entehren, sich denselben anzuschmiegen; und wer sich so als einen blosen Beitphilosophen darstellte, wurde vielmehr ein Sophist zu nennen sein. S. d. W. nebst Zus. Uedrigens konnte man freilich auch jedes philos. System, das zu irgend einer Zeit ausgestellt worden, eine Zeitphilosophie und bessen Urheber einen Beitphilosophen nennen, weil dieser doch immer ein Kind seiner Beit ist und daher auch sein Philosophiren durch Zeitumstände und Zeitgenossen mehr oder weniger bedingt ist. Ebendarum wechseln auch so oft die Gestalten der Wissenschaft, wie die Gesch, der Philosophisch, wie die Gesch, der

Beitverluft. — Bufag: Genau genommen geht bie Bett immer verloren (hora ruit) man mag fie gut ober fchlecht ober gar

nicht benuten. Daher fagt auch Dvib:

Nec quae praeteriit, rursum revocabitar unda, Nec quae praeteriit, hora redire potest.

Man vertiert also eigentlich, wenn man die Zeit schlecht ober nicht benutt, nur den Bortheil oder Gewinn, den man in einer gegebnen Zeit hatte machen können, nach dem englischen Sprüchworte:

Time is money. Bergl. reparabel.

Zeitwort. — Zusay: Die möglichen Formen der Zeitwörster lassen sich schwerlich nach einem allgemeinen Principe spstemastisch und vollständig ausmitteln, da die Sprachen hierin zu versschieden sirtd. So soll die türkische Sprache Verbalsormen haben, detgleichen in unsern griechischen, lateinischen, deutschen u. a. Gramsmatiken gar nicht vorkommen, z. B. eigenthümliche verda cooperativa, meditativa, negativa, auch solche, die etwas Unmögliches (eine Unmöglicheit des Thuns, des Leidens, des Zustandes ic.) ausdrücken. Hier hat also wohl nicht das bloße Naturgesetz in der Sprachbildung gewaltet, sondern auch die menschliche Willfür und manche andre Zusäligkeit mitgewirkt.

Beno von Cittium. — Busas: Bu den Schriften über biesen Stoiler und die durch ihn begründete Philos. gehort auch noch Joh. Franc, Buddei introductio in philos. stoicam, por

Wolle's Ausgabe Antonin's. Leipz. 1729. 8.

Beno von Clea. — Bufas: Plato (in Phabrus) neunt ibn ben eleatischen Palamebes, weil er wie ber homerische P. ein erfinderischer Kopf war und auch ein tragisches Ende nahm.

Berftorung. — Busat: Mit Recht sagten schon die Alten: Generatio unius est corruptio alterius, weil generatio und corruptio immersort in der Natur wechseln. Sie setten aber noch hingu: Si quod corrumpitur bonum est, malum est quod corrumpit; sin malum est quod corrumpitur, konum est corrumpens. Indessen ift hier alles relativ. Denn dasselbe Gift, web ches hier die Gesundheit als ein Gut zerstört und insofern selbst ein Uebel ift, kann bort auch die Krankheit als ein Uebel zerstören und insofern auch ein Gut sein.

Beugnif. - Bufat: Bergl. auch bie Formel: Unius fidei non ereditur. - In peinlichen Untersuchungefachen nennt man ben Beweis burch Beugniffe aweier ober mehrer glaub: wurdiger Perfonen, bag Jemand ein bestimmtes Berbrechen beam gen habe, auch ben birecten Beweis ober bie birecte Ueber: führung (convictio directa) ben Bewels burch bloge Anzeichm ober Indicien hingegen ben indirecten Bew. ober bie ind. Ueberf. (conv. indir.) und gieht baber jenen biefem vor. Da jeboch auch Beuaniffe noch teine volle Gewiffbeit, sondern nur mehr ober weniger Babricheinlichfeit geben: fo muß, wenn bie volle gesetliche Strafe, besonders die Todesstrafe, fattfinden foll, auch noch bas Geftanbnif bes Ungeschulbigten bingutommen. G. b. 23. Den Beugenbem. einen hiftorischen und ben Unzeichenbem. einen rationalen zu nennen, ist unstatthaft. Denn bie Angei chen find immer auch etwas Historisches und beruben zum Theile felbst wieber auf Zeugniffen. Rational aber ober vernunftmäßig muß jeder Beweis fein, er mag geführt werden, wie und woburd er wolle. - Blutgengnig heißt bas Martyrerthum, indem man bie Martyrer felbst Blutzeugen nannte. G. Bluttaufe und Martyrerthum nebst Buf. Wie freigebig man aber mit jenem Titel gewefen, fieht man unter anbern baraus, bag ber Romet Anaftafius um's Jahr 860 auf einmal 1480 ober nach In bern foaar 10.000 Blutzeugen in's Marterologium einführte. G. Bachemuth's europ. Sittengesch. B. 2. S. 34.

Baugung. — Zusay: Die Eintheilung der Zeugung in die natürliche und die übernatürliche ist zwar logisch richtig. Aber das zweite Glied der Eintheilung bleibt immer problematisch, weil das Natürliche auch dei allen Zeugungen die Präsumtion sur sich hat. S. Naturale praesumitur etc. und Aunder nedit Zus. Darum sagte schon Plutarch (app. vol. VII. p. 428. ed. Hutten): Nacior ovdessen word zwar deparatung wird auch von Manchen eine spontane (generatio spontanea) genannt, weil dabei das Organische gleichsam von selbst (sponte) zu entstehn schein. Die dynamische Präsormation aber nennen Manche auch eine potentiale Eduction (eductio de potentia). Bergl. noch sie Ghristen: Die Zeugung. Bon Oten. Bamb. 1805. 8. — I. B. Demangeon's Theorie der Zeugung der Psanzen, der

niedern und hohern Thiere, und befonders des Menschen. Rach dem jehlgen Standpuncte des Wissens und der Ersahrung frei beats beitet und mit Just und Anmerkt. versehen v. Dr. E. Martiny. Letyz. 1836. 8. — Hist. de la generation de l'homme, compr, l'etne comparative de cette fonction dans les divisions principales du règne animal etc. Par Gabr. Grimaud de Caux et G. J. Martin Saint - Ange. Par. 1837. 4, mit vielent Beichnungen.

Bins. — Bufag: Wegen bes Bins guf Bins Nehmens f. Unatocismus.

Zodiacus vitae f. Lebensthierfreis.

Bogretik (Cwyonrum seil. rexun, von Cwypeer, lebendig fangen) bedeutet überhaupt die Kunst, lebendige Wesen (Zwa) zu fangen, Thiere und Menschen, sowohl im eigentl. als im bilbl. Sinne, letteres vorzüglich in Bezug auf Menschen; wie sie von Sophisten, Rabulisten und Proselytenmachern ausgeübt wird. Vergl. Halfen tik.

Bolle. — Zusay: Die sogenannten Schutzille, welche bie einheimische Industrie durch Zurücktreibung der fremden, um nicht mit jener zu concurriren, schützen sollen und daher von den Franzosen auch droits repulsis genannt werden, sind gleichsam eine Prämie der Mittelmäßigkeit und deshalb, wie alle Monopole und Prohibitiv=Maßregeln, mehr schädlich als nüglich. S. Geswerbfreiheit und Handelsfreiheit nebst Zuss.

Boblich. — Berichtigung; Gein 2. Born. ift nicht Fer=

binand, fonbern Friedrich.

Boophilie (neugebildet, von Zwor, das Thier, und gedeer,

lieben) = Thierliebe. G. b. B.

Bootheologie (neugebildet, von Zwor, das Thier, Jeos, Gott, und Loyos, die Lehre) ist eine Verbindung der Theologie mit der Zoologie, indem man das Dasein Gottes aus der zweckmäßigen Einrichtung des Thierreiches darthun will. Sie ist also eine Unterart der Physikotheologie (s. d. W.) und befast wiesder als Unterarten die Anthropotheol., Ichthyotheol., Dranithotheol. 2c. S. diese Ausdrücke.

Born. — Busat: Die Wirkungen bieses gefährlichen Affects schilbert Horaz (od. I, 16.) sehr gut und leitet ihn poetisch dather, baß Prometheus bei der Menschendildung auch etwas vom Lowen (insani leonis vim) beigemischt habe. Mit Recht sagt er aber auch: Compesco mentem! Denn der Mensch kann diesen Affect so gut wie jeden andern bandigen, wenn er nur ernstlich will.

Boroafter. — Bufag: Arn. Hollty, ber ichon 1829 eine Schr. unt. b. Lifel: Objemichib, Feridun, Guftasp, Borgafter, herausgegeben hatte, sucht in einer neuern: Boroafter und sein Beit-Rrug's encottopabisch-philos. Worterb. Bb. V. Suppl. 31 ülter (Luneb. 1836. 8.) ju bewelfen, daß &. unter bem Ronige Eparares I. aufgetteten fel.

3fcotte. — Berichtigung: Gein Name ift B. 4. G. 622. unrichtig 3fcode gebruckt.

Buchthaus. — Busas: Benn man bie Buchthauser bon ben Arbeitshauset unterscheibet, fo werden biese als Strafanstalten von milbeter Art betrachtet, burch welche auch die Strafanstalten von milbeter Art betrachtet, burch welche auch die Straf grobere Berbescher gebracht und einer sehr strengen Bucht unterworfen werden. Gine solche Classification ist allerdings sehr ju billigen. Denn die Besserung des Betbeechers als Nedenzweck der Strafe wird unstreitig im Arbeitshause teichter zu erreichen sein, als im Buchthause.

Jufall. — Busas: Bon der Bufalligkeit der Dinge (contingentia rerum) unterscheiben Manche die Zufalligkeit det Sate (cont. propositionum). Lettere soll kattsinden, wenn miweder das Pradicat nicht nothwendig zum Subjecte gehört (z. B. wenn gesagt wird, daß ein Mensch gelehrt sei) oder wenn der Sat ticht gewiß, sondern nur wahrscheinlich ift (z. B. wenn Jemand behauptet, daß der Mond wie die Erde bewohnt set). — Wegen des angebl. Beweises für das Dasein Gottes aus der Zufälligkeit der Welt s. kosmolog. Beweis.

Bufriedenheit. — Busat: Das man in Hatten neht Bufriedenheit als in Palasten findet, ist sehr natütlich, well mit dem Haben auch die Begierde wächst (croscit habendo). Da Mensch ist dann magnas inter opes drops, wie Horaz sit. III, 16. sagt. Soendaher kommt auch jene Sehnsuche nach einem Wechselbes Justandes oder ber Lage, die man entweder selbst gewähr oder vom Schieksale angewiesen ethalten bat, nebst senem netbischen Hinselbn auf die besset schalten. Optst ephippia dos, piger optst arars caballus. Hor, op. I, 14, 44. coll. soem. I, 1.

Butommenheit haben Einige (3. B. Terens in f. Berlib. Die menfcht. Rat. B. 1. S. 275 ff.) altes genannt, was einem Dinge zukommen ober beigelegt werden tann, also jede Befchaffenheit, jedes Merkmal ober Proviour veffolden. Daher kann man auch wohl Rechte und Pflichten und Berhaltniffe eines Menischen als solche Zukommenheiten bestächten. Diefer Ausbruck ist aber wenig gebräuchlich.

Bukunft. — Jusas: Wenn es wahr ist, was Horas od. HI, 29. sagt: Prudens kutari: temporis existan caligines noote premit deus, so ist auch die Regel richtig, die et vol. I, 9. giebt: Quid sit kuturum cras, kuge quaexere i ober wie die Schiffsagt: Sorget nicht für den andern Morgent Indessen ist das ucht

qu streng zu nehmen; sonst wurde der Mensch nur wie ein vers nunftloses Thier in den Tag hinein leben. Mit Recht beschränkt also die Moral sowohl als die Politik jenes Berdot auf das angliliche und durch Angli die Kraft zum Handeln lähmende Sorgen, das ultra sas tropidare, wie es derselbe Dichter in der zuerst angef. Stelle bezeichnet. So meint es auch Senesa, wenn er im 12. Br. sagt; Ille beatissimus est et securus sui possessor, qui crastinum sine sollicitudine expectat. Denn nur so kann man das von Beiden gepriesene Vixì auch von sich selbst sagen.

Bulaffung bes Bofen. — Bufat: Das Rathfel, weldes in biefer Bulaffung liegt, wird teineswege geloft, wenn man mit Prudentius fagt:

> Condidit ergo malum dominus, qui spectat ab alto, Et patitur fierique probat, tamquam ipse crearit; Ipse creavit enim.

Denn es bleibt immer nach menschlicher Ansicht die Frage übrig, warum ein Allmächtiger, Allweiser, Allgütiger zc. gerade so und nicht anders geschaffen habe. Bergl. Uebel nebst Bus.

Buname f. Gigenname nebft Buf.

Burechnung. — Busat: Bergl. auch bie Schr. von B. J. Silgers: Ueber bas Berhaltniß zwischen Leib und Seele im Menischen mit besondrer Beziehung auf stetl. Freiheit und Burechnung. Bonn, 1834. 8. und die von Dr. M. Leube: Die gesetlichen Bestimmungen über Zurechnung aus bem arztlichen Gesichtspuncte betrachtet. Tub. 1836. 8.

Zusammensetzung. — Zusat: Daß auch in Unsehung unfrer Begriffe eine gewiffe Busammenfehung stattfinde, haben alle Logiter bis auf Beget behauptet, der in f. Logit B. 3. S. 58. Die Gegenbehauptung aufftellt, daß ein jufammengefetter Begriff wohl nichts andres mare als "ein holgernes Gifen," ja noch etwas Schlimmeres als "der Materialismus, welcher nur die "Substanz der Seele als ein Busammengesettes annimmt, aber bas "Denken boch ats einfach auffasst." Es versteht sich wohl von felbft, baß jene Logifer nicht an eine reale ober materiale, fonbern bloß an eine ibeale Busummenfegung ber Begriffe bachten. S. giebt ja felbst G. 72. ju, bag jedes Urtheil aus Theilen bestehe, nam= lich aus Subject und Pradicat; was auch nur eine ideale Busam= Denn wenn man fagt: Gott ift allmachtig, fo menfegung ift. benkt gewiß fein Menich babei an eine Busammenfetung, wie bie eines menschichen Korpers, einer Familie, eines Staates 2c. man also mit Recht sagen, ein Urtheil bestehe aus Theilen; so kann man daffelbe mit gleichem Rechte von einem Begriffe fagen, sobald sich in demselben eine Dehrheit von Clementen unterscheis

ben lafft, wie in bem Beariffe bes Dreiecks als einer Riaux von drei Seiten und Winkeln. Die Einfachheit des Denkens als einer geiftigen Thattakeit wird baburch nicht im minbelten aufgehoben. folglich auch nichts behauptet, was bem Materialismus abnilich ober gar noch fchlimmer ale biefer ware. Man wurde überbieg einen Begriff gar nicht analpstren und befiniren konnen - was boch b. oft thut - menn er gar feine ibegle Bufammengefestheit batte. -Chenfo unftatthaft fagt aber auch Lambert in f. Deut. gelehrten Briefwechsel B. 1. G. 348: "Die einfachen Begriffe find in: bividuale Begriffe. Denn bie genera und species enthalten , die fundamenta divisionum et subdivisionum in , sich, und sind "ebendadurch besto zusammengesetter, je abstracter und allgemeine "fie find. Der Begriff ens ift unter allen Begriffen der gufam: "mengelettefte." Gerabe bas Begentheil. Die individualen Be griffe find die jufammengefegteften. Weniger jufammengefest find Die Begriffe ber Arten, noch weniger bie ber Sattungen. Der Begriff eines Dinges ober Etwas überhaupt aber ift fo einfach, baf schwerlich irgend ein Logifer ober Metaphyster in bemfelben noch ein Mannigfaltiges, eine Mehrheit von Clementen, mag man bie felben Bestandtheile ober Mertmale nennen, unterscheiben mochte. S. Begriff u. Gefchlechtsbegriff.

Zuvielregieren ist ebenso fehlerhaft als Zuwenigregieren. Jenes geschieht, wenn die Regierung sich in alle Angelegenbeiten des geselligen Lebens (hausliche, gemeinheitliche und kirchliche) mischt und alles, was in dieser Beziehung geschehen oder nicht geschehen soll, vorschreibt (z. B. Kleiberordnungen u. Liturgien macht). Dieses geschieht, wenn die Regierung sich auch um solche Dinge nicht bekummert, die offenbar in ihrem Bereiche liegen und ohne ihre Mitwirkung nicht kräftig genug gesorbert werden können (z. B. Landstraßen, Kanale, Lehr= und Erziehungsanstalten). Aber freilich ist es auch hier schwer, überall die richtige Mitte zu tressen. S. Mitte u. Staat nebst Zuss.

Busammenhang. — Busaß: Bon bem ursachlichen Busammenh. ist noch zu unterscheiben ber zweckliche (nexus finalis) vermöge bessen die Dinge auf einander als Iwede und Mittel bezogen werden. S. beides. Dieser ist ideal und real zugleich, indem man die Ursachen als Mittel zu den Wirkungen als Zweden denkt, mithin das Verhältniß umkehrt.

. Bufat als logische Folge gedacht f. Confectarium.

Buftand. Bufat: In den abgeleiteten Bortern guftandig und Buftandig teit verandert fich die Bedeutung. Buftandig fein heißt namlich nicht in einem Buftande fein, fondern Jemanden guftehen, gutommen oder geburen; g. B. wenn man fagt, bag Jemanben ein Recht zuffanbig fei. Daber ftebt Buftans bigfeit auch für Competeng. G. b. 2B. nebit Buf.

Buftimmung ift foviel als Beiftimmung ober Ginftim: muna. G. b. 233.

3mang. — Bufat: Der pfychische 3mang wirkt nur inbirect (burch bas Mebium ber Borftellung) ber mechanische birect. Jener heißt auch moralisch, dieser physisch, obwohl dieser gleich: falls moralische Wirkungen baben kann. — Neuerlich bat man auch vom Bufimange gesprochen und insonberheit bie Strafe als einen folden betrachtet. G. Bufe und Strafe nebit Buff. -Zwangsberechtigt und zwangspflichtig find Ausbrucke, die fich auf ein besondres Berhaltnif begiehn, vermoge beffen ber Gine befugt ift, in einer gemiffen Beziehung 3mang gegen ben Andern auszuuben, und der Andre verbunden ift, fich biefen 3mang gefallen ju laffen. Ein foldes 3mangeverhaltnif ift j. B. ber hutunge= zwang, ber Jagdzwang, ber Bierzwang, ber Mahlzwang, u. andre Togenannte Bannrechte. S. Bann nebst Buf. Die Rechtsphilof. weiß nichts von folden 3 mangeberechtigungen und 3 mangeverpflichtungen, ob fie gleich im Allgemeinen jebes wirkliche ober strenge Recht als ein Zwangsrecht und die bemselben entsprechende Pflicht, weil fie eben Rechtspflicht ift, auch als eine Zwangspflicht ober als erzwingbar im Weigerungsfalle anertennt. G. Recht und Pflicht.

3 med. - Bufat: Gegen ben jesuitischen Grunbfat, bas ber 3weck die Mittel heilige, hat sich schon voraus ber heil. Ausgustin (contra mendac. c. 7.) erklart: Interest quidem plurimum, qua causa, quo fine, qua intentione quid fiat. Sed, ea, quae constant esse peccata, nullo bonae causae obtentu, nullo quasi bono fine, nulla velut bona intentione facienda sunt. Und noch früher fagte ber Apost. Paulus (Rom. 3, 8.) baß man nicht Bofes thun folle, bamit Gutes herauskomme. Sonft ließe fich felbst ber Berrath eines Subas beschönigen ober gar als eine aute That rechtfertigen; mas auch wirklich von Danchen ge-S. Strauf, Leben Jeju B. 2. 6. 115. Der erfte Grundfat bleibt alfo immer: Thue nichts Bofes! Un biefen negativen Sat schließt sich bann ber positive: Thue alles Gute, mas du vermagft!

3 wedlehre. - Busat: Vergl. auch Kant's Abh. über ben Gebrauch teleologischer Principien in der Philos. (Bermischte Schrr. B. 3. Rr. 6). — Freilich wurde man von Zwedmaßigfeit in der Natur nicht einmal mehr fprechen durfen, wenn es mahr mare, was Sogel gefagt haben foll: "Die Ratur zeigt ben Stem-"pel ber Ungwedmaßigfeit und ber Bermorfenheit icon

"barin an fich, daß sie lebendig ist." Ich fenn aber nicht desu stehn, das H. diese patadomste Paradoma mirklich gesagt habe. Denn ich hab' es nur in der Schrift zweier Aerzte (Philipp v. Hag en und Ludw. Aug. Kraus in Göttingen) über den tor piden Croup (Gött. 1835. 8. S. XVI.) gelesen. War' es aber der Fall, so hatte wohl jener Philosoph dadurch vielmehr seiner Philosophie den Stempel ber Unzweckmäßigkeit und der Verworsendeit ausgebrückt, wenn sie nicht etwa datum für zweckmäßig und annehmlich gehalten werden sollte, weil sie nicht lebendig, wie die Natur, sondern todt wäre, Auch würde jener Say mit einem andern Paradoxon desselben Philosophen, daß alles Wirksiche vernünstig und alles Vernünstige wirklich sei, im grellsten Widersprucke siehn. Denn da die Natür wirklich sei, so muß sie auch vernünstig, solgslich zweckmäßig und nicht verworsen sein; oder wenn sie unzweckmäßig und verworsen wäre, so könnte sie auch nicht vernünstig, solgslich nicht wirklich sein.

3 weifelmuth ift nicht ein zweifelnbet Muth, fonbern ein bem Breifel ergebnes Gemuth ober ble Geneigtheit bes Gemuthe jum Bweifeln, die man im hohern Grabe auch 3 weifelsucht nennt; wie Mantelmuth ein jum Wanten oder Wechseln ge peigtes Gemuth bezeichnet. Beibes ift oft verbunden. Denn wem bas Breifeln überhand nimmit, fo bewegt es bas Gemuth bin und ber. Darum gefellt fich auch bie Furcht gern zum Zweifelmuthe. Gludlich alfo, von wem bas Wort bes Dichters gilt: "Dein Seift hat Kurcht und 3meifelmuth bezwungen!" Daraus folgt abet teineswege, bag ber Zweifel an und fur fich "ber Gunbe und bet Teufus misgestaltet 3mittertinb" fei, wie der hoperorthobore faifent. Rangier in Gothe's Sauft Eh, 2. Act 1. fagt. Denn ber 3mit fel fit etwas Naturliches und Rothwendiges. Dhne ihn murben wir auch nicht gur Ertennenig ber Mabrheit gelangen. Er warnt gleichsam ben bentenben Geift vor ben Schlingen bes Frrthums und bes Aberglaubens. G. beibes nebft Buff. — Wenn aber Segel in f. Religionophitof. (Berte, B. 2. S. 71.) fagt: "Bweifelt ber Bweifler am Bweifel felbft, fo verfcmindet ber 3weifet" fo lafft fich bieß felbst bezweifeln. Denn ber confequente 3meifie braucht nicht zuzugeben, bag er feinen Zweifel ober ben Gas: 34 zweiste, felbst für gewiß halte. Er kann immer fagen: Es fcheint mir nur alles zweifelhaft; ich fann mich wohl irren, aber ich weiß nicht, wie und warum ich über etwas bestimmt urtheilen foll. Non liquet — nihil definio — nihil sciri potest, ne id ipsum quidem. S. Stepticismus und fteptische Formeln. Unver minftig mag man es wohl nennen, ben 3meifel auf biefe Spite ste treiben, befonders in praktifcher hinficht, weil man beim Dam dels boch immer etwas als wahr und gewiß verausseten muß.

Iv ei kam merfystem. Bufaget Dan hat baffelle over ben Bicamasismus auch ben politisch en Dualismus gemannt. Wein indessen zwei Kammern zuglich mit der Moglerung au der gesetzenden Gewalt im Stadte theilnehmens, so ist die viellnehmens, so ist die viellnehmens, so ist die viellnehmens fo ist die viellnehmens fo ist die viellnehmens for ist die viellnehmens for ist die viellnehmens for ist die viellnehmens for ist die viellnehmens duck bestännten Sag: Omaio bonum trinium, wohl anwenden duckte, wenn sene politischen Körber sonk aut confinant find.

Iweifam of .- Buldy: In Thurmannt diblioth, duellich und in Lipenii biblioth, juridich e, v. duellum findet man bie alteen Schriften über biefen Gebenftant, beten es febe viele glebt, angezeigt. Auch werdett barin noth mehre Arten von Duellen unterschieben, f. B. duellim decretorium of prolusprium, reale et augurale, provisum s. praemoditatum et improvisum s. extemporaneum; roelches legtete man mich rencontre neunt. Bu ben neuern Schriften gehort: Essai vur le duel. Par le comte de Chateauvillard. Par, 1837. 8. — Auch bet tapfere und gelehrte Muffei gab eine Schr. über biefen Gegen:- ftand unter bem Titel heraus: La scienza cavallerenca, die man in feinen Opere (Bened. 1790. 6 Bbe. 4.) findet. Sier bewies er febr grundlich, baf ber 3meit. nicht nur bes gefunden Bernunft und ber Religion, sondern auch bem Interesse bes burgerl. Lebens entgegen fei. Das hat aber alles nichts geholfen. Deun wie man fich fonft in Spanien über religiofe Streitigkeiten (felbst über die unbeflecte Empfangniß ber Jungfr. Maria) buellirte: fo buellirt man fich noch jest in Frankreich und anderwarts fogar über politis iche und andre literarische Streitigkeiten, die boch nicht mit bem Degen, sondern nur mit der Feder gehorig ausgemacht werden tonnen. - In Blumrober's Schr. uber ben Gelbmord (Leipz. 1837. 2 Thie. 8.) ift auch bie Rebe vom Duelle, welches Manche gleichfalls für eine Urt von Gelbmord ertlart haben, wenn Jemand dabei getobtet worden, weil er fich felbst biefer Gefahr ausseste, ob er gleich nicht getobtet werben wollte. - Die Frage ührigens, ob mehr Muth jum Duelle ober jum wirflichen Gelbmorde gehore, lafft fich im Allgemeinen nicht entscheiben und beruht auch auf der falichen Boraussehung, bag zu beiben überhaupt viel Muth gehore. Denn oft hat Furcht mehr Untheil an biesen Sandlungen als Muth: Im S. 1836 foll zwar in Paris ein junger Mann, Namens Boucher, sich aus Furcht vor einem Duelle brei Stock hoch zum Fenfter herausgefturgt und fo feinem Leben ein Enbe gemacht haben. Wer kann aber miffen, ob gerabe biefe Furcht und nicht eine gang andre, ober auch ungluckliche Liebe, bas Motiv zu biefer handlung war? Bwietrocht f. Gintracht.

3mingli (hutbreich ober Ulrich) geb. 1484 (nicht 1487, wie Moreri fagt) ju Wilbenhaufen in ber fcweizerifchen Staffchaft Toggenburg, ftubirte ju/ Bern, Wien, wo er fich ber Phi sol., und zu Basel, wo er sich der Theol. widmete, ward 1506 Pfarrrer zu Glarus, 1516 Prediger im Kloster Maria: Einsieden, 1518 aber Hauptpast, oder sog, Leutpriest, am großen Manster p Rurch, wo er auch 1521 unter die Chorberren aufgenommen murbe und, unter Begunftigung ber bortigen Dbrigfeit, als kirchl Refor mator auftrat, geft. 1531 gu Cappel in ber Rabe von Burch als Dannertrager feines Cantons in einer Schlacht amifchen biefem und 5 katholischen Cantons. Gleich andern Reformatoren jener Beit bekampfte 3w. die papstl. Hierarchie, die kircht. Scholastik und die mond. Ascetif, empfahl bagegen bas Studium ber classischen Literat. und ber Philos., verbient also auch bier einen Chrenplat, obwohl feine Schriften mehr theolog. als philos. Inhalts maren. Doch if seine Schrift de vora et falsa relig., bie zuerst 1523 erschien, auch in philos. Sinf. bemerkenswerth. Seine theils latt, theils beutt. Werke baben Schuler und Schultes zu Zurch im 1. Drittel bes 19. Ih. herausgegeben. Bergl. Urfprung. Sang und Kolgm ber v. Bw. in Burch bewirkten Rirchenreform. Bon Sal hef. Burd, 1820. 8.

Bwifchenwelten f. Intermundien.

## Berichtigungen und Zusätze.

2. 19. 3. 10. v. ob. l. Felicité Robert ft. F... R... als Bornamen von de la Mennais. Er ift übrigens 1782 gu St. Maso geboren, wo er auch einige Zeit Lehrer der Matisematik war. Er ging aber 1814 nach Paris, um hier einen arbkem Wirkungskreiß zu gewinnen.

hier einen arobern Wirtungefreis zu gewinnen. 3. 2. v. ob. fete ju: Reuerlich bat man fich geffritten. ob ber Menfch ein 3 wethanber (bimanus) fei und fo fur fich allein die erfte Ordnung aller Saugthiere bilbe, ober ein Bierhanber (quadrimanus) und fo zugleich mit ben Uffen in jener Ordnung ftebe, folglich nur bie erfte Stelle in berfelben, ber bem Denfchen gunachft ftehende Drang = Dutan aber bie zweite einnehme. In fich Comme barauf wohl wenig an; benn ber Menfch bleibt boch immer bas erfte Thier ber Erbe. Inbeffen ift nicht gu leugnen, bag bie Rufe bes Denichen mit ihren Dberund Unterflachen und ihren Beben gang anbere ale bie Banbe mit ihren Riachen und Kingern organifirt find und baber auch eine andre Naturbestimmung haben; ungeachtet ber Menich in Ermangelung ber Sanbe burch Uebung es babin bringen tann, bie gufe fratt berfelben ju gebrauchen. Und boch bleibt auch biefer Gebrauch immer febr beschränkt. Gang falsch aber ift es, wenn Danche gefagt haben, ber Menfch gehore gar nicht jum Thier-reiche, fondern constituire fur fich allein ein Menfchen= reich. Denn naturhiftorisch genommen heißt Thier nicht ein vernunftloses Wesen (brutum, bestia) sondern ein lebenbiges Befen, bas fich willfurlich bewegen tann (animal, (wor). Daher trugen auch die Alten tein Beben= ten, von Gott ju fagen, er fei ein Zwor ober animal. Wie follt' es also wohl ben Menschen entehren, wenn man ihn gleichfalls so bezeichnet? Er hat ja auch in ber That for viel Thierifches an fich, wenn man auf bie Art feiner Bewegung, Ermibrung und Bortpflanzung fiebt,

daß es ein übelverstandner Hochmuth ift, wenn er sich nicht als einen Verwandten der übrigen Thiergeschlechter auf Erden betrachten lassen will. Es ist genug Ehre su ihn, daß er durch seine schone aufrechte Gestalt and durch seine innere gestellt ist und daß er sich durch Entwicklung, Ausdidung und Arwendung dieser Kraft noch weit mehr über jene erheben, ja daß er sogar gottahnlich werden kann. S. Gott:

abnlichteit nebft Buf. Much vergt. Defferfchmibt's

hochwichtige Lebensfrage 2c. S. 96—103. 5. 25. 3. 25. v. ob. seige zu: Courtet de l'Islo in seine Science politique sondée sur la science du klamse (Par. 1838. 8.) zerfüllt die Menschenigatrung in vie

(Par. 1838. 8.) zerfällt die Menschenigettung in vin so wesentlich berschieder ober ungleiche Raffen, das dies gar nicht zu gleicher Bisdung gelangen können, und vertheidigt daher auch die Negerstlaverel. Dann waren abri die Neger keine bloße Kaffe, sondern eine bekondre und zwar niedes Art von Menschen. Dagegen ninnnt Meschricht in der vorhin angesuchten Schrift (S. 94.) sünf Unterabtheilungen des Meischenreiches nach den Wohnsien un; namlich Suropäer, Assaten, Afrikane,

mus gesprochen. Allein der Objet togifchen Wofficismus gesprochen. Allein der Objeticismus als solche if weder wissenschaftlich woch logisch. Er perhoreeseirt vielmehr die wissenschaftliche, nach logischen Gaseben ange stellte, Untersuchung; warm er auch zuwwiten sich in's Gebier der Wissenschaft einzubrängen siecht.

S. 92. B. 9. v. unt. felle pu: In Ansehing der im Art. Dbfrutaut etwährten Kpistelav oberufverum Vkrorum if
inoch zu bemerken, daß Utrich von Hutelu vorzüglich
barm Theit hate und daß Pei als ein Gegenstück der
Kpistolaviolavorum virorum zu bediechtene sind, die ein
Khestog zu Edie: Ortuinus Centinus zuwer heraus

god. Der Papfe verteminte zwar jette 1517; allein ohne Gefolge Sie watden unt um so inederigelenzund son inder Jahre nachker ische Dapfe seite die watder Papfe seite in indistribut der indi

: Aca Laffe Stiter bariber beim Elntofften Albert von

Mainz beschwerte, in dessen Residenz die Schrift tros der schon eingeführten Bucher-Censur gedruckt war. So wesnig fruchtet alle Gewalt, wenn sie keine vernünftige b. h. wahrhafte und rechtliche Geundlage hat. Uebrigens erschienen jene Briefe zuerst von A. Manutius zu Colu 1515, neuerlich aber wieder von E. Nünch zu Leipzig 1827 mit literarischen Zugaben.

- S. 96. 3. 11. v. ob. setze zu: Wenn man natürliche und übernatürliche Offenbarung einander entgegensetz, jene aber allen Menschen ohne Ausnahme, diese hingegen nur wenigen Menschen der Vergangenheit unmittelbar zukommen ichste so muß man auch eingestehn, daß jene Gottes würdiger und den Menschen heilsanzer sei als diese, die noch immer nur einem kleinen Theile der gesammten Menscheit bekannt geworden und überdieß auch jenen kleinen Theil wieder in eine Menge von kleineren Parteien gerspalten und eine Menge von kleineren Parteien zigkeiten unter denselben veranlasst hat. In historischer Hinsch zu vergleichen: Bauer's Kritik der Seschichte der Offenbauung. Ib. 1. B. 1. Berl. 1838. 8.
- S. 118. 2. 16. v. unt. sehe zu: Papismus und humanitat. Bon Carové. H. 1, u. 2. Leipz, 1838. 8. — Gregor VII. und Gregor XVI. Ober altes und neues Papstthum. Bon Krug. Ebend. 1838. 8.
- S. 140. 3. 24. v. ob. ist zwischen bies. u. der folg. 3. einzuschalsten: Philopsychie (φιλοψυχια, von φιλειν, lieben, u. ψυχη, die Seele) bedeutet eigentlich Seelenliebe (s. Liebe u. Seele nebst Zuss.) dann aber auch Leben 6: liebe, wiefern die Seele als innere Lebensquelle betrachtet wird, sieht also in diesem Kalle für Philozoie (φιλοζωία, won ζωη, des Leben), S. Leben u. Lesbensgenuß nebst Zuss., auch Lebenslust.
- S. 149. 3. 10. v. unt. sete m: Songes et visions philosophiques par Mexcier (Par. 1788. 2 Bbe. 8.) find mehr satyrist.
- S. 156. 3. 3. v. unt. fete gu: Der Pietismus und bie moberne Bilbung. Ben Dr. Guft. Binber. Stuttg. 1838. 8.
- S. 163. 3. 2. v. ob. setze ju: Politischer Materialismus bedeutet ein politisches Spftem, welches die materialen Interessen vorzugsweise oder gar ausschließlich berücksichtigt amb baburch die hohern Interessen bes menschlichen Geistes gefährdet. S. Materialismus nehlt Zus.
- S. 168. B. 5. n. und ist amischen dies. n. der vorheig. 3. einzus schatten: Odsin -- starb 1638 zu Keipzig nach langer Arimstlichteit. In den von ihm zuerst harandzegebnen und

Rrug's encyflopabifcpphilof. Borterb. Bb. V. Suppl. 32

nachher von Frbr. Bulau fortgesetten Jahrbuchern n. 1838. Mai. S. 448. erschien eine kurze Biographie beseleben von F. Ch. A. Hasses, die im nachstolgenden heste fortgesett worden ist. — Zu seinen philoss. Schriften gehört noch: Malerische u. philosophische Darstellung der höhern Bedürsnisse der Menschheit. Halberst. 1794. 8. Unonym. — Historisch philosophisch ist: Commentatio de mutationidus, quas systema juris naturae ac gentium a Grotii temporibus hucusque expertum seerit. Wittend. 1804. 4. — Auch suchte er in seinen Grundlinien zur pragmatischen Weltgeschichte (Leipz. 1794. 8.) die Geschichte auf ein philos. Princip zurückzusühren.

- 6. 169. 3. 6. v. ob. ist zwischen bies. u. ber folg. 3. einzuschalten: Posteristenz bebeutet ein Dasein (existentia) nach einem andern (post aliam) besonders der menschlichen Seele nach dem gegenwartigen Leben, wenn dieses durch den Tod beschlossen worden. Die Annahme einer solchen Posteristenz ist also mit dem Glauben an Unsterblich, Leit verbunden. S. d. W. nebst Jus. Wer demnach diesen Glauben hegt, kann ein Posteristentianer genannt werden, wie derzenige, welcher der Seele schon vor der Geburt des Menschen ein Dasein beilegt, Präepisstentianer beist. S. d. W. nebst Jus.
- S. 194. 3. 28. v. ob. ist zwischen dies. u. der folg. 3. einzuschabten: Psychostasie (ψυχοστασια, von ψυχη, die Seile, und έσταναι, stellen, wägen, wovon auch die Statist als Abwägekunst, ή στατική seil. τεχνη, benannt ist) die deutet eigentlich eine Abwägung der Seele nach ihren verschiedenen Thätigkeiten oder Aeußerungen, dann aber auch eine Abwägung des Lebens, weil die Seele als dessen Quelle betrachtet wird. Die alten Dichter gaben nämlich dem Jupiter eine Wage in die Hand, um das Leben und die Schicksale der Menschen mittels derselben abzuwägen oder voraus zu bestimmen. Sine Tragödie des Aeschylus unter diesem Titel ist die auf wenige Bruchsstade verloren gegangen. S. Godofr. Hermanni disp. de Aeschyli Psychostasia, Leipz. 1838. 4.

S. 218. 3. 6. v. ob. l. praepositiones ft. praepositines.
S. 218. 3. 18. v. ob. if zwischen bies. u. ber folg. 3. einzuschalten: Rebhibition (von redhibere, zurück haben, habten, geben, nehmen) bebeutet sowohl die Rückgabe als die Rücknahme von Sachen, die zwar verkauft worden, aber solche Mängel ober Fehler an sich haben, das dautog ber Kausvertrag ungültig wird, wenn der Ver

kaufer ste verschwiegen hat, um dem Raufer einen hohern Preis abzuloden, als das Berkaufte werth war. Es fallt also bann der Berkauf unter den Begriff des Betrugs. S. d. W. nebst Zus. — Redhibitorische Mangel oder Fehler sind eben solche, welche den Kauser zur Rudgabe berechtigen und den Berkauser zur Rudnahme verpflichten.

- C. 240. 3. 15. v. unt. l. angustias ff. augustias.
- E. 245. 3. 18. v. ob. sets zu: Bergl. auch J. J. Rousseau, considéré comme l'un des premiers auteurs de la révolution. Par Mercier. Par. 1791. 2 Bbe. 8.
- S. 257. 3. 19. v. unt. fete zu: In berfelben Minerva finden sich noch mehre philosophisch politische Auffage von biesem Scheibler, z. B. über ben Charafter unfrer Zeit zc. über die Lebensfrage ber europ. Civilisation zc.
- S. 264, 3. 9. v. ob. I. einem ft. einen.
  S. 276, 3. 20. v. unt. fete qu: Das Seelenleben in feinen Be
- S. 276. 3. 20. v. unt. seige zu: Das Seelenleben in seinen Beziehungen zum Körperleben. Bon Dr. Frbr. Birb.
  Berl. 1837. 8.
- S. 279. 3. 10. v. ob. seie zu: Anthropologischer Beitrag zur Erfahrung [Erforschung?] ber psphischen Krankheiten. Bon Dr. C. Ph. Möller. Mainz, 1837. 8. Der Berf. hat schon früher "über bas Princip ber psphischen Medicin" geschrieben und unterscheibet die eigentlichen Seelenstrankheiten nicht bloß von den körperlichen, sondern auch von den Leiden und Jrrungen des Geistes, indem er die Seele als ein Mittelalied zwischen Körper und Geist
- betrachtet.

  5. 280. 3. 17. v. ob. ist zwischen dies. u. der folg. 3. einzuschalten: Seelenliebe f. Liebe u. Seele nebst. Zuss.
- S. 283. 3. 11. v. unt. setse zu: Die Seinsweise (modus essendi) bebeutet ben Inbegriff aller Beschaffenheiten und Zustände eines Dinges zu einer gewissen Zeit, weil daburch bie Art und Weise seines jedesmaligen Daseins bestimmt ist. Sie ist wechselnd bei allen endlichen ober besschräften und daher veränderlichen Dingen, wie beim Wenschen. Bei Gott ist sie dagegen als immer fortbauernd ober ewig zu benten.
- 6. 284. 3. 7. v. unt. ist zwischen bies. u. ber folg. 3. einzuschalten: Selbbeschauung ober Selbstbesch. ist die auf bas Ich ober uns selbst gerichtete Thatigkeit, bes Geistes, um zum Bewusstein bessen zu gelangen, was in uns ist und geschieht, unster innern Bestimmungen und Zustande, mithin zur Selbertenntniß. S. d. 283. nebst 311.

Man neint fie auch Selbbetrachtung. In ber Spriche ber Ascetifer versteht man barunter auch wohl eine schrödenterifche Versentung ober Bertiefung in has eigne Gemuth, bei ber nichts weiter heraustommt, als ein mystische Spiel mit bunteln Vorstellungen und überfchwenglichen Gefühlen.

- S. 300. 3. 12. v. unt. seze zu: Von Sinnen kömmen ober von Sinnen sein bebentet einen Zustand, wo man so betäubt, erregt ober verwirkt ist, daß man gleichstam nicht meht sieht und hott ober alle Otsonnenheit vertoren hat. Daher wird es auch von wahnsinnigen, tokken oder wirthenden Menschen gebraucht. Seineinet Sinn (sonsus vulgaris) bedeutet eine gemeine oder niedeige Gesimmung oder Denkart, Gemeinsinn hingegen (sonsus communis) bald soviel als Gemeinzeist (esprit do corps) bald aber soviel als Gemeinzeist (esprit do corps) bald aber soviel als gefander Verstand ober gefunde Vernunft (sanns intellectus, sann ratio). In dieser Beziehung gilt baher das ulte dietum: Magnum dei benesicium sensu communi valere. S. Gemein: sinn nebst Zus.
- S. 301. B. 3. b. ob. febe hu: Die hier angef. Schot. ift von Dr. Arbr. Wilb. Hagen.
- S. 304. 3. 2. b. ob. ist zwischen dies. u. der folg. 3. einzuschalten: Stiamantie ober Stivm. (von onew, der Schatten, auch ein Beist in schattiger Gestalt, und parreug, bie Wahrsagerei) ist ein neugebildetes Wort zur Bezeichnung der Geistardannerei, um mistels der Geister die 3utunft zu ersorschen. Auch könnt' es Wahrsagerei aus dem Schatten überhaupt bedeuten als eine Art ber Divination. S. d. W. n. Geistetlehre nebst Juss.

  S. 326. 3. 13. b. ob. 1. economie st. economie.
- S. 333. 3. 5. v. unt. ist zwischen dies. u. det vot. 3. einzuschalten: Stoffig (von Stoff, inatvika) hat man neuerlich für material gesage. S. d. W. Stoffhaltig aber neunt man das, was viel Stoff enthält oder aus viele Materie besteht. S. d. W. nebst 3us.
- S. 349. 3. 7. h. ob. i. Folge st. Folger.
  S. 359. 3. 11. v. ob. ist zwischen bies. u. ber folg. B. einzuschalten: The atec (Generytog, Thonocostus) von Usben, Sohn bes Cuphronius und Schuler bes Sokrates, ist durch einen platonischen Dialog verewigt worden, welcher dessen Namen trägt und von der Wissenschaft (webe ekwornung) handelt. Dieses Gespräch bezieht sich namilich auf die platonische Ansicht von den Ideen als den Grundbedin

gungen ober Hauptelementen aller wahren Wissenschaft, ift aber hin und wieder etwas dunkel, well Plato auch hier, wie anderwärts, oft auf Zeitumstände anspielt. Biel Licht verdreitet hierüber Stallbaum's comment, de argumento et artificio Theaeteti platonici ex temporum rationidus indicando. Leipz. 1838. 4.

S. 366. B. 18. v. unt. febe au: Eine besondre Art ber Thier= qualerei ift bie, welche fich Merate und Raturforider erlauben, um in die Gebeimniffe bes organischen Lebens einzubringen. Dan lefe a. B. in Defferfchmibt's hochwichtiger Lebensfrage S. 104 ff. ober in Wein hold's Bergichen über bas Leben §. 17 ff. bie Ergablungen von ben fchrecklichen Erperimenten, welche in Diefer Abficht beutsche, italienische, frangofische, englische u. a. Merate und Raturforscher an Sunden, Ragen, Raninchen, Frofchen u. a. Thieren mit einer fo ruffinirenben Raltblutigfeit gemacht haben, baf man fich faum eines araufenartigen Abfcheus erwehren tann. Freilich follte durch jene Erperimente nicht blog eine frivole Neugierbe befriedigt, fondern bas hobere Intereffe ber Wiffenschaft beforbert werben. Aber heißt bas auch nicht Bofes thun, bamit Gutes beraustomme ober - wie bie Besuiten fagen - bet 3med heiligt bie Mittel? Wet giebt uns benn ein Recht, ble Thiere gu qualen, mm unfere Remeiniffe gu bereichern? Ueberbieß ift ber Schritt von biefer Thierqualerei gur Menfchenqualerei für gleichen Zweit nicht weit und baher auch lettere schon witklich vorgekommen. In in England hat man sogar Menfchen etftict, um ibre Leidname für bie Unatomie benatzen zu können!

S. 382. B. 6. D. unt. I. Renien ft. Reimen.

S. 404. 3. 11. v. unt. fege zu! Gebanken über die Fortbauer bes Menschen nach dem Tode. Eine nachgelaffene Handfehrift von einem Freunde der Wahrheit. Herausgegeben von F. G. S. Schläger. Nordhausen, 1823. 8.

S. 410. 8. 16. v. unt. fete zu: Bur Theorie und Kritif der Urtheiletraft. Bon Frdr. Franke. Leipz. 1838. 8. Soll kunfeld eine Pheorie und Trieff des Geffists fein

sugleich eine Theorie und Kritit des Gefühls sein.

8. 412. 8. 12. 9. ob. seite zu: Der Utilismus hat sich nicht bloß im Gebiete der Stellichkeit oder des Lebens geltend zu machen gesucht, sondern auch im Gebiete der Erkenntsuts oder der Wiffensthaft, indem man wur derjenigen Erkuntniß oder Wiffenschaft einen mahren Werth zugestehn wolke, die einen sogenannten realen Rusen ge-

währte b. h. von der man für Ackerdau, Handwerke und Gewerbe aller Art einen gewinnreichen Gebrauch machen, mit der man also gleichsam Handel und Wandel treiben, schachern oder wuchern könnte. Gegen diesen Utilismus, dem eine sehr gemeine Denkart zum Grunde liegt, hat sich aber schon Cicero (de sin. V, 18.) erklärt, indem er sagt: Tantus est innatus sin nodis cognitionis amor et scientiae, ut nemo dubitare possit, quin ad eas res hominum natura nullo emolumento invitata rapiatur. Die Wissenschaft mag immerhin auch körperlichen Bedürfnissen oder materialen Interstat bulfreiche Hand bieten; aber die Bestiedigung eines höhem Bedürfnisses oder gestigen Interesses sit un. Wissenschafte den kieft endstreit

- 5. 419. 3. 11. v. ob. seige zu: Wegen der Vergessenheit in Bezug auf das Ich s. Selbvergessenheit. Wenn sie in einem jeweiligen Nachlasse ober Verschwinden des Bewusteins besteht, wie im tiesen Schlase, in der Ohnmacht und im Scheintode: so heißt sie auch Bewusst. losigkeit. Doch sindet diese nicht immer in solchen zuständen statt. Vergl. Bewusstein nebst Zus.
- S. 420. 3. 20. v. ob. ist zwischen bies. u. ber folg. 3. einzuschalten: Berinnerung ist neuerlich von Einigen so gebraucht worden, daß es eine Bergegenwärtigung des Aeußern im Innern bezeichnen soll. Das bezeichnet aber schon Eriw nerung. Denn wenn wir "und eines abwesenden Gegew standes oder einer vergangenen Begebenheit erinnern: so tritt auch der Gegenstand oder die Begebenheit als ein Aeußeres wieder in's Bewusstein oder wird und innetlich vergegenwärtigt. Wenn aber dabet irgend eine Berirung stattsande, die Vorstellung vom Gegenstande oder von der Begebenheit verfälscht, ein Gegenstand oder eine Begebenheit mit andern verwechselt würde: so könnte man dieß wohl eine Verinnerung gennen. S. Erinnerung ekraft n. 3.
- S. 420. 3. 20. v. ob. ist nach dem vorhergehenden Artikel auch noch folgender einzuschalten: Verirrung wird ebensowohl in theoretischer als in praktischer Hinscht gebraucht. Dott spricht man von Verirrungen der Sinne, des Versstandes oder der Vernunst, hier von Verirrungen der Triebe, des Herzens oder des Willens. Außerdem giebt es aber auch noch afthetische Verirrungen, nämlich in Sachen des Geschmacks und der Kunst.

  Wenn aber von Geistes: oder Gemüthsverirrungen schoer scholen bestellt: so versteht man darm

ter meist krankhafte Meußerungen ober Bustande ber Seele, weil man Seelenkrante auch schlechtweg Irren nennt. S. Frresein und Seelenkrankbeit nehlt Bust.

S. 428. 3. 17. v. ob. ift zwischen bies. und bet folg. 3. einzusschalten: Bertheidigungstrieb ist tein besondrer Trieb in Menschen und Thieren, wie Manche gesagt haben, sondern nur eine Folge oder Aeußerungsweise des Erhals tungstriebes. S. d. W. nebst Jus. Denn wenn ein Angriff uns bedroht und wir denselben abzuwehren suchen — was eben sich vertheidigen heißt — so ist unser Streben auf nichts andres gerichtet, als auf Erhaltung unfrer selbst. Bergl. auch Defension nebst Zus.

6. 429. 3. 16. v. ob. I. einer fat eine.

S. 430. 3. 5. v. unt, I. bemerken ft. bememerken.
S. 431. 3. 3. v. ob. I. Berweichlichung ftatt Berweichligung.

S. 443. 3. 19. v. ob. setze zu: Im gemeinen Leben werden viele Borstellungen als Einzelvorstellungen gebraucht, während sie doch eigentlich Gemeinvorstellungen sind, z. B. die Borstellungen von Sonne und Mond, wenn wir sie nur auf unsre Sonne und unser nen Mond beziehn, außer welchen es doch im Weltzraume noch so viel andre giebt. Die Borstellung von Gott ist dem Monocheisten auch nur Einzelvorstellung, dem Polytheisten aber Gemeinvorstellung. Wels

ches richtiger, f. Monotheismus und Polytheis= mus nebst Buff. — Im Allgemeinen betrachtet sind Borstellungen höhere Entwicklungsstufen ober Formen bes Bewussteins, die zwar in ben Gesublen schon vorbereitet sind und gleichsam aus ihnen hervorgebildet wer-

Chendarum aber find fie nicht einerlei mit ben-

elben. S. Gefühl nebst Bus.
S. 449. 3. 2. v. unt. sete gu: Mit bem Wankelmuthe ift oft ber 3weifelmuth verbunden, indem jener aus die

sem hervorgeht. S. 3weifelmuth.
S. 450. 3. 14. v. unt. find die Worte: "wenn sie", vom Ende ber Zeile an beren Anfang zu versehen.

S. 452. 3. 5. v. unt. seise zu: Im Mittelalter unterschieben bie Scholastiker auch einen boppelten Lebensweg, einen thätigen und einen letbenben (via activa et passiva). Unter jenem verstanden sie jede Art des Gesschäftslebens, unter biesem aber das beschauliche Leben der Ascetiker, das im Rloster= oder Mönchsleben seinen Gipfels punct erreichen sollte, aber meist in scheinheiligen Müsigs gang umschlug. S. Ascetik und Monachismus n. 33.

- S. 459. 3. 18. v. unt. t. Wefenhaft ft. Befenichaft.
- S. 483. 3. 19. v. ob. ift awifden bief. u. ber folg. 3. einzuschalten: In Bezug auf bielen Gegenstand (Bunft) ift auch noch
  - bie Schrift von Ch. Rr. Dichelfen zu bemerken: lieber Guftrem. 1837. 8.
- Bunftamana und Gemerbefreibeit. 485. 3. 2. v. ob. fete gu: Wenn man ben Buftanb ber Gultur ober Bilbung als einen funftlichen (auch wohl er: ober verfunftelten) bem Buftanbe ber Uncultur ober Robeit als einem naturlichen ent gegenfett: fo ift bas ein schiefer Gegenfat. Denn ber Denfch ift von ber Ratur felbft, wiefern fie ihn mit bihern Geiftesanlagen als bas vermunftlose Thier ausgestattet, und ihm baber auch einen Bervollkommnungstrieb einge pflangt hat, gur Cultur b. h. gu einer fortschreitenben Ent-wicklung u. Ausbildung aller feiner Anlagen berufen; wobei es freilich nicht an ieweiligen Er: ober Berkinstelungen
- fehlen tann. G. Bildung und Fortgang nebft Buff. 487. 3. 2. v. ob. fete gut: Wie ber Zweifel fich fowohl bem Biffen als bem Glamben entgegenfeten kann: fo kann et auch benutt werben, sowohl bem Wiffen als bem Glau ben Bahn zu machen. Cartes und huet konnen in biefer Sinficht als Zweifler, jener um bes Biffens, biefer 111 bes Glaubens willen, betrachtet werben. G. beibt Ramen nebst Buff. Der Bweifel ist baber an und fur fich gar nicht fo gefährtich, als er beier erften Unblidt icheint. Rut ben philosophischen Syftemen ift a immer febr gefährlich. Denn er unterurabt fie gleich bon haufe aus, fobald fie mit ber Miene ber Abfolutheit auf treten. Daber fpricht man fogar ichm in Berlin wom "Leichengeruche ber begel'ichen Philofophie", die boch vor Rugem noch so viele und so femige Anhan ger bort hatte. G. eines Ungenannten vertraute Briff iber Preufens Hauptstadt. Ih. 2. S. 144.

freilich auch biefe Briefe anathematifirt. Aber ber 3weifel lafft fich nun einmal burch tein noch fo fürchterliches Intthema nieberfchlagen; wie bie gange Kirchengeschichte lehrt.

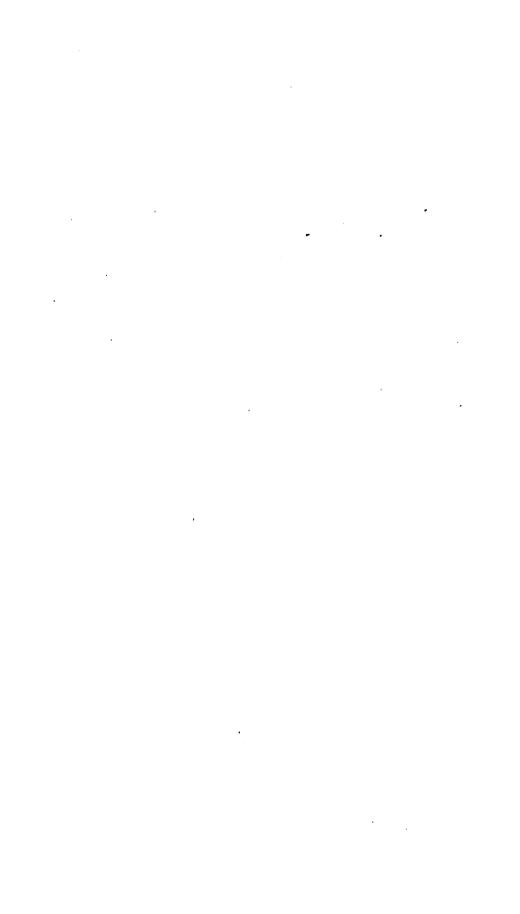

,

. 7 . . . · • . • •

• , , , . - ' Reb'd J+D 1987

•



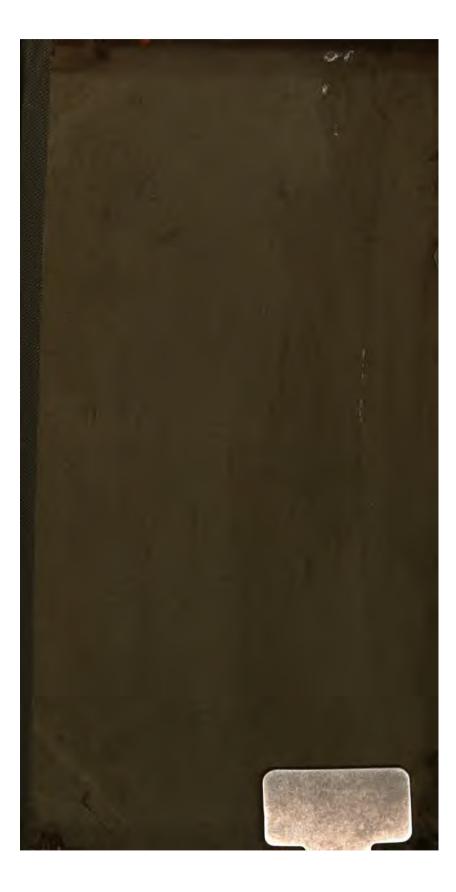